

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



R44 

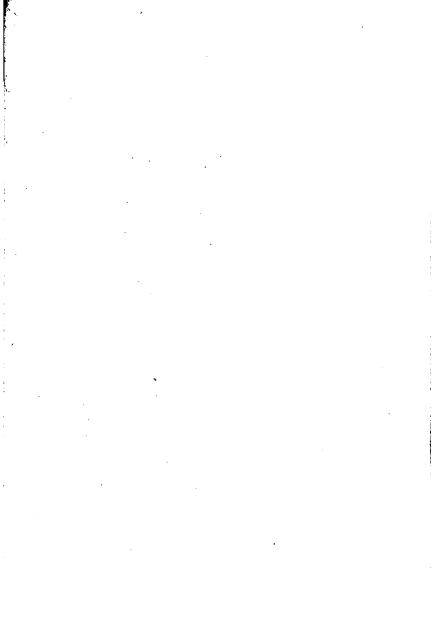

20811

# Sämmtliche Werke

bor

# Fritz Reuter.

Volks-Ausgabe in 7 Bänden.

# Vierter Band:

Kanne Nüte. — Olle Kamellen II.: Ut mine Seftungstid. — Gedichte.

2. Auflage.

Wismar.

Sinstorff'sche Sofbuchhandlung, Verlags-Conto. 1883.

Ueberfegung - auch in bas boch beutiche - ift vorbehalten. Drud ber Binflorff'fchen Rathsbuchbruderei (2. Eberharbt), Rismar.

# Inhalt des vierten Bandes.

|          |       |     |      |     |    |  |   |  |   |   |  | Geite |
|----------|-------|-----|------|-----|----|--|---|--|---|---|--|-------|
| Sanne 3  | Aāte  |     |      |     |    |  |   |  |   |   |  | .1    |
| Die Rai  |       |     |      |     |    |  |   |  |   |   |  |       |
| ut       | mine  | Sef | dung | sti | ٠. |  |   |  |   |   |  | 200   |
| Gedicite | • . • | •   |      | •   |    |  | • |  | • | • |  | 424   |

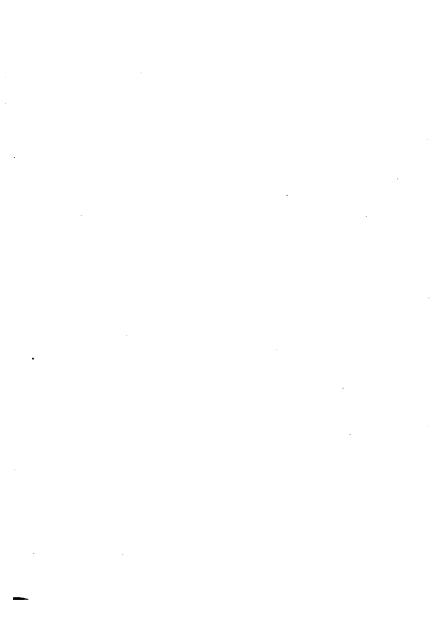

# Hanne Nüte

1111

# de lütte Pudel.

# 'De Pagel- un Minschengeschicht.

Sinen ollen Sründ Korl Kräuger tau 'm Gedächtniß an de schönen Jungs- un Schauljohren von den, de 't schrewen hett.

#### 1.

As 't' Sommer würd, un Frühjohr was,? Dunn drewen's f' ehr Gössel' in 't gräune's Gras; Dunn sprungen's de Gören'?
Ut Stuwen un Dören,8
Un danzten herümmer in 'n Sünnenschin,9
Un 't Freuen un Lachen habd gor kein Enn',10
Un sprungen vör Lust un klappten de Hänn':11
"Kik,12 Filen,13 kik Hubel!14 dit 's uns' oll grag' Gant,15
Un wohrt man's jug' Gäuf',17 hei 's betsch,18 de oll Rekel;
Un hollt jug'9 man linkich, un hollt jug tau Hand!—
Süh, nu geist 't all'20 los.— Entsamtige'1 Ekel!"—
Un sei stahn nu un slahn'22
Mit de barkenen Strük:23
"Willst, Nacker, woll glik!24
Wat heww'n Di uns' Gäuf' un uns' Gösseling'25 dahn?"26

<sup>1)</sup> als es. 2) war. 3) ba trieben. 4) Gänfekücklein. 5) grün. 6) ba sprangen. 7) Kinder. 8) aus Stuben und Thüren. 9) Sonnenschein. 10) Ende. 11) Holl. und dim. von Sophie. 14) b. h. Krasklein. 15) grauer Gänferich. 15) wahrt, hütet nur. 17) euere Gänfe. 18) bispig. 19) haltet ench. 20) sieh, nun geht es schon. 21) infam. 22) stehen und schlagen. 23) birkene Sträuche. 24) wohl gleich. 25) dim. von Gössel. 25) gethan.

So häuben1 fei 'runner nah graune Bijch,2 Wo de Frühjohrsdag Sell d'ræmer3 lagg,4 Ms en reines Laten up Gottes Difch.5 De Dijch fteibt æwerfte man noch arm; Dor 's nicts? von Commerfost tau feibn:8 De Blaumen9 magen fnapp bat Blaubn,10 Un lockt be Sunnil of12 hell un warm, Sei trugen13 all ben Freden14 nich. Berfteten un pertrupen15 fich. Dat hartlichst Tug. 16 bat Winterfurn. 17 Dat spitt verdeuwelt fin18 be Uhr'n19 Un horft herute20 in de Welt, Db Riv21 of woll un Snei22 noch föllt;23 Dat Blatt, bat fummt irft24 gang bescheiben Un fict25 fic nab ben Nachtfroft um: "Buft,26 Rader, bir noch wo berum? Irft gab27 bin Weg', nahft28 will 'd mi breiben. "29 Blag Dichen31 buft32 unner ben Wepelburn.33 As wullt irst lur'n.34 Db 't fict of schickt. Dat 't froblich in de Welt 'rin fict; De Botterblaum, 35 beip36 in de Blaber37 Mit ehren Sunnenangeficht. Ridt nah de Sunn, as wull fei fragen: "Ra, Swefter, fegg,38 tann id 't woll wagen? Un frig m' nahgradens beter Weder ?"39 Un rechtich un lintich un binn'n un voren,40 Dor fpabbelt41 bat Allens von Boren un Goren, De ipringen un wöltern42 in 't graune Gras: Dat ein', bat liggt langs, un bat anner perbmas:43 Rein Dus un tein Bur,44 Rein Strump45 un fein Stawel,46 Rein Rod un fein Rids.

<sup>1)</sup> hūten. 2) Wiefe. 3) brüber. 4) lag. 5) Tisch. 6) steht aber. 7) ba ift nichts. 8) sehen. 9 Blumen. 10) Blühen. 11) Sonne. 12) auch. 13) trauen. 14) Krieden. 15) verkriechen. 16) vas am meisten abgehärtete Zeug (Tigg). 7) sonn. 18) verkeuselt fein. 19) Ohren. 20) horcht hinaus. 21) Reif. 23) Schnee. 23) sällt. 24) kommt erst. 25) gudt. 25) bist. 27) gehe. 26) nachher. 29) breiten. 30) blau. 31) Leberblume (Hepatica). 25) taucht, hock. 33) unter dem Kosendorn. 34) lauern. 35) Butterblume, Howensahn. 35) tief. 37) Blättern. 35) sage. 39) besteres Retter. 4-1) sinten und vorn. 41) zappelt. 42) wälzen (sich). 43) quer. 44) hose. 46) Strimpse. 46) Strimpse. 46) Strimpse.

Blot' Beinen un Anæwel;? So spaddelt dat 'rümmer in 'n Sünnenschin. — Kann 't jichtens3 up Irden4 woll beter fin?

Un in bat lust'ae Kinnersville Sitt affid' Ein', woll just so frob, Ehr junges Barte lacht ebenfo; De Unnern fpringen, doch fei fitt ftill, Ehr Mutting9 hett feggt, 10 bat fei fnütten full.11 Dat is de lütt12 Budel, lütt Fifen is 't. En smuderes Dirning,13 von brutteihn14 Johr, Bett Bottes Sunn meindag' nich15 füßt; De Strahl, de spelt16 in 't fruse Hor17 Un füßt de weife18 Bad gefund, Un füßt ben roben,19 frifchen Mund, Un ilidt20 fid borch bat brune Da'21 In bat unichullia22 Sart berin: Un ag23 bei bor herummer frog,24 Wo 't25 mit bat lütte Hart woll ftunn,26 Dunn27 mas 't fo trulich,28 rein un ftill, Un All'ns so woll,29 un All'ns so will:30 Dunn feggt31 be Strahl: "Dit32 hemm id focht!"33 Un hett fid for immer in 't Sart 'rin leggt.34 -

Un üm ehr 'rümmer, dor danzt 't<sup>35</sup> un springt 't — Dat Knütten, dat Knütten will gor nich recht — Denn kümmt<sup>36</sup> lütt Dürten<sup>37</sup> an un bringt De schönsten Botterblaumenstengel: "Mak<sup>38</sup> mi 'ne Ked'; '<sup>39</sup> denn kümmt lütt Hanne, <sup>40</sup> De oll<sup>41</sup> lütt dæmlich Peiters<sup>42</sup> Bengel, Mit eine Hand vull<sup>43</sup> Widen<sup>44</sup> nah ehr 'ranne, De sünd all von verleden Johr, <sup>45</sup> Un segget: "Lütt Pudel, mak mi ok en por<sup>46</sup> So 'n Kläuten, <sup>47</sup> as Corl Westensuren; <sup>48</sup>

<sup>1)</sup> bloß. 2) Finger, Hanbe. 3) irgenb. 4) auf Erben. 5) besser sein.
5) Kinberspiel. 7) sitt abseits. 8) Herz. 9) dim. von Mutter. 10) gesagt.
11) striden sollte. 12) steine. 13) sleine Dirne. 14) breizehn. 15) niemals.
16) spielt. 17) im trausen Hang. 18) weich. 19) rothen. 20) schleicht. 21) braunes Auge. 22) unschulbig. 23) als. 24) ba herum fragte. 25) wie es. 26) wohls string. 24) bies. 33) gesucht. 34) gesegt. 35) tanzt es. 35) dann kommt. 37) Dorothea, Dörtchen. 33) keite. 40) dim. von Johann. 41) alte. 42) Beters. 43) voll. 44) Weiden. 45) schon vergangenen Jahr. 46) mache mir auch ein paar. 47) solche Floten. 48) wie Karl Westenstre.

Un gahn kein Fläuten ut, 1 benn mak mi Purten. "2 — ""Du lütte Klas, be fünd jo drög! ""3
Un leggt<sup>4</sup> de Knüttelsticken<sup>5</sup> weg:
""Möst<sup>6</sup> of so lang' min Sössel häuden. ""<sup>7</sup>
Un löppt<sup>8</sup> six nah de Bäk<sup>9</sup> hentau<sup>10</sup>
Un snitt<sup>11</sup> dor Widen af tau Fläuten:
""Nu kumm, 1<sup>2</sup> lütt Jung, nu kik ok tau! 1<sup>3</sup>
Süh, so ward 't makt, 1<sup>4</sup> so warden i' sneden. 1<sup>5</sup>
Nahst 1<sup>6</sup> möst Du kloppen 1<sup>7</sup> un mösk beben: 1<sup>8</sup>

Bipen, Kapen, Pafterjahn, 19 Lat<sup>20</sup> be widen Fläut<sup>21</sup> afgahn, 22 Lat s' of nich verdarwen, 23 Lat s' recht lustig warden.

Süh fo! Nu gah!<sup>24</sup> Ic möt<sup>25</sup> nu knütten. Korlin,<sup>26</sup> kumm her, un help<sup>27</sup> den Lütten!" —

Un as de Fläuten sünd taurecht, Dunn ward de schöne Lust irst<sup>28</sup> echt: Sei släuten<sup>29</sup> un tuten, Lütt Krischan<sup>30</sup> un Luten,<sup>31</sup> Un Korl un Korlin, As müßt 't man so sin;<sup>32</sup> Un Jöching<sup>33</sup> Kurt, de steiht dorbi Un sich<sup>34</sup> tau 'm Hewen<sup>35</sup> bumbenfast,<sup>36</sup> Un sielt up en Ellernknast<sup>37</sup> De wunderschönste Melodie. Un dörch dat Fläuten un Gedubel Köppt<sup>38</sup> Fisen em, de lütte Pudel: "Kumm, Jöching, kumm! Wo sühst Du ut?"<sup>39</sup> Un wischt em af de lange Snut.<sup>40</sup> Un Frit kümmt æn'r 'e Wisch<sup>41</sup> tau lopen,<sup>42</sup>

<sup>1)</sup> gehen — baraus, lassen sich machen. 2) scharrenbe, an einem Ende beschatte kurze Afeisen von Weldenrinde. 3) trocken. 4) legt. 5) Stricknoben. 6) mußt. 7) hüten. 8) läuft. 9) Bach. 10) hinzu. 11) schneidet. 12) nun komme. 13) guck auch zu. 14) mitr's gemacht. 15) geschnitten. 16) nachher. 17) slopfen. 18) (herdbeten. 19) altee Kinderreim: Pasterjahn, corrumpirt aus Sebastian, an welchem Tage nach der Volksweimeinung bei der Welde Welden Tage nach der Volksweimeinung bei der Welde Welde Welden Tittt. (R.) 20) lasse. 21) weidene Fide. 22) abgehen. 23) verderben. 24) gehe. 25) muß. 26) Karoline. 27) hilf. 28) erst. 29) stoeten. 23) verderben. 24) gehe. 25) muß. 30) Karoline. 27) hilf. 28) erst. 29) stoeten. 30) Christian. 31) Nbk. von Ludwig. 32) nur so sein. 33) dim. von Jochen (Joachim). 34) guckt. 35) himmel. 36) bombensest, unverwandt. 37) Erlenknast, -knorren. 38) rust. 39) wie siehft Du aus. 40) Schnauze, Kase; Kohnase. 41) über die Weise.

Un höllt1 be beiben Sann' tauhopen :2 "Rit, Budel, fit! Wat heww ict woll?" -""Wat heft?"" — "'Re schöne Sparlings-Sei".3 — ""Dat 's woll 'ne jung'?"" — "Ne, bit 's 'ne oll."4 ""Wiss mi mal her, dat beiht ehr weih.""6 "Ne, ne, ict lat? mi nich bedreigen,8 Bem9 id fei Di, benn lettft Du f' fleigen."10 ""Un beibft Du 't, Frit, benn beibft Du recht; Uni' Rofter11 hett noch nilich12 feggt, Dat wir 'ne Gunn',13 en Dirt14 tau qualen."" "De hett mi nicks nich tau befehlen." -""Un bringft Du uns tau Busis ben Bagel.16 Denn friggft von Muttern buchtig Tagel.""17 -De frig ict boch, bat 's ganz egal. Unf' Mutter friggt mi daglich18 vor. Arft in be Stum', 19 benn in be Dor.20 Un benn bi 'n Fürhird21 noch einmal." Mit einmal fpringt be Budel hell22 in Enn'23 Un röppt:24 ""De Wih!""25 un flappt be Bann', Un all 't lutt26 Bolt springt utenanner,27 Rorlin un Rorl, Marit28 un Sanner, Gin Jeber ftort't29 nah fine Baud',30 Un All'ns roppt mit: "De Wih! de Rreib!"31 Un Frit, be Rlas, grippt32 nah fin Raud'33 Un — heibi! geiht be Sparlings-Sei. Un — "Dh!" un fidt ben Bagel nah, Ridt in be leddig34 hand herin: "Entfamte Bubel, taum!35 3d flah36 . . . . Re, Fifen, ne, id bauh37 Di nicks, Dat full man 'n Unner38 wesen sin!"39 -

Un Jeber hött<sup>40</sup> nu mit fin Gauf', Un "wile! wile!"<sup>41</sup> geiht bat ümmer, Un möten<sup>42</sup> f' mit be Raub' herümmer

<sup>1)</sup> hált. 2) zusammen. 5) "Set" (Sie) — Weibchen. 4) alte. 5) weise, zcige. 6) thut thr wehe. 7) lasse. 8) betrügen. 9) gebe. 10) täßt Du sie sliv Bagel. 17) rüchtig Prügel. 18) täglich. 19) erst in ber Sinbe. 20) Thür. 20) Keuerheerb. 22) hell — lebhaft, schnell. 29) in bie Höhe (Ende D.) Thür. 25) Weibe, (saloo milvus). 26) alles keine. 27) auseinander. 28) Mariechen. 29) kfürzt. 30) heerbe. 31) Krābe. 32) getst. 33) Muthe. 34) lebig, seer. 35) indarte. 35) schape. 37) thue. 38) mur ein Andere. 38) gewesen sein. 41) hütet. 41) Locaruf sür bie Gänse. 42) hüten, zurückhalten.

Un All'ns is bald in 't olle Lauf';1 Un fluten? f' 'runne von ben Dumpel,3 Un hauben4 f' nüdlich up den Sumpel:5 Un mat de Baufendamen6 jund, De fünd of bald in Rauh? un Freden. Sei reden amer8 jebes Rind Den langen Sals, as mull'n9 fei jeben Von ehr lütt gel-gräun<sup>10</sup> Volk mal tellen. 11 Daubn'12 up ben linten Bein fict ftellen13 Un recken ut de rechte Mucht.14 Un pliren15 'rinne in bat Licht, Un ward'n inwennia16 up be Wihen schellen.17 Doch be oll Sant, be gris-grag'18 Sant, De fummt fo licht19 noch nich tau Raub; Den arisen Boll20 in hoge Rant,21 De Flüchten lücht't,22 ben Hals vorut,23 So trampft24 un gifcht bei ummertau,25 Süht26 giftig as 'ne Abber27 ut Un fohrt,28 mit Trampfen un mit Bifchen, Bi Weg' lang mang29 be Boren tuichen.30 "Bör'n,31 wohrt jug!"32 röppt33 lütt Jöching Smidt, "Rorl, wohr Di, Korl! De Racter bitt."34

Un as dat Beist<sup>35</sup> sick so gebird't,<sup>36</sup> Dunn kümmt in vörnehm stolzen Gang, Den Fautstig<sup>37</sup> æw'r 'e Wisch entlang, En staatschen<sup>38</sup> Mann; de Bäcker wir 't, De rike<sup>39</sup> Bäcker an den Mark.<sup>40</sup> "Ja," seggt Frik Smidt, "dat is hei, Fik,<sup>41</sup> Wenn 'n<sup>42</sup> 'rup kümmt, wahnt<sup>43</sup> hei rechtschen glik,<sup>44</sup> Dat is hei sülwsk,<sup>45</sup> de Bäcker an den Mark.<sup>446</sup>

<sup>1)</sup> im alten Geleise. 2) mit Erdslößen wersen. 3) Tümpel, Ksithe 4) hüten. 5) hausen. 6) Gänse-(Wa-damenn. 7) Muße. 8) über. 9) wollten. 10) geld-grün. 11) zählen. 12) 11. 13) thun — stellen, b. h. stellen. 14) Flüger. 15) mit halbgeschlossen Augen sehen. 16) inwendig. 17) werden — schelken. 18) gris un grag heißen beide "graun"; doch werden beide Ausdrücke zusammergestellt, wenn damit gescholten werden soll. 3. B. De olle grise-grage Sürft. De olle grise-grage Sæg'. (R.) 19) kommt so leicht. 20) Haube de Rögeln. 21) in hober Kante, b. h. ausgerichtet. 22) gelüstet, gehoben. 23) voranst 24) tranpett. 25) immerzu. 26 sieht. 27) Otter, Schlauge. 28) sährt. 29) 11. 30) mang un tüschen heißen beide: zwischen. 31) Kinder. 29) wahrt, hütet Euch. 33) ruit. 33) beißt. 33) Beitie. 35) gederbet. 37) Kußteig. 38) stattlich. 39) reich. 40) Markt. 41) Eophieschen. 42) wenn einer, man. 43) wohnt. 44) rechts gleich. 45) selbst. 46) Markt.

Wo schregelt hei so staatschen boch De Wisch entlang in 'n witten Rock! Wo lücht't? sin lankingsch<sup>3</sup> Büx<sup>4</sup> von sirn!<sup>5</sup> As wenn sin eigen Backeltrog<sup>6</sup> Up Stutenslechten? güng spazir'n. Un benn sin weikes,<sup>8</sup> witt Gesicht,
Dat liggt<sup>9</sup> so klunzig<sup>10</sup> d'ræmer hen,
So pustig-warm,<sup>11</sup> so breit, as wenn
So 'n Weitendeigs dat Raschen<sup>13</sup> kriggt.
Un up den Deig, dor satt<sup>14</sup> 'ne Mük,
So bunting<sup>15</sup> neiht<sup>16</sup> mit Spik an Spik,
Mit sæden<sup>17</sup> Rillen un sæden Timpen,<sup>18</sup>
, Bottsauken<sup>19</sup> künn 'n<sup>20</sup> den Deckel schimpen,<sup>21</sup>

De Bäcker schregelt langsam wiber, 22 Un bacht an wat un bacht an nick; Wupp! fohrt de Gant em in de Bür. Wo schot de Stider! Bo schreck em derch de Glider! Heist wit Bein, hei stött mit Haden, Dat Beist deibt<sup>25</sup> ümmer saster packen; 26 Un all de Gäus, de kamen 'ran Un sinatern un schri'n<sup>27</sup> Um den dessigner<sup>28</sup> Mann, Un warden sick richten, 29 Un weih'n<sup>30</sup> mit de Flüchten, 31 Un de Gören, de lachen, Mo<sup>32</sup> de Bäcker an 'n Mark sick af möt<sup>33</sup> marachen. Dat Gott sick erbarm!

Taulett benn<sup>34</sup> ward hei lo3 nu fin,<sup>35</sup> Un fohrt vull<sup>36</sup> Wuth up de Gören in; De — hest Du 't nich seihn!<sup>37</sup> — De preschen vonein,<sup>38</sup>

<sup>1)</sup> weiß. 2) leuchtet. 3) von Nanking. 4) Hose. 5) ferne. 6) Backtrog. 7) gestochtene Semmel, Kringet, eine besonders im südlichen Mecklenburg gebräuchliche Horn. 8) weich. 9) slegt. 10) feucht und schwer wie ein Kloß. 11) von der Sitse aufgedunsen. 12) Weizenteig. 13) Gähren, Aufgeben. 14) saß. 15) bunt. 16) genäht. 17) sieden. 18) ktumpse Ecken, Spigen. 19) Topskuchen. 20) könnte einer, man. 21) schimpsen. 22) weiter. 23) wie schoß. 24) stoße. 25) u. 26) thut — packen, pack feiter. 27) schmattern und schresen. 28) ervost. (R.) 29) d. h. richten sich auf. 20) weben. 31) Klügel. 22) wie. 33) muß. 34) zulett dann. 33) wird er nun soß sein, d. b. kommt er soß, frei. 36) voll. 37) geseben. 38) von (auß) einander.

De Tüffeln' berunne pon ehre Bein. Un flitichen2 borch Saffel- un Duren-Ramel,3 Un ronnen4 un stahn5 un lachen en Stramel6. Un klappen de Tüffel taufam in de Hand. Un raupen' benn ummer: "De Sant! be Sant!" Un of de lutt Budel leggt's meg de Rnutt.9 Un lacht ut vullen Sarten 10 mit. De Bader von 'n Mark, de ward bat gewohr; Un as bei be Unnern nich frigen tann, Dunn tomt11 bei gang muthig ben Bubel an, Un ritt12 em tau Bocht13 in dat fruse Bor:14 "Di hemm id nu, entfamte15 Dirn!" Un all be Boren ftahn von firn, Un robren16 un ichri'n: "Dat lett Bei fin!"17 Wed18 ward'n fid up bat Bibben leggen,19 De Annern, de willen 't ,unj' Mutter' feggen,20 Un Sanne Beiters ftedt all' teigen Knæmel21 In fine bubiche, breibe Ret,22 Un bröllt23 tau Höcht,24 woll ober æwel.25 As wenn hei an den Spitt26 all stef.27 De lutte Budel robrt: "Bei lett mi gabn! 3d bemm em nids tau Leben bahn."28 Je ja, je ja! De Bader halt all ut,29 Bauk! fobrt30 en Glag em in de Snut!31 Un as en swarten32 Tintenfleds, De em mas follen33 in be Ler.34 Steibt Sanne Nute35 por em tau.36 De Smad'jung:37 "Lettst38 bat Rind in Raub, Du Röwer, 39 Du? Wat hett f' Di dahn?40 Rannft Du nich Dine Straten gabn ?" Un fidt41 ut 't imarte42 Schortfell43 'rute. Dat fladrig44 um be Bein em flog,45

<sup>1)</sup> Pantoffeln. 2) flisen. 3) hafel- und Dornrain. 4) rennen. 5) stehen. 6) Streisen, Weile. 7) rufen. 5) legt. 9) Strickeug. 10) aus volkem Herzen. 11) tobt. 12) reißt. 13) in die Höche. 4) frause haar. 15) infam. 16) weinen. 17) das läßt Er sein. 18) Welche, Einige. 19) legen sich auß Vitten 20) sagen. 21) alle zehn Finger. 22) Kehle, Schlund. 23) drülkt. 24) aus. 25) wohl oder übel. 25) Spiek. 27) shoon stedte. 25) zu Eeide gethan. 29) holt schon aus. 30) fährt. 31) Schnauze, Nase. 32) wie ein schwarzer. 33) gefallen. 34) Lection. 35) dim. von Johann Schutt. 30) vor ihm zu, gegenüber. 37) Schmiedejunge. 35) (Du) läßt. 38) Näuber. 40) gethan. 41) gudt. 42) schwarze. 43) Schurzsell. 44) schlenternd, schlotterig. 45)

So trokia, swart bet 't Witt1 in 't Da'.2 Un all de Goren, Rrifchan, Lute, Rorlin, Marif, de famen 'ranne Un ftell'n fict feter3 achter4 em, Un: "Sau' em buchtig,5 buchtig, Sanne!" Un: "Rite ben Rirl! Wat will bei benn?"" Un: "Will bir unf' lutt Fifen flabn?"7 Un: "Blots de Gant hett em mat bahn,"" So freibn9 sei ut bat seter Rest. -De Bader höllt 't benn of for 't Beft,10 Un focht11 fict den Bottkauten12 up, De mas in 't Gras em 'runne follen.13 Un ftülpt em up ben Deig14 herup, Un breiht fid um, be Bader an ben Mart: "Täum,15 id tam but16 nah Dinen Ollen!17 3d will Di wifen, mat 'ne Bart."18 -""Wat Bei mi fann? Bei tann mi nicks,"" Seggt Sanne Rute. - "Rit," roppt Frit, "Wat hett Bei for 'ne gele Bur!"19 -""Wat hett Bei for 'ne timpig20 Mus!"" Roppt Jochen Boldt: ""Bei Dummerjahn! Un Bei will unf' lutt Fiten flahn?"" -Un Banne Beiters tredt21 de Sand Ut 't Mul22 herut, un roppt:23 "De Sant!" Un as be Bader fid umbreibt. Dinn24 stedt bei medder25 'rin de Sand Un bröllt, as wenn 't üm 't Lewen geibt. —

Un Hanne Küte strakt<sup>26</sup> be Dirn: "Lütt Bubel, bebst Di woll versir'n?<sup>27</sup> Ku lat 't man sin,<sup>28</sup> un ängst<sup>29</sup> Di nich, De Kirl, be kümmt nich webber t'rügg."<sup>30</sup>— Un 't oll lütt Wörming<sup>31</sup> kickt tau Höcht Un sött<sup>32</sup> sin swarte Hand un seggt: ""Ach, Hanne, nu kriggst Du woll Släg'?""<sup>33</sup>—

<sup>1)</sup> bis zum Weißen. 2) Auge. 3) sicher. 4) hinter. 5) haue ihn tücktig. 6) guck, sieh. 7) schlagen. 8) bloß. 9) krähen. 10) häte es dann auch für's Beste. 11) sucht. 12) Topskuchen. 13) gesallen. 14) Teig. 15) warte. 16) komme heute. 17) Alten (Bater). 18) weisen, zeigen, was eine Harf; sprichw. = den Standpunkt klar machen. 19) gelbe Hose. 20) mit stumpsen Ecken 21) zieht. 22) auß dem Waul. 23) rust. 24) da. 25) wieder. 26) streichelt 27) d. h. h. erschürzist Dich wohl. 29) nun laß es nur sein. 29) ängstige. 30) zurück. 31) dim. von Wurm. 32) sast. 33 Schläge.

"Ja, wenn bei nah ben Ollen geibt. Denn glow' 'd, bat be mi schachten beibt,2 Doch awerst,3 ne! Dit is fein Lag',4 Bir ftedt fid Mutter woll noch mang,5 Dit ward en bloten Memergang;6 Bi Leigen, un bi Fulheit8 frig 'd bat Lebber9 Blot vull.10 Re, Bubel, bit verblött11 fick medder." Un Sanne Nute geiht fin Weg'; De Bubel fnütt't, be Boren fpelen, Un 's Abends, as fein Boffeln fehlen, Bett All'ns fin Schick un finen Dag'. 12 Un bi de Nachtfost, dor vertellen i'.13 Un up ben rifen Bader ichellen14 i'. Den riken Bader an ben Mark. Un lawen15 den Budel nah allen Kanten, Un Sanne Nüte'n fin Belbenmart, Un benn por Allen ben grifen Banten.

2.

Unf' Sanne Nute mas bat einzigft Rind Lon oll Smid Snuten16 tau Gallin: Un mo17 benn nu be Lüb'18 so sünd, Irft jaben19 f' tau ben Jungen , Snute', Un nahiten20 faben i' , hanne Rute'. Un beien Ram' mußt bei behollen.21 Dat argert irft be beiben Ollen,22 Vor All'n mas Mutter nich taufreben,23 Wenn f' tau ben Jungen , nute' faben. In 't Grit24 rep25 f' oft ut 't Finfter 'rut: "Bei beit26 nich , Rute', bei beit , Snut'!" ""Na,"" fab'27 be Oll benn,28 ""lat man wefen!29 Wenn bei man schriwen30 fann un lefen, Un benn fin Sandwark gaud versteiht,31 Un nahften benn up Wannern geiht,32 Denn is 't egal, benn fummt 't33 up Gins herut,34 Sei feggen35 , Nüte' ober , Snut'.""

<sup>1)</sup> glaube. 2) prügelt. 3) aber. 4) Lüge. 5) zwischen. 6) blober Übergang. 7) Lügen. 8) Haulheit. 9) Leber. 10) voll. 11) verblutet. 12) Gebeihen, Lirt. 13) da erzählen sie. 14) schelten. 15) loben. 16) vom alten Schutt. 17) wie. 18) Leute. 19) erst sagten. 20) nachher. 21) behalten. 22) Ulten. 23) dufrieden. 24) in der ersten Zeit. 25) ries. 26) er heißt. 27) sagte. 29) laß nur (gut) sein. 30) schreiben. 31) gut versteht. 32) auf 8 Wandern geht. 33) u. 34) kommt's — heraus. 35) sagen.

Df1 unf' lutt2 Bubel mas tau ben Namen. M3 Sanne Nüte, unichullig tamen.3 Denn döfft' mas fei up Fifen Smidten.5 Ru wiren in 't Dorpe brei Gifen Smidten: De ein', be funn' nich richtig snaden,8 De nennten fei benn Stamer-Pfifen; De anner habb mat10 lange Saden. De nennten i' dornah Biphact11-Rifen : Un unf' lutt Fiten murd Budel beiten,12 Von megen ehr fruses,13 bruneg14 Sor.15 Na, frilich mußt 't ehr irft perdreiten,16 Un oftmals bed 't17 ehr herzlich weih, Denn jab ehr Mutting: "Dirn, fo rohr!18 So 'n Nam' bat is jo einerlei! Wenn Du man blot fein Budel19 buft; -Un dorfor will 'd Di denn woll wohren:20 -Nu kumm<sup>21</sup> mal ber un lat dat Robren." Un trectt22 jei up ben Schot,23 un füßt Sei fründlich up de witte24 Stirn: "Sub,25 Fiten, buft min öllfte26 Dirn; Wenn Du mi ut de Ort27 nich fleihft.28 Un 'n ihrbor Maten29 marden beibit.30 Denn folgen nahit31 uni' annern Nagen32 As Samel33 nah up gauden34 Wegen; Doch, Dirn, warbst Du Di nich gaub schicken Un fümnist mi mal tau Sus sulmt twei,35 Denn ilag 'd be Rnaten36 Di entwei. -Ru nimm ben Rorf37 un gab ben pluden. "38

So wuß<sup>39</sup> unf' Pubel benn tau Hög',<sup>40</sup> Un of tauglif<sup>41</sup> be annern Nägen; Un wenn of Nutter bornah seg,<sup>42</sup> Sei müßt tau oft up Arbeit gahn,<sup>43</sup>

<sup>1)</sup> anch. Ž kleiner. I unschulbig gekommen. 4) getauft. 5) Sophie Schmidt. 6) Dorf. 7 konnte. 8) sprechen. 9 Stotter. 10) etwas, 11) stipschaften nennt man die unschieden und auf Schwäcke beutende Zusptzung des Sprunggelenkes dei Pferden. (R.) 12) geheißen. 13) kraus. 14) braun. 15) haar. 16) guerst verdrießen. 17) that's 18) weine (doch nicht). 19) ein leichtfertiges Wädchen. 20) bewahren. 21) komme. 22) zieht. 23) Schob. 24) weißen. 35) sieht. 26) alteste. 27) Art. 26) schießen. 39) wirst. 31) nachher. 32) Reun. 33) wie Hamel. 34) gut. 35) selbst zwei. 36) Knochen. 37) Kord. 38) psiiden ist dasselbst was man in Südden. 36) knochen. 37) kord. 38) psiiden ist dasselbst was man in Südden. 40) n die Höhe, auf. 41) zugleich. 42) sah. 43) gehen.

Uns' Fiken müßt den ganzen Segen Bon Gören<sup>1</sup> räuken,<sup>2</sup> wohren,<sup>3</sup> fäuden.<sup>4</sup>
Un hadd uns' Mutter ok dat Slahn,<sup>5</sup>
Un hölls all Abends streng' Gericht,
Lütt' Fiken müßt doch möken,<sup>8</sup> häuden,<sup>9</sup>
Dat Dürten sich nicks föll taunicht,<sup>10</sup>
Dat Frix nich mit de Üx<sup>11</sup> ded spelen,<sup>12</sup>
Dat Korl un Ludwig sich nich slogen,<sup>13</sup>
Un Jöching<sup>14</sup> sich nich wörgt,<sup>15</sup> vör sichtlich Ogen,<sup>16</sup>
Mit Badern sinen Karrensälen,<sup>17</sup>
Dat Krischan<sup>18</sup> sich nich wull balbiren,<sup>19</sup>
Un dat lütt Kiking<sup>20</sup> lep<sup>21</sup> nich 'rinne
In 't kak'nig Water,<sup>22</sup> un lütt Hinne<sup>23</sup>
Nich up de Sobkist<sup>24</sup> güng spaziren.

So wuß25 fei benn in Arbeit up, Roth as 'ne Roj', rant26 as 'ne Bupp, Den Ropp all tibig vull27 von Sorgen, Dat Hart28 so rein as Frühjohrsmorgen, De Band woll hart, doch weit29 be Ginn, An Alebung arm, an Dugend rif;30 So mas de Budel, mas lutt Fif. As fei por Gott an 't Altor ftunn.31 -Berr Bafter bett fei baben32 ftellt; Em bünkt, dat hüt33 an so en Urt34 Rein Rang un Stand un Ritbaum35 gelt,36 Bil dat37 lutt Fif in Gottesmurt Bor All'n am besten weit Bescheib. Un as fei bor in Rod un Mut Demaubig-38arm un rendlich39 fteibt, Dunn hemt40 fid Allens von ben Git Un froggt:41 "Wer mag be Obberft42 fin?" Dunn geiht en Fluftern borch be Reibn: ""De Bubel is 't, oll Smidten fin."" -"Na, hett de Duwel43 fo mat feibn!"

<sup>1)</sup> Kinder. 2) pflegen. 3) warten. 4) futtern. 5) Schlagen. 6) hielt. 7) flein. 8) in den Weg treten, wehren. 9) hiten. 10) fiele zunicht. 11) Art. 12) spielte. 13) schlugen. 14) dim. von Socien — Soachim. 15) würtel. 6) Augen. 17, Kartensselen. 18) Christian. 19) wollte barbieren. 20) dim. und Abk. von Friederike. 21) liefe. 22) kochende Wasser. 23) Seinrich. 24) Brunneneinsaffung. 25) wuchs. 26) schlage. 27) schnende Wasser. 28) weich. 30) reich. 31) am Altar stand. 32) oben (an). 33) heute. 34) Ort. 35) Keichthum. 36) gilt. 37) weil. 35) bemüthig. 39) reinlich. 40) da hebt. 41) fragt. 42) Oberste. 43) Xeuscl.

Ceggt oll rif1 Bolbt. "Nu fif2 mal!" feggt 'e, "So 'n Snurrers3 mibr as Burenbochter!"4 -Un as fei ut de Rirch 'rut gabn, Dunn puft en olles Burenmim:5 ""Dat hett fein Bemb up finen Lim,6 Un bat mot hut? as Obberfte ftahn!"" "Ja," jeggt Smib Snut, "un bat mit Recht. Wenn Einer fo fin Ler9 upfeggt,10 In 'n Ratefism weit11 Bescheib. Denn hurt fid,12 bat bei baben13 fteibt. 3i,14 mit Jug' ollen15 dummen Dirns! Grad as up 't dæmlich Mul flahn16 wiren j'! Ji benkt man ummer an Jug' Gelb; Beld ward vor Gott nich baben ftellt." -""Ja, Badber,""17 feggt be Wewer18 Fram, ""Dorin stimm ict mit Di tausam.""19 -Un oll Staatholler20 Möller feggt: "Ja, Meister Snut, Sei bemmen Recht, Wat is 't for 'n oll lutt flaufes21 Maten!"22 ""Ja,"" feggt Rab'mafer23 Winbelband. ""Un hett meindag' nich24 muffig feten.25 Un ummer bett f' mat in be Sand; Un denn so ihrlich26 un so tru,27 Un benn fo 'n flores.28 smud Beficht; Wer be mal einst au 'm Deinen29 friggt, Un wer be mal eins friggt as Fru,30 De ward wohrhaftig nich bedragen. Dor fümmt31 de Röfter32 'ran. Den fænt Bi fragen."" Un Röfter Sur fümmt 'ran: "Ja, Babber Snut, Di mar' gelehrsamer, as Din Jehann. 3ch fag' natürlich nicht nich gegen Sannern, Un zworft33 worum? - Der Jung' mar' gut, Er mußt Sein beffer, as die Unnern; Inbeffen boch, Natur ber Wiffenschaft Un das Berhältniß der Behaltungsfraft,

<sup>1)</sup> sagt ber alte reiche. 2) guck. 3) folche Bettler. 4) Bauerntöchter. 5) Bauernweib. 6) Leib. 7) muß hente. 8) Oberste. 9) Lection. 10) auflagt. 11) weiß. 12) gehört es sich. 13) oben. 14) Hr. 15) Eueren alten. 16) Maul geschlagen. 17) Gevatter. 18) Weber. 19) zusammen. 20) Statthalter, Wogt. 21) flein kluges. 22) Mäbchen. 23) Rabemacher. 24) niemals. 25) gesessen. 25) effstich. 27) treu. 28) klar. 29) zum Dienen. 30) Frau. 31) da kommt.

Das sehlt ihm mehr, un is mit Smidten Filen, Die sor gewöhnlich man den Pudel heißt, In hinsicht diesen gor nich tau vergliten, Die hätt' einen himmelanwogenden Geist."—
""Na,"" seggt oll Snut, ""man nich tau hoch! Indessen freut mi 't, dat oll Smidt,
De mit de velen Gören? sitt,3
hüt för sin Öllst de irste Nummer toa.""5

Smid Snut geiht nu nah Hus, entlang de Del,6 Un denkt nich an sin Middageten,7 Geiht nah en Flag,8 dor hadd hei vel Un oftmals in Gedanken seten; Denn up dit Flag hadd hei tau allen Stunn'n<sup>9</sup> För sin Gedanken Utkunst funn'n.<sup>10</sup> Hei seti't<sup>11</sup> de Ellbag'n<sup>12</sup> up de Knei,<sup>13</sup> Un läd<sup>14</sup> de Hand sid an de Backen, Un simmelirt, i<sup>5</sup> un denn kunn's hei De allerswönnsten Næt<sup>17</sup> upfnacken.

So but benn of; un fummt berin un feggt: "So, Mutter, bemm 't mi amerleggt,18 Un Du heft feter19 nicks bormebber,"20 Un strakt ehr21 æwer bat Gesicht -De Dllich.22 be habb en bagtes23 Lebber.24 Doch fo 'ne Smad'hand,25 wenn fei 't Strafen friggt, De 's grad fo facht26 un fin27 un gort. As wenn 'ne Raspel d'ræmer fohrt;28 De Ollich, de judt benn of en beten29 "Na. Mutter, bür<sup>30</sup> mal, wat ick mein': De Smidten-Dirn, bat is en Maten, Dat is en Stols for be Bemein', Doch mit de Oll'n31 is dat man swack.32 Wat meinst Du tau en Schepel Tüften?33 Suh,34 unf' Jehann, be nimmt ben Sad, Un ladt em up de Rarr, un schummt en35 Berun: Du gimmft36 en Budel37 Mehl,

<sup>1)</sup> vergleichen. 2) vielen Kindern. 3) fist. 4) Alteste. 5) 30g. 6) Diele, Hansslur. 7) Mittagessen. 8) Fleck, Stelle. 9) Stunden. 10) Auskunst gefunden. 11) septe. 12) Elsogen. 13) Kniee. 14) legte. 15) simulitre, grübette. 16) dann fonnte. 17) allerschwersten Nüsse. 14) legte. 15) imulitre, grübette. 16) dann fonnte. 17) allerschwersten Nüsse. 191 siderlegt. 191 sider. 20) dawider. 21) streickelt sie. 22) bie Alte. 23) tüchtig, start. 24) Leder, Haut. 25) Schmiedehand. 25) santt. 27) sein. 28) sädert. 29) ein bischen. 30) höre. 31) Alten, Eltern. 32) schwach, armlich. 33) Schessel Kartosseln. 34) sieb. 35) schiebt thu. 36) giebst. 37) Beutel.

3d for ben Oll'n en Bund Tobad: Jehann, de matt en icon Empfehl -" ""Holt,""1 feggt de Ollich, ""jo geiht 't2 nich, Smit! Dit Rumpelmenten3 fummft nich t'recht.4 Wenn jo de Jung', as Du willft, feggt, Denn fümmt 't man gang erbarmlich 'rut. Ne. 't is man armes Bolf. de Smidten:5 Doch arm un rit,6 bat 's gang egal, En Rumpelment mot7 allemal Stramm ineden8 marb'n un ftramm of fitten.9 -Jung, fnöp10 ben Rod Di tau un hal11 Din Mut, Un nimm be Rarr, un farr nah Smidt's: Empfehlung von de Snuten-Lüd'12 An Smidten un an Smidtschen,13 Un 't freut uns fibr, un 't freut uns but,14 Un ichidten bir en Bitiden.15 Un nemen Beid' uns hut de 3hr16 -Un nich for ungaub17 berentwegen. Un bat bat man so wenig wir, Un for lutt Fiten Gottes Segen. Ru fegg 't18 mal ber, beft 't19 nu behollen ?""20 Jehann, be weit 't,21 labt up22 un farrt De Strat23 hendal;24 de beiden Ollen De fifen gludlich achter25 ber, Un Snut, be feggt: "De Jung', be ward;26 Bei fleiht mi all gang nudlich vor,27 Un is en rechten strew'gen28 Sund: Un blimmt29 be Glüngel man30 gefund, Denn lihrt31 bei echter32 Johr all ut,33 Un is 't so mid,34 benn sall bei mannern."35 -""Na,"" jeggt be Ollich, ""na, Gott fei Dant! Denn heit36 hei endlich Jehann Snut! Dit , Nüteseggen' un bit , Sannern', Dit wohrt37 mi of all vel tau lang."" -

<sup>1)</sup> halt. 2) geht's. 3) Komplimenten. 4) zurecht. 5) bie Schmidt's. 6) reich. 7) muß. 8) geschmitten. 9) sitzen. 10) knöpse. 11) hose. 12) die Schmiten-Leute, d. h. das Ehepaar Schmit. 13) "sch" ist die weibliche Andere des Eigennamens. 14) heute. 15) Bischen. 16) Ehe. 17) ungut. 18) sags. 19) hast Du's. 20) behalten. 21) weiß es. 22) labet auf. 23) Straße. 24) hinneter. 25) hinter. 25) wird, schlägt ein. 27) schlägt mir schon — vor, d. h. auf dem Ambos. 29) Kommt her von Strewe — Sings; also — zwerlässig; sedoch nur in Beziehung der körverlichen Kräste gebraucht. (R.) 27) bleibt. 30) nur. 31) dann ternt. 32) nächstes. 33) schon aus. 34) weit. 35) wandern. 36) heißt.

\_ · · - : == = - : == THE RESERVE THE RE THE TAX TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE The first of the first state of the state of 是 大型 好 一年 五天 五十五 五 In the same a near wa 5 to the sec of the tip the section 1 to The Bull of Street and Service of the servic 日本の日本日本 日本の Ber an a. re er . . . . . Dan man a en manne entre पुरत् व्याप्त होव्यान र स्था के सेंग्र स्थापना । स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना । Dec von ber ber gent gent wat The property of the property of the property of the transfer of the second the summer

Street & British & many firm a linear 2 legisle of the color of the co

So 'n Smid<sup>1</sup> is echt. Un, Jung! — Von Gott hest Du de Knaken,<sup>2</sup> Tau 'm dücht'gen Smid ded ick Di maken,<sup>3</sup> De Köster<sup>4</sup> hett dat Sinig dahn,<sup>5</sup> Gott'ssurcht hest von den Preister<sup>6</sup> lihrt,<sup>7</sup> Un nicks as Gauds<sup>8</sup> von Öllern<sup>9</sup> hürt,<sup>10</sup> Ru kannst Du in de Frömd<sup>11</sup> 'rin gahn, Un morgen schriwen wi Di ut.""<sup>12</sup> — "Ja," seggt de Ollsch<sup>3</sup> un kickt<sup>4</sup> em an So æwerglücklich, "na, Jehann, Denn heitst<sup>15</sup> Du endlich Jehann Snut; Un maken<sup>16</sup> so irst tau 'm Gesellen, Denn lat<sup>17</sup> Di nich mihr Küte schelen."<sup>18</sup> —

As nu benn ok<sup>19</sup> ben annern Morrn<sup>20</sup> Ehr leiw<sup>21</sup> Jehann Gesell was word'n, Dunn<sup>22</sup> hett be Ollsch benn gor tau hill<sup>23</sup> Lau neihn<sup>24</sup> un an tau stoppen<sup>25</sup> sungen;<sup>26</sup> Oll Snut sorgt för en nigen<sup>27</sup> Jungen, De em ben Püster<sup>28</sup> trecken süll.<sup>29</sup>

So kamm benn 'ran be lett April; Un Hanne güng von Dör tau Dören, 30 Dörch 't ganze Dörp, 31 un sab Abjü: 32 "Abjüs ok, Smidtsch! Abjüs ok, Gören! 33 Abjüs, lütt<sup>34</sup> Pubel! Denk an mi!" Un nah ben Köster kümmt hei bunn, 35 De just bi sine Jmmen<sup>36</sup> stunn: 37 "Abjüs, herr Sur, ick kam tau Sei, 38 Un wull mi boch bi Sei bebanken Hör all Spr Gaubheit<sup>39</sup> un Shr Mäuh; <sup>40</sup> Denn morgen is de irste Mai, Denn<sup>41</sup> wull ick in de Welk 'rin wanken." Denn<sup>42</sup> wull ick in de Welk 'rin wanken." Tröggt<sup>43</sup> Köster Sur, ""mein lieber Hanne?

<sup>1)</sup> solcher Schmieb. 2) Knochen. 3) machte ich Dich. 4) Klister (Lehrer). 5) Seinige gethan. 6) Priester. 7) gelernt. 5) Gutes. 9) Citern. 10) gehört. 11) Fremde. 12) schreiben wir Dich aus, b. h. als Geselle. 13) die Alte. 14) guckt. 15) heißt. 16) machen. 17) lasse. 18) scheiten. 19) nun bann auch. 20) Worgen. 21) ihr lieber. 29) da. 23) eilig, presitrt. 24) nähen. 25) stopsen. 26) an — gefangen. 27) neuen. 28) Blasedag. 29) ziehen sollte. 30) Khür zu Chür. 31) Dorf. 35) sagte Abieu. 33) Kinder. 34) stein. 35) bann. 35) Bienen. 37) stand. 38) tomme zu Ihnen. 39) Gutheit. 40) Mühe. 41) dann. 42) Wansten wird wom bloßen Wandern wird weiten Gebenbebeutung gebraucht. (R.) 43) fragt.

Denn muß es mohl , Berr Rute' beigen. De junge Minschheit maßt1 beranne In 's handumbreibn, man weiß nich mo,2 Un mit die 3mm is 't ebenso: Es ift baffelbigte Ereigniß. Sehn Sie die 3mm bier jum Bergleichniß; Das fliegt in 't Irft blot3 in ben Goren,4 Jedennoch bald - wo lang' wird 's wohrens . Denn fliegt dat æwer 't Feld heræwer Nab 'n Klewerslag,6 — fein befferes Infect Bibt 's for die 3mm, as witte? Rlewer -Un wenn das nu fo 'rummer trectt8 Bon Blaum, tau Blaum, benn fucht bas honnig, Un jebe febrt gurud in ihr Behaltnig. Un barum auch, herr Nute, tonn ich Sie ftellen in daffelbigte Berhaltniß. Un zworft10 worum? - Sie fliegen as bie 3mm In 't Irft nu in be Welt hinaus, Sie fugen11 bier un ba berum. Un bringen Honnig mit nach Haus; Arbeiten ist bat Honnigsugend,12 Un Honnig Wissenschaft un Dugend.13 Un nu, herr Nute, noch 'ne Bitt'! As id von Chre Reif' hemm burt,14 So hatt ich mich brauf prakawirt, Sie nehmen woll en Brief mich mit. Als ich noch ware in der Schlefing.15 Da fennt ich mal ein nettes Maten,16 Un hatt auch in 's Berhaltniß feten17 Riemlich genau mit ihr, fie bieß Therefing;18 Ihr Bater mar' ein Webermeifter, Un Anton David Rother beißt er, Un hatt en Bruder, ber hieß Luter,19 Und dicht vor Polimit wohnen thut er; Wenn 's Ihnen also menschenmüglich, Denn grußen Sie ihr gang vorzüglich, Un fagen S' ibr, ich faß nu bier, Und hatte fehr geliebet ihr;

<sup>1)</sup> wächft. 2) wie. 3) zuerst blop. 4) Garten. 5) währen. 6) Kleeschlag. 7) als weißer. 5) herum zieht. 9) Blume. 10) zwar. 11) saugen. 12) Honig saugen. 13) Tugenb. 14) gehört. 15) Schlessen. 16) Mäbchen. 17) gesessen. 18) Kosesorm sur: Therese. 19) Ludwig.

Und diefer Brief, ber fam von mich, Und bacht noch immer an die Zeiten. -Un wat min Fru is,1 barm 't nich weiten."2 Ach, arme, arme Röfter Gur! Sin Fru stunn's achter 't4 Ammenschur's Un famm nu achter 't Schur berut: ""ber mit den legens Breif, Dufch' Snut!"" Un ibre bat Giner hinnern9 funn. Ritt10 f' - ritich un ratich! - bat Sigel 'run:11 "Mein suger Engel!" - ""Dit marb nett! Bo 't woll fo 'n ,füßen Engel' lett ?12 3d gruße Dir nach langer Reit, Doch leider bun ich ichon verfrei't13 -""So? ,leiber!" — Lauw,14 bit will w'15 uns marten!16 3d bent, bei fdrimmt17 an Bachter Sming', Bon wegen en lutt18 gatlich19 Farfen,20 Un hei schrimmt niderträcht'ge Ding'!"" ,Was meine Frau, is midden in de Welt, Sie hatte amorft21 en Bitichen22 Belb, Weiß mit die Wirthschaft gut Bescheid, Un is auch for die Rendlichkeit,23 Indessen boch — was will das All bebeuten? — 'S find boch nicht meine ichlef'ichen Beiten! As mich Dein Arm fo fanft umfieß.24 Dein Mund fich von mir fuffen ließ' -""Bfui! pfui! Du führst bir faub're Reden! Un de Berson, de hett dat leben ?25 Un befe junge, bumme Bengel, De fall Aporten bragen26 an ben ,jugen Engel ? Du schämft Di nich? Du fallft bir Rinner libren,27 Un willft hir Frugenslub'28 verführen ?"" -"Dh Dürten,"29 roppt30 unf' Rofter Gur, "Dh Doris, bitte, bor boch nur!" ""Id buren? - Ne, id will nids buren, Ich hemm 't jo lefen, hemm 't jo feihn!31 Beftell Di boch , Dein fußes Engelein', De fann Di jo be Grutt32 umrühren.

<sup>1)</sup> b. h. meine Frau. 2) wissen. 3) ftanb. 4) hinter bem. 5) Bienenschauer. 6) schlecht. 7) Monsieur. 8) ehe. 9) hinbern. 10) reißt. 11) herunter. 12) läßt, außsseht. 13) verheirathet. 14) warte. 15) wollen wir. 16) merken. 17) schreibt. 18) kiein. 19) küchtig. 20) Ferkel. 21) zwar. 22) Bißchen. 23) Meinlichkeit. 24) umsaßte. 23) gelitten. 25) Seinlichkeiten zutragen. 27) kinder lehren. 28) Frauenslente. 29) Dorte, Dorothea. 30) rust. 31) gesehen. 32) Grüße.

Denn up bat Füer fteiht' unf' Grutt; -Id bun jo boch tau nicks nich nutt;2 -Lat's boch ben ,füßen Engel' famen,4 De rührt Di of de Rlump5 taufamen; De Engel fann bat Bir hut proppen.6 De Strump7 Di of but Abend ftoppen. Di morgen fruh de Stum' utfegen.8 Di Fauder halen9 for de Zegen;10 Dat Holt11 Di in be Ræf12 'rin bragen.13 Di mafchen, rauten,14 begen, plegen; Un id, id frig' benn of bi Begen15 Tau feihn, mat Gin en , Engel' nennt; Un 't ward mi recht vergnäuglich hægen,16 Wenn Jug17 be Grütt ut Leim'18 anbrennt."" Un bormit ritt fei - ein, twei, brei -Den gangen Liebesbreif intmei,19 Un ipringt dunn20 in be Ræt berin: ""Un bit will gor verleimt noch fin? Mit grife Hor21 un fopprig22 Gnut,23 Berdrögt24 as fo 'n25 Rofinenftengel?"" Un halt26 en Bessen27 acht'r 'e Dor28 berut: ""Süh!29 fumm30 mi man mit Dinen Engel!"" Un Gur fteiht bor, verdutt, verzagt: Ich hatt ja bloß man so gesagt, Man bloß fo thun, mein liebes Dürten! 3ch hatt es wirklich man in Burben.31 As de Ratteifer32 in ben Start.33 Beliebte Dürten, Doris, Dorothee, Du weißt jo boch: Dein is min Sart:34 Un wenn ich Dir jo mit ben Beffen feb . . . " Smabb! smitt35 fin Durten, fine leime Fru. De Dör em vor be Dgen tau. Bei fratt ben Ropp: "Da fteh ich nu! Berr Rute, wenn id raben bauh,36 Beurathen S' nie fid eine Fru; Denn Smächlichkeit is bat Beflecht,

<sup>1)</sup> Feuer steht. 2) nüţs. 3) laß. 4) kommen. 5) Klöße. 6) pfropfen. 7) Strümpfe. 8) Stube außfegen. 9) Kutter holen. 10) Ziegen. 11) Holz. 12) Küche. 13) tragen. 14) für Dich sorgen. 15) nebenher. 16) vergnüglich freuen. 17) Euch. 18) Liebe. 19) entzwet. 20) bann. 21) grauen Haaren. 22) kupferig. 23) Schnauze, Nase. 24) vertrochnet. 25) wie solch. 25) holt. 27) Besen. 23) hinter ber Thur. 29) sieh. 30) komm. 31) Worten. 32) Sichkähchen. 33) Schwanz; sprichw. 34) Herz. 35) schwanz; thrickyn. 35) schwanz;

Rein einzigst Farm'1 is bei ihr echt; Dat Bitichen Schönheit tommt gur Geltniß, Un jammerlich is ihr Verhaltnig. 3ch hab' hauptfächlich bloß den Brief geschrieben, Dlich in die Liebes-Schreibart einzuüben; Denn ber Artifel geht nicht flecht. Die Lieb' fommt allerweg' gurecht. Wo jugendvolle Bergen blubn; Much bier bei uns, bier in Gallin. Doch wenn ich mir in Liebe übe. It 's blog um 's Brod, nich um die Liebe. Bas, meinen Sie, frieg ich for fo en Jungen, Und 's Jahr is um, wenn ich ihn lern?2 Rich halb fo viel, as Durtia Bungen3 For Liebesbrief mir gablet gern. Die Lieb', Berr Rute, is en Rram, Der führt verbeuwelt viel im Munn':4 Unf' herrgott führt die herzen woll taufam, Bos aber wird der Ausbruck funn'n ?6 Unf' herrgott fammert fich nich b'rum, Er faet bloß die Liebesfaat: Ein Liebender, der murflich Liebe bat. 38 for ben Ausbrud viel zu bumm: Darum bun id barauf verfollen, Die Liebesleut' taufam tau hollen,7 Und Ausbrud ihrer Lieb' ju geben, Berr Rute, for ein Billiges. Und auch bei Ihnen will ich es. Wenn 's Ihnen mal paffirt im Leben. Und marten S' fich gefälligft bies. Un nu, herr Rute, nu abjus!" -Un Hanne feggt: ""Abjus, Herr Sur!"" Un boate rechtsch um be Rirchhofsmur, Un geibt berup nab 'n Herrn Bafturen.

### 4.

De oll Herr Paster, ganz verluren<sup>9</sup> In all be schöne Frühjohrspracht, Geiht unn'r 'e<sup>10</sup> Linden up un dal;<sup>11</sup>

<sup>1)</sup> Farbe. 2) lehre. 3) Dörtchen (Dorothea) Bunge. 4) im Munde. 5) wie. 6) gefunden. 7) zusammen zu halten. 8) biegt. 9) verloren. 10) geht unter den 11) auf und nieder.

Sin Da'1 is hell, fin hart,2 bat lacht Un freut fick, bat bat noch einmal Den graunen Bom,3 be junge Saat, De Welt in ehren Frühjohrsstaat, Mit olle Leiw'4 umfaten5 fann. So lichtinge marb ben ollen Mann; De bleiten' Baden farmene fid, Bei ichumut9 fin imartes Rappel10 t'rugg,11 Un fröhlich in de Welt 'rin füht 'e;12 Dunn fümmt13 Jehann herup tau gahn;14 De oll herr füht 't un blimmt bestahn:15 "Sag' mal, Sophie, ift bas nicht Sanne Rute?" -""Ja, Bater!"" - "Gi, mas führt ben ber? So weiß und roth, man fennt ihn gar nicht mehr! 'S ist boch 'ne wundervolle Reit. Die Frühlingszeit; felbft Schmiebejungen Sind aus ben ruß'gen Effen heut Bu lichten Farben burchgedrungen. Sieh bloß mal biefen Sanne Nüte, Er blüht wie Rof' und Apfelblüthe!" -Un unfe Smad'jung'16 fummt nu 'ranne, Un finen Filg berunne tubt 'e:17 ""Gu'n<sup>18</sup> Morgen, Herr Paftur!"" — "Gu'n Morgen, Hanne! — Das municheft Du, mein lieber Sohn?" -""Je, Herr Baftur, id habb min Profeschon19 Ru richtig librt20 un bun Befell. Un giftern schrewen21 fei mi ut."" "Das ist ja prachtig, lieber Schnut! -Sophiechen, liebes Rind, geb' ichnell Bu Mutter, Schnut mar' nun Gefell, Sie follt 'ne Maiche Wein 'rausichiden. Un bring' auch ein Baar Blafer mit, Wir wollen an ben Tisch bier ruden." De Win,22 be fummt. - "Alfo ein Schmidt, Neu von der Elle. Ein ausgeschriebener Befelle?" ""Ja, Herr, un will<sup>23</sup> Adjus doch seagen.""<sup>24</sup>

<sup>1)</sup> Auge. 2) Herz. 3) grünen Baum. 4) alter Liebe. 5) umfassen. 6) dim. von leicht. 7) bleich. 5) fárben. 9) schiebt. 10) schwarzes Käppchen. 11) zurück. 12) sinein sieht er. 13) ba kommt. 14) heraufzugehen. 15) bleibt frehen. 16) Schmiebejunge. 17) zieht er. 18) guten. 19) Prosession. 20) gelernt. 21) schrieben. 22) Wein. 23) wollte. 24) Abieu sagen.

"Dann foll 's nun wohl auf 's Wandern gehn?" —
""Ja, morgen, dacht wi, herr Kastur."" —
"Ei, ei! Das ist ja wunderschön!
Am ersten Mai auf Reisen gehn,
Wenn neu erwacht ist die Natur,
Wenn Alles grünt und Alles blüht,
Bei Drosselschlag und Lerchenlied
Zu ziehen durch die schöne Welt!
Ich hab' mein Sach' auf nichts gestellt.

Ruchbei! · Und wer will mein Ramerade sein, Mit frobem Muth und leichtem Sinn Bu mandern und ziehen am ersten Mai? Trink aus, mein Sohn, trink aus ben Wein! Drink man,1 min Sohn,2 id schenk Di webber in!3 -Ja, wenn 's mein Stand und Alter litt'. 3ch gog' mahrhaftig gerne mit. Und wo geht benn die Reise bin?" ""Je, Baber meint, in 't Reich4 herin Un denn nah Belligens un Flandern; Un wenn bat mæglich wefen funn,6 Denn füll7 ict of nah England manbern."" -"Und ba hat Bater Recht, mein Sohn, Die Hauptsach ist die Brofesfion; Eins foll der Menfch von Grund aus lernen, In einem Stude muß er reifen, Und in der Nabe, in den Fernen, In feiner Runft bas Befte greifen, Dann tann er breift mit Fug und Recht, Sei 's handwertsmann, fei 's Aderfnecht, Sich ftellen in ber Burger Reib'n, Er wird ein Mann und Meister sein. Und meint denn Mutter ebenjo?" -""Ne, Mutter meint, nah Teterow,8 Un höchstens, meint fei, bet9 nah Swaan,10 Doch wider 11 füll ich jo nich gabn. "" -"Ja, ja! 3ch bacht 's! Das ift ber Mutter Art, Sie halten gern im engften Schrein

<sup>1)</sup> trinke nur. 2) Sohn. 3) wieder ein. 4) Unter "Neich" versteht der platibeutsche Haubwertsgesell das weste. Mittel- und Süddeutschland. (R.) 5) Belgien. 6) sein könnte. 7) dann sollte. 8) Schadt im östl. Wecklenburg. 9) bis. 10) Schwaan, Stadt nahe bei Kostock. 11) weiter.

Das sehlt ihm mehr, un is mit Smibten Fifen, Die sor gewöhnlich man den Pudel heißt, In hinsicht diesen gor nich tau vergliken, Die hatt' einen himmelanwogenden Geist."—""Na,"" seggt oll Snut, ""man nich tau hoch! Indessen freut mi 't, dat oll Smidt, De mit de velen Gören? sitt,3 hüt för sin Öllst de irste Nummer tog.""5

Smid Snut geiht nu nah Hus, entlang de Del,6 Un denkt nich an sin Niddageten,7 Geiht nah en Flag,8 dor hadd hei vel Un oftmals in Gedanken seten; Denn up dit Flag hadd hei tau allen Stunn'n<sup>9</sup> För sin Gedanken Utkunst funn'n. 10 Hei sett'et de Elbag'n<sup>12</sup> up de Knei, 13 Un läd de Hand sid an de Baden, Un simmelirt, 15 un denn kunn<sup>16</sup> hei De alleriwdinkten Ræt<sup>17</sup> upfnaden. —

So hut benn of; un fummt berin un feggt: "So, Mutter, hemm 't mi æwerleggt,18 Un Du best feter19 nicks bormebber."20 Un straft ebr21 æwer bat Besicht -De Ollich,22 de hadd en bagtes23 Ledder,24 Doch so 'ne Smad'hand.25 wenn sei 't Strafen friggt. De 's grad so sacht<sup>26</sup> un fin<sup>27</sup> un zort, As wenn 'ne Raspel d'ræwer fohrt;28 De Ollich, de aucht denn of en beten29 "Na, Mutter, hür<sup>30</sup> mal, wat ich mein'; De Smidten-Dirn, bat is en Maten. Dat is en Stolz för de Gemein', Doch mit de Oll'n<sup>31</sup> is dat man swack.<sup>32</sup> Wat meinst Du tau en Schepel Tüften ?33 Sub,34 unf' Jehann, be nimmt ben Sad, Un labt em up de Rarr, un schummt en35 Berun; Du gimmft36 en Bubel37 Mehl,

<sup>1)</sup> vergleichen. 2) vielen Kindern. 3) fist. 4) Altefte. 5) 30g. 6) Diele, Hausslur. 7) Mittagessen. 8) Fleck, Stulle. 9) Stunden. 10) Auskunft gefunden. 11) septe. 12) Elbogen. 13) Kniee. 14) legte. 15) simulitre, grübeste. 16) dam fonnte. 17) allerschwersten Rüsse. 14) legte. 15) simulitre, grübeste. 15) dawider. 20) hawider. 21) streichelt sie. 22) dichtig, stark. 24) Leder, Haut. 25) Schmiedshand. 26) sanst. 27) sein. 29) sährt. 29) ein bischen. 30) höre. 31) Alten, Eitern. 32) schwach, ärmlich. 33) Schessel Kartosseln. 31) sieb. 35) schessels. 33) schessels. 31) sieb. 35) sichlebt ihn.

3d for ben Oll'n en Bund Tobad: Jehann, de matt en icon Empfehl -" ""Holt,""1 seggt be Ollich, ""so geiht 't' nich, Suut! Dit Rumpelmenten3 fummft nich t'recht.4 Wenn jo be Jung', as Du willft, feggt, Denn fümmt 't man ganz erbärmlich 'rut. De, 't is man armes Bolf, be Smidten;5 Doch arm un rit,6 bat 's gang egal, En Rumpelment mot7 allemal Stramm ineden8 mard'n un ftramm of sitten.9 -Jung, fnöp10 ben Rod Di tau un hal11 Din Müt. Un nimm de Rarr, un farr nah Smidt's: Empfehlung von de Snuten-Lüd'12 An Smidten un an Smidtschen,13 Un 't freut uns fibr, un 't freut uns but,14 Un schickten bir en Bitschen,15 Un nemen Beid' uns hut be 3hr16 -Un nich for ungaud17 derentwegen. Un bat bat man fo wenig wir, Un for lutt Fifen Gottes Segen. Nu fegg 't18 mal ber, best 't19 nu behollen?""20 Rehann, be weit 't.21 ladt up22 un farrt De Strat23 hendal;24 de beiden Ollen De fifen glüdlich achter25 ber, Un Snut, be feggt: "De Jung', be marb;26 Bei fleiht mi all gang nüdlich vor,27 Un is en rechten strew'gen28 Sund; Un blimmt29 de Slüngel man30 gefund, Denn lihrt31 bei echter32 Johr all ut,33 Un is 't so wid,34 denn sall hei wannern."35 -""Na,"" feggt be Ollich, ""na, Gott fei Dant! Denn heit36 hei endlich Jehann Snut! Dit , Nüteseagen' un bit , Bannern', Dit wohrt37 mi of all vel tau lang.""

<sup>1)</sup> halt. 2) geht's. 3) Komplimenten. 4) zurecht. 5) bie Schmibt's. 6) reich. 7) muß. 8) geschmitten. 9) sisen. 10) knöpse. 11) hole. 12) die Schmuten-Leute, d. h. daß Ehepaar Schmut. 13) "sch" ift die weibliche Endung des Eigennamens. 14) heute. 15) Bischen. 16) Ehre. 17) ungut. 18) sag 8. 19) hast Du's. 20) behalten. 21) weiß es. 22) labet auf. 23) Siraße. 24) himmter. 25) hinter. 26) wird, schlägt ein. 27) schlägt mir schon — vor, d. h. auf dem Amboß. 28) Kommt her von Strewe — Sings; also — zuverlässig, jedoch nur in Beziehung der körperlichen Kräste gebraucht. (R.) 2°) bleibt. 30) nur. 31) dam lernt. 32) nächstes. 33) schon aus. 34) weit. 35) wandern. 36) heißt.

3.

De Tid1 vergeiht. Nah Johr un Dag Sitt2 Snut up fin Bebantenflag;3 Bei fitt un fitt un fimmelirt,4 En gor tau fmor5 Stud Arbeit wir 't, Ob 't so woll mußt, ob 't so woll gung,6 Un ob bei 't so woll flauf? anfuna, Un ob dat Mutter of woll litt.8 — Bei brudft un brudft, un fitt un fitt. -"Mein Gott," seggt9 Snutsch, "wat bit woll heit?10 Bei fummt11 noch nich? - Dit 's sonberboren!12 -So lang' pleggt13 bat boch füs14 nich wohren.15 Weit,16 bat bat Eten17 farig fteiht,18 Un fummt nich 'rin. - Segg mal, Jehann, Heft Du mit Babern hüt19 mat hatt ?"20 -""Id? - Ne, bewohr! - wat full id hemmen? Bei flog21 vermorrn22 be Rlammern an, Un id beflog bat Achterrab;23 Dunn tamm24 bei 'rut, befach25 bat Stud, Ridt mit ben Ropp,26 un lacht vor fid So heimlich ben, gung in be Smab',27 Un 't was, as wenn bei bor wat fab,28 Doch mat dat mas, funn 'd'29 nich verstahn.""30 "Mein Gott," feggt Snutsch, "wat dit woll beit? . . . " Dunn fummt oll31 Snut herin tau gabn,32 Mit groten Irnft33 un Ihrborfeit:34 ""Büt, Mutter, is en Freudendag: Sa bed 't mi up min olles Klaa Irft35 gang gehürig æwerleggen,36 Doch nu fann id 't mit Wohrheit feagen, Mit unfen Jung'n will 't fid regiren: Wer einen fogtoll'gen37 Reifen legat, Un friggt bat gang alleine t'recht, 38 Motau twei39 ducht'ge Rirls40 füs huren,41

<sup>1)</sup> Beit. 2) fişt. 3) -Fleck, Stelle. 4) fimulirt, d. h. grübelt. 5) gar zu schweres. 6) ginge. 7) king. 8) leibet. 9) sagt. 10) heißt. 11) rommit. 12) sonderbar. 13) pflegt. 14) sonft. 15) (zu) mähren, dauem. 16) (er) weiß. 17) Effen. 18) fertig steht. 19) heute. 20) was gehabt. 21) schwered. 22) heute Worgen. 23) hinterrad. 24) dann kam. 25) besah. 25) Kopf. 27) Schwiede. 29) da was sagte. 29) konnte ich. 30) verstehen. 31) der alte. 32) gehen. 33) Ernst. 34) Chybackeit. 35) erst. 36) that's — überlegen, überlegte. 37) sechsöllig. 38) zurecht. 39) wozu zwei. 40) tüchtige Kerle. 41) gehören.

So 'n Smid<sup>1</sup> is echt. Un, Jung! — Von Gott heft Du de Knaken,<sup>2</sup> Tau 'm dücht'gen Smid ded id Di maken,<sup>3</sup> De Köster<sup>4</sup> hett dat Sinig dahn,<sup>5</sup> Gott'sfurcht hest von den Preister<sup>6</sup> lihrt,<sup>7</sup> Un nicks as Gauds<sup>8</sup> von Öllern<sup>9</sup> hürt,<sup>10</sup> Ru kannst Du in de Frömd<sup>11</sup> 'rin gahn, Un morgen schriwen wi Di ut.""<sup>12</sup> — "Ja," seggt de Ollsch<sup>13</sup> un kickt<sup>14</sup> em an So æwerglücklich, "na, Jehann, Denn heitst<sup>15</sup> Du endlich Jehann Snut; Un maken<sup>16</sup> so irst tau 'm Gesellen, Denn lat<sup>17</sup> Di nich mibr Küte schellen,"<sup>18</sup> —

As nu benn okis ben annern Morrn<sup>20</sup> Ehr leiw'<sup>21</sup> Jehann Gesell was word'n, Dunn<sup>22</sup> hett be Ollsch benn gor tau hill<sup>23</sup> Tau neihn<sup>24</sup> un an tau stoppen<sup>25</sup> fungen;<sup>26</sup> Oll Snut sorgt för en nigen<sup>27</sup> Jungen, De em ben Püster<sup>28</sup> trecken süll.<sup>29</sup>

So kamm benn 'ran be lett April; Un Hanne güng von Dör tau Dören, 30 Dörch 't ganze Dörp, 31 un sab Abjü: 32 "Abjüs of, Smidtsch! Abjüs of, Gören! 33 Abjüs, lütt<sup>34</sup> Pubel! Denf an mi!" Un nah ben Köster kümmt hei dunn, 35 De just di sine Immen<sup>36</sup> kunn: 37 "Abjüs, Herr Sur, ick kam tau Sei, 38 Un wull mi doch di Sei bedanken För all Ehr Gaudheit<sup>39</sup> un Ehr Mäuh; <sup>40</sup> Denn morgen is de irste Mai, Denn<sup>41</sup> wull ick in de Welt 'rin wanken. <sup>42</sup> ""Sie wollen also jest auf Keisen," Krögat<sup>43</sup> Köster Sur, ""mein lieder Hanne?

۲,

<sup>1)</sup> solcher Schmieb. 2) Knochen. 3) machte ich Dich. 4) Klifter (Lehrer). 5) Seinige gethan. 6) Priefter. 7 gelernt. 5) Gute8. 9) Eltern. 10) gehört. 11) Fremde. 12) schreiben wir Dich aus, b. h. als Geselle. 13) bie Alle. 14) guckt. 15) heißt. 16) machen. 17) lasse. 18) schelten. 19) nun dann auch. 20) Morgen. 21) thr lieber. 22) da. 23) eilig, pressirt. 24) nähen. 25) stopsen. 26) an — gesangen. 27) neuen. 28) Blasebalg. 29) ziehen sollte. 30) Thur zu Chür. 31) Dorf. 32) sagte Abieu. 33) Kinder. 34) klein. 35) Heinen. 37) stand. 38) Homme zu Ihnen. 39) Gutheit. 40) Mühe. 41) dann. 42) Wanten wird dand. 38) komme zu Ihnen. 39) Gutheit. 40) Mühe. 41) dann. 42) Wanten wird dand. 38) komme zu Ihnen. 39) Gutheit. 40) Mühe. 41) dann. 42) Wanten wird dann. 42) Wanten wird dann. 43) Kanten wird dann. 43) kanten wird dann. 44) Wanten Wanten Wird dann. 45) kanten wird dann. 45) kanten wird dann. 46) kanten Wird dann. 46) kanten wird dann. 46) kanten Wird dann. 46) kanten Wird dann. 48) kanten wird dann. 48

Denn muß es wohl , herr Rute' beigen. De junge Minschheit maßt1 beranne In 's handumbreibn, man weiß nich mo,2 Un mit bie 3mm is 't ebenfo; Es ift baffelbigte Ereigniß. Sehn Sie die 3mm bier jum Bergleichniß; Das fliegt in 't Irft blot3 in den Goren,4 Jedennoch balb - wo lang' wird 's wohren5 . Denn fliegt bat æmer 't Felb heræmer Nah 'n Klewerslag,6 — fein besseres Infect Gibt 's for die 3mm, as witte Rlewer -Un wenn das nu jo 'rümmer tredt8 Von Blaum9 tau Blaum, benn fucht bas honnig, Un jede fehrt gurud in ihr Behaltnig, Un barum auch, Herr Nüte, konn ich Sie ftellen in baffelbigte Verhältniß. Un amorst10 morum? - Sie fliegen as bie 3mm In 't Irft nu in be Welt hinaus, Sie fugen11 bier un ba berum. Un bringen Honnig mit nach Haus; Arbeiten ist bat Honnigsugenb,12 Un Honnig Wiffenschaft un Dugend.13 Un nu, Herr Nute, noch 'ne Bitt'! As id von Chre Reif' hemm hürt,14 So hatt ich mich brauf prafawirt, Sie nehmen woll en Brief mich mit. Als ich noch mare in ber Schlefing,15 Da fennt ich mal ein nettes Maten. 16 Un hatt auch in 's Verhaltniß seten17 Riemlich genau mit ihr, fie bieß Therefing;18 Ihr Bater mar' ein Webermeifter, Un Anton David Rother beißt er. Un hatt en Bruder, ber hieß Luter,19 Und dicht vor Polimis wohnen thut er; Wenn 's Ihnen also menschenmuglich, Denn grußen Sie ihr gang vorzüglich, Un fagen S' ibr, ich faß nu bier, Und hatte fehr geliebet ihr;

<sup>1)</sup> wächst. 2) wie. 3) zuerst bloß. 4) Garten. 5) währen. 6) Kleeschlag. 7) als weißer. 8) herum zieht. 9) Blume. 10) zwar. 11) jaugen. 12) Hontg laugen. 13) Tugenb. 14) gehört. 15) Schlessen. 16) Mäbchen. 17) gesessen. 18) Koseform sur: Therefe. 19) Ludwig.

Und dieser Brief, ber fam von mich, Und bacht noch immer an bie Beiten. Un wat min Fru is,1 barm 't nich weiten."2 Ach, arme, arme Röfter Gur! Sin Fru stunn3 achter 't4 Immenschurs Un famm nu achter 't Schur berut: ""Ber mit den legens Breif, Musch' Snut!"" Un ihr8 bat Giner hinnern9 funn. Ritt10 f' - ritsch un ratsch! - bat Sigel 'run:11 Mein süßer Engel!' — ""Dit ward nett! Wo't woll so'n , sußen Engel' lett?12 ,3ch gruße Dir nach langer Zeit, Doch leider bun ich schon verfrei't13 -""Go? ,leider!' - Taum,14 dit will m'15 uns marten!16 3d bent, bei ichrimmt17 an Bachter Sming'. Bon wegen en lütt18 gatlich19 Farten,20 Un bei schrimmt nibertracht'ge Ding'!"" ,Was meine Frau, is midden in de Welt, Sie hatte zworft21 en Bitschen22 Beld, Weiß mit die Wirthschaft aut Beicheib. Un is auch for die Rendlichkeit,23 Andessen doch — was will das All bedeuten? — 'S find boch nicht meine ichlef'ichen Beiten! As mich Dein Urm fo fanft umfieg.24 Dein Dund fich von mir fuffen ließ' -""Pfui! pfui! Du führst hir saub're Reden! Un de Person, de hett dat leden ?25 Un befe junge, bumme Bengel, De fall Aporten bragen26 an ben ,jugen Engel'? Du icamft Di nich? Du fallft bir Rinner libren,27 Un willft hir Frugenslud'28 verführen ?"" -"Dh Durten,"29 roppt30 unf' Rofter Sur, "Oh Doris, bitte, bor boch nur!" "3d buren? - De, id will nicks buren, 3cf hemm 't jo lefen, hemm 't jo feibn!31 Beftell Di boch , Dein fußes Engelein', De fann Di jo be Grutt32 umrubren.

<sup>1)</sup> b. h. meine Frau. 2) wissen. 3) stanb. 4) hinter bem. 5) Bienenschauer. 6) schlecht. 7) Monsieur. 8) ehe. 9) hinbern. 10) reißt. 11) herunter. 12) läßt, außsieht. 13) verheirathet. 14) warte. 15) wollen wir. 16) merken. 17) schreibt. 18) kielin. 19) tüchtig. 20) Ferkel. 21) zwar. 22) Bißchen. 23) Meinlichkeit. 24) umsaßte. 25) gelitten. 25) Seimlichkeiten zutragen. 27) kinder lehren. 28) Frauenslente. 29) Dorte, Dorothea. 30) rust. 31) gesehen. 32) Grüße.

Denn up dat Küer steiht! uns' Grütt: -Ich bun jo doch tau nicks nich nutt;2 — Lat3 boch ben ,füßen Engel' famen,4 De rührt Di of de Rlumps tausamen; De Engel fann bat Bir but proppen,6 De Strump' Di of hut Abend ftoppen. Di morgen fruh de Stum' utfegen,8 Di Fauder halen9 for de Regen;10 Dat Holt11 Di in de Ræf12 'rin dragen,13 Di maschen, rauten,14 begen, plegen; Un id, id frig' benn of bi Wegen15 Tau feibn, mat Gin en , Engel' nennt; Un 't ward mi recht vergnäuglich hægen,16 Wenn Jug17 de Grutt ut Leiw'18 anbrennt."" Un bormit ritt fei - ein, twei, brei -Den gangen Liebesbreif intwei,19 Un ipringt dunn20 in be Ræt berin: ""Un bit will gor verleimt noch fin? Mit arise Hor21 un kopprig22 Snut.23 Berdrögt24 as fo 'n25 Rofinenstengel?"" Un halt26 en Beffen27 acht'r 'e Dor28 berut: ... Sub!29 fumm30 mi man mit Dinen Engel!"" Un Gur fteiht bor, verbutt, vergagt: "Ich hätt ja bloß man so gesagt, Man bloß fo thun, mein liebes Durten! 3ch hatt es wirklich man in Würden,31 As de Ratteifer32 in den Start.33 Beliebte Dürten, Doris, Dorothee, Du weißt jo boch: Dein is min Hart;34 Un wenn ich Dir so mit ben Bessen seh . . . " Smabb! imitt35 fin Durten, fine leime Fru, De Dör em por be Ogen tau. Bei fratt ben Ropp: "Da steh ich nu! Berr Nüte, wenn id raben bauh,36 Beurathen S' nie fick eine Fru; Denn Smächlichkeit is bat Beslecht,

<sup>1)</sup> Feuer steht. 2) nûts. 3) Iak. 4) kommen. 5) Klöke. 6) pfropfen. 7) Strümpse. 8) Stube auksegen. 9) Futter holen. 10) Ziegen. 11) Hold. 12) Küche. 13) tragen. 14) sür Dich storgen. 15) nebenher. 16) vergnüglich freuen. 17) Euch. 18) Liebe. 19) entzwei. 20) bann. 21) grauen Haaren. 22) kuhrer ber Thür. 29) sieh. 30) komm. 31) Worten. 32) Eichstähen. 33) Schwanz; sprichw. 34) Herz. 35) schwanz; son rathen thue (soll).

Rein einziast Farm'1 is bei ibr echt: Dat Bitiden Schonbeit tommt gur Beltnik. Un jammerlich is ihr Berhaltnig. 3ch hab' hauptfächlich bloß ben Brief geschrieben. Dich in die Liebes-Schreibart einzuüben: Denn der Artifel geht nicht flecht. Die Lieb' fommt allerweg' jurecht, Bo jugendvolle Bergen blubn: Auch hier bei uns, hier in Gallin. Doch wenn ich mir in Liebe übe. Ift 's blog um 's Brod, nich um die Liebe. Das, meinen Sie, trieg ich for fo en Jungen, Und 's Jahr is um, wenn ich ihn lern? Nich halb so viel, as Durtig Bungen3 For Liebesbrief mir gablet gern. Die Lieb', Berr Mute, is en Rram, Der führt verbeuwelt viel im Munn';4 Unf' Berrgott führt bie Bergen woll taufam, Wob aber wird ber Ausbruck funn'n ?6 Unf' Berraott fammert fich nich b'rum. Er faet bloß die Liebessaat; Ein Liebender, der würflich Liebe bat, Is for ben Ausbruck viel zu bumm: Darum bun id barauf verfollen. Die Liebesleut' taufam tau hollen,7 Und Ausbrud ibrer Lieb' ju geben. Berr Rute, for ein Billiges. Und auch bei Ihnen will ich es, Wenn 's Ihnen mal paffirt im Leben, Und marten S' fich gefälligft bies. Un nu, herr Rute, nu abjus!" -Un hanne feggt: ""Abjus, herr Gur!"" Un bögt8 rechtsch üm de Kirchhofsmur, Un geibt berup nab 'n Berrn Bafturen.

## 4

De oll Herr Paster, ganz verluren<sup>9</sup> In all be schöne Frühjohrspracht, Geibt unn'r 'e<sup>10</sup> Linden up un bal; 111

<sup>1)</sup> Farbe. 2) lehre. 3) Dörtchen (Dorothea) Bunge. 4) im Munde. 5) wie. 6) gefunden. 7) zusammen zu halten. 8) biegt. 9) verloren. 10) geht unter ben 11) auf und nieder.

Sin Da'1 is hell, fin Bart,2 bat lacht Un freut fid, bat bat noch einmal Den graunen Bom,3 be junge Saat, De Welt in ehren Frühjohrsstaat, Mit olle Leiw'4 ümfaten5 fann. So lichtings mard den ollen Mann: De bleiten? Baden farmen8 fid, Bei schummt9 fin smartes Rappel10 t'ruga,11 Un fröhlich in de Welt 'rin füht 'e:12 Dunn fummt13 Jehann berup tau gabn;14 De oll herr füht 't un blimmt bestahn:15 "Sag' mal, Sophie, ift bas nicht Banne Mute?" -""Ja, Bater!"" - "Ei, mas führt ben ber? So weiß und roth, man tennt ihn gar nicht mehr! 'S ift doch 'ne wundervolle Zeit, Die Frühlingszeit; felbst Schmiebejungen Sind aus den ruß'gen Effen heut Bu lichten Farben burchgebrungen. Sieh bloß mal diefen Sanne Rute, Er blüht wie Ros' und Apfelblüthe!" -Un unse Smad'jung'16 fummt nu 'ranne, Un finen Wils berunne tubt 'e:17 ""Gu'n 18 Morgen, Herr Baftur!"" - "Gu'n Morgen, Hanne! -Das munichest Du, mein lieber Sohn?" -""Je, herr Baftur, id habb min Brofeichon19 Nu richtig librt20 un bun Befell. Un giftern ichrewen21 fei mi ut."" -"Das ist ja prächtig, lieber Schnut! -Sophiechen, liebes Rind, geh' ichnell Bu Mutter, Schnut mar' nun Gefell, Sie follt 'ne Mlaiche Wein 'rausichiden. Un bring' auch ein Baar Glafer mit, Wir wollen an ben Tisch hier ruden." De Win,22 de fummt. - "Also ein Schmidt, Reu von ber Elle. Ein ausgeschriebener Befelle?" -""Ja, herr, un will<sup>23</sup> Abjus boch feggen.""24 -

<sup>1)</sup> Auge. 2) Herz. 3) grünen Baum. 4) alter Liebe. 5) umfaffen. 6) dim. von leicht. 7) bleich. 8) färben. 9) schiebt. 10) schwarzes Käppchen. 11) zurück. 12) sinein sieht er. 13) da kommt. 14) heraufzugehen. 15) bleibt stehen. 16) Schwiedehunge. 17) zieht er. 18) guten. 19) Krosession. 20) gelernt. 21) schwiedeline. 22) Wein. 23) wolke. 24) Abien sagen.

"Dann soll 's nun wohl auf 's Wandern gehn?" —
""Ja, morgen, dacht wi, Herr Pastur."" —
"Ei, ei! Das ist ja wunderschön!
Am ersten Mai auf Reisen gehn, Wenn neu erwacht ist die Natur, Wenn Alles grünt und Alles blüht, Bei Drosselschlag und Lerchenlied Zu ziehen durch die schöne Welt! Ich hab' mein Sach' auf nichts gestellt.

Juchhei! Und wer will mein Ramerade fein. Mit frohem Muth und leichtem Sinn Bu mandern und gieben am erften Mai? Trint aus, mein Sohn, trint aus den Wein! Drint man,1 min Sahn,2 id schent Di webber in!3 -Ja. wenn 's mein Stand und Alter litt'. 3ch jog' mabrhaftig gerne mit. Und wo geht benn die Reise bin?" ""Je, Baber meint, in 't Reich4 herin Un denn nah Belligens un Flandern; Un wenn bat mæglich wesen fünn,6 Denn full' id of nah England manbern."" -"Und da hat Bater Recht, mein Sohn, Die Hauptsach ift die Brofession; Eins foll der Menich von Brund aus lernen. In einem Stude muß er reifen. Und in der Nabe, in den Fernen, In feiner Runft bas Befte greifen, Dann tann er breift mit Fug und Recht, Sei 's handwerksmann, fei 's Aderfnecht, Sich ftellen in der Burger Reib'n, Er wird ein Mann und Meister fein. Und meint denn Mutter ebenio?" -""Ne, Mutter meint, nah Teterow,8 Un hochstens, meint sei, bet9 nah Swaan,10 Doch wider if full id jo nich gahn."" -"Ja, ja! Ich bacht 's! Das ift ber Mutter Art, Sie halten gern im engften Schrein

<sup>1)</sup> trinke nur. 2) Sohn. 3) wieder ein. 4) Unter "Reich" versteht der plattdeutliche Handwerksgesell das weist. Mittel- und Süddeutschland. (R.) 5) Belgien. 6) sein könnte. 7) dann sollte. 8) Stadt im öftl. Wecklenburg. 9) bis. 10) Schwaan, Stadt nahe bei Rostock. 11) weiter.

Ihr liebes Rind vor Fährlichkeit vermahrt, Und bei ben Töchtern mag 's auch richtig fein. Doch bei ben Jungen fag' ich: nein! So 'n Burich muß burch die Länder ichweifen, Die Eden, Ranten 'runter ichleifen; Muß lernen fich zu tummeln, rühren, Den Stoß burch Begenftoß pariren. Bald unten und bald oben liegen, Den Feind befampfen und befiegen, Bis in ihm fertig ift ber Mann, Und er fich felbst besiegen tann. Darauf - fomm ber - trink mit mir aus! Und febr' als tucht'ger Rerl nach Saus! -Und nun noch eins! - Rannst Du 's verbinden Mit Deiner Reise ernften Zweden, So fuche Deinen Wandersteden Mit bunten Blumen zu umwinden; Bieb' burch bie iconen beutschen Länder. Schau von bem Berg auf Balbesarun Und auf ber Strome Silberbanber, Die fich burch Abrenfelder giebn. Bearuk' die Städte altersarau. Mo Sitte wohnt und deutsche Art. Und gruß von mir ben edlen Sau, Bo dieser Bein gefeltert marb. -Sieh' mich, mein Sohn! In meinen alten Tagen Lebt frisch noch die Erinnerung, Als ich, wie Du, einst frei und jung Den Flug that in die Ferne magen. Ach Jena! Jena! lieber Sohn, Sag' mal, hört'ft Du von Jena schon? Baft Du von Jena mal gelejen? Ich bin ein Jahr barin gewesen, Als ich noch Studiosus war; Was mar bas für ein ichones Sahr! Ach, geh' mir boch mit Mutters Schwaan Und mit des Alten Engeland. Rein, Ziegenhan und Lichtenhan, Und bann ber Fuchsthurm, wohlbekannt, Und auf bem Reller die Frau Vetter — Es war ein Leben, wie für Götter! -Trinf mal, mein Sohn, trinf aus ben Bein;

Ich schenk' uns beiben wieder ein. — Und auf dem Markte standen wir, Zur Hand ein Jeder sein Rappier, Und Terz und Duart und Quartrevers — Sieb mir Dein Glas nur wieder her — Die flogen links und rechts hinüber! Ia, ja, da ging es scharf, mein Lieber!" Un nimmt en Enn'1 von Bohnenschacht: "Sieh' so, mein Sohn, so wurd 's gemacht, So lag man aus, so kreuzte man die Klingen." Un stötts en pormal krüze un quer, Un stätts dunn dittlichs an tau singen — Sin leiwe Frus stunn? acht'r 'e Dör! — "Stost an! Jena soll seben!

Hurrah, hoch! Stoßt an! Jena foll leben!

Hurrah, hoch! Die Philifter find uns gewogen meift, Sie miffen ben Teufel, mas Freiheit beißt. "So ging 's, fo ging 's, mein lieber Schnut." -Dunn fummt fin leiwe Fru berut Un schudd't9 den Ropp un kickt10 em an: "3d weiß nicht, Bater, wie Du bift, Wie man fo weltlich fingen fann! Wie kannst Du jo ein Beispiel geben ?"" -"Ja, so! Ja, so! Mein Rind, mir ift Das heit're junge Frühlingsleben, Der Wein und die Erinnerungen Un Reiten, mo bies Lieb mir fungen. Ein Bischen in den Ropf gestiegen. Doch Du haft Recht! - Mein lieber Sohn, Laff' Dich von Thorheit nicht betrugen! Es ift auf Erden Alles eitel, Das fagt schon König Salomon; Und von der Soble bis jum Scheitel Sind wir ber Thorheit preisgegeben. Rimm por ber Thorbeit Dich in Act!" Un sett't11 bi Sib12 ben Bobnenicacht. -"Die Runft ift lang, furg ift bas Leben." -

<sup>1)</sup> Ende. 2) Bohnenstange. 3) ftößt. 4) treuz. 5) bann beutlich. 6) liebe Frau. 7) stand. 8) hinter der Thur. 9) schüttelt. 10) gudt. 11) sest. 12) bei Seite.

Un geibt1 mit Hannern bet an 't Dur!2 -"Sieh' um Dich, Sohn! Die gange Creatur Rit in ber Gunbe tief versunken. Und feit bem erften Gunbenfall Sat fie jum himmel 'rauf geftunten. -Balt mal! War bas bie Rachtigall? -Bahrhaftig, ja! - Bleib' boch mal ftehn! Ja, ja, fie ift 's. - Wie munbericon! -Ja, ja, verberbt ift die Ratur Und liegt in Bollen-Sündenbanden, Und durch die Luft der Creatur Macht uns ber Bofe all' ju Schanden, Darum, mein Sohn . . . - Gi, ei, ba ift fie wieber! -Wie legen sich die Nachtigallenlieder So troftvoll boch an 's Menschenherg! Als wenn fie mit ber Sehnsucht Rlangen Bom Simmel zu uns nieder brangen, Ru ziehn die Seele himmelwärts; So füß-gewaltig ist ihr Lon! -Run, nun, Du reifest morgen ichon -Wir fprachen eben von ber Gunbe -Run reif' mit Gott, mein lieber Sohn! 3ch fag' Dir fpater meine Grunde Für die Berderbtheit der Ratur." -""Na, benn abjus of, Herr Paftur!"" -Un Sanne geiht, boch as3 bei fict Rechtsch in be Strats will 'rummer wenn'n.5 Röppte em be herr Paftur taurugg,7 Legate an den Dund de beiden Sann'9 Un röppt em tau: "Ein Wurt<sup>10</sup> noch, Sæhn! — Ich wurde doch nach Jena gehn!"

## 5.

Den annern Dag steiht Meister Snut In sine Smäd'. 11 — Wo halt hei ut! 12 Wo haut hei up bat Jsen 13 in! De Funken slogen vor Gewalt Em gläugnig 14 in 't Gesicht herin. Dat zischt un brus't, bat kloppt 15 un klung! 16

<sup>1)</sup> geht. 2) bis an's Thor. 3) als. 4) Straße. 5) wenden. 5) ruft. 7) gurud. 8) legt. 9) Hänbe. 10) Wort. 11) Schmiebe. 12) wie holt er aus. 13) Eisen. 14) glühend. 15) klopfte. 16) klang.

De ganz oll Smäd', be sus't un knallt: "So, nu man tau!" Treck büller, Jung!" — De Büster\*-Jung', be treckt un treckt, Bet' hei vor Hits be Tung' utreckt, Un blöst! ut Käs', un pust ut Rüster. Noch büller, as sin eigen Büster.

Den Meister is hüt<sup>11</sup> nicks tau Dank, Sin Red' is barsch, sin Stirn is krus; <sup>12</sup> Dunn fümmt, <sup>13</sup> den Gorentun<sup>14</sup> entlang, Jehann un Mutter ut dat Hus; Jehann, den Bündel upgesackt, <sup>15</sup> Den nigen Haut<sup>16</sup> in Wass' derüm, Den nigen Haut<sup>16</sup> in Wass' derüm, As wenn hüt up de ganze Ird'<sup>20</sup> Kein Smäd'gesell so lustig wir. Doch üm dat Hart<sup>21</sup> ward em so slimm, Em was seindag' noch nich<sup>22</sup> az² hüt: Ach Gott, de Welt, de was so wid!<sup>24</sup> Fünn<sup>25</sup> hei sick dour woll bliwen<sup>26</sup> müggt.<sup>27</sup> — De Ollsch, <sup>28</sup> de gung<sup>29</sup> an sine Sid, <sup>30</sup> De Dand up sine Schuller<sup>31</sup> leaat.<sup>32</sup>

De Hand up sine Schuller<sup>31</sup> legat,<sup>32</sup>
De blage Schört<sup>33</sup> vör dat Gesicht:
"Jehanning, wander nich tau wid,
Jch heww meindag süs<sup>34</sup> keine Rauh,
Gah<sup>35</sup> nich ut Medelborg herut,
For Di iš 't grot naug,<sup>36</sup> Jehann Snut;
Un nimmst Du 't Strelipsch<sup>37</sup> noch dortau —
Herr Je! Wo wullst<sup>38</sup> Du benn noch hen?
Un strück de Schört sick an dat Og'<sup>41</sup>
Un rohrt<sup>42</sup> en Stück, doch binnen slog<sup>43</sup>
Dat Hart so stolz, as 't slagen kann,
Dat si' so 'n staatschen<sup>44</sup> Jungen tog.<sup>45</sup>
So kamen<sup>46</sup> si' nah de Smäd' heran.

<sup>1)</sup> fauf't. 2) mun mur zu. 3) ziehe toller, stärker. 4) Blasebalg. 5) bis. 5) his. 7) Zunge. 8) ausreckt. 9) blaf't. 10) Nasenloch. 11) heute. 12) kraus. 13) da komunt. 14) Gartenzaun. 15) aufgeladen. 15) neuen hut. 17) Wachstuch. 15) schwang. 19) aus Knirk, Wachholderhofg. 20) Erbe. 21) herz. 22) noch neunals. 23) wie. 24) weit. 25) fände. 26) bleiben. 27) gemocht. 28) bie Alte. 29) ging. 30) Seite. 31) Schulter. 29 gelegt. 33) blaue Schürze. 34) sonkt. 25) gehe. 25) grogenug. 37) das Wecklenburg-Streilistische. 39) wolltest. 39) ichreibe. 40) dann und wann. 41) Auge. 42) weint. 45) inwendig schürze. 44) stattich. 45) zog. 46 kommen.

Oll Snut haut up dat Ifen in, Dat gifcht un fuf't, bat flingt un fnallt, De Bufter-Jung' tredt vor Gewalt, De Bufter puft, all mat bei funn,1 "Ach, Bader," feggt' be Dufch. — ""Ra, Baber,"" jeggt be Jung'. — De Dll, be smad't,3 bat knallt un klung -"Bei is nu bir . . . " - ""Id bun nu bir . . . DI Snut grippt4 mit be Lang's in 't Für6 -Witt glaubt7 bat Sien linkelang,8 De Borflag flimpert pinte - pant, Baut! föllt10 be grote Hamer11 bal,12 Un noch einmal, un noch einmal! As wenn fo 'n Og13 follt ut 'ne Bauf;14 Un 't Rien wind't fick windelweit, Un Ruer fpritt un Runten ftomen.15 -"Na, Bader, willft tein Antwurt gewen?" -""Ja, Baber, wull16 abjus nu feggen."" De DII ward weg ben hamer leggen,17 Un breiht fid um: "38 bat Manir? So fummft18 Du in 'ne Smad' herin? Wer, meinft Du, bat id for Di bun? Best Du ben Bundel up den Raden, Denn möst19 Di an ben Meister wenn'n. 20 Dat Baberseggen21 hett en Enn';22 Denn heit 't23 mit mi ,auf Suffdmidtich'24 fnaden."25 Jehann gung26 stilling27 ut de Smad'. Wo schot28 bi Badern fine29 Red' Dat Blaud 30 em gläugnig in 't Geficht, Dat 't as fin Babers 3fen lucht't!31 Bei kamm taurugg32 un ftunn nu bor,33 Den blanken Haut up 't gele34 Hor,35 Stim36 as en Pahl,37 grab as 'ne Ell, Un tet38 nich rechtsch un linksch un frog:39 ""Mit Gunft, daß ich 'rein ichreiten mög'? Gott ehr' bas Sandwerk, Meifter und Gefell.""

<sup>1)</sup> könnte. 2) fagt. 3) schmiebet. 4) greift. 5) Zange. 6) Feuer. 7) weiß glübt. 8) ber ganzen Länge nach. 9) Borschlag (mit dem kleinen Hammer). 10) sätt. 11) ber große Hammer. 12) nieber. 13) Ochse. 14) Buche. 15) stieben. 16) (ich) wollte. 17) legt — weg. 18) kommer. 19 dann nunst. 20) wenden. 21) Watersagen. 22) Ende. 23) heißt es. 24) s. pag. 29,5. 25) schnacken, sprechen. 26) ging. 27) ganz still, leise. 28) wie schos. 29) bei Vaters. 30) Blut. 31) lenchtete. 32) kam zurüct. 33) stand nun da. 34) gelb, blond. 35) haar. 36) steif. 37) Pfahl. 38) guckte. 39) fragte.

"Süh<sup>1</sup> so, min Sæhn, süh so is 't recht. Bi Söflichkeit un richt'gen Gruß, Dor steiht2 Di apen3 jedes hus; Dat hett noch Reinen Schaben brocht.4 Du willst ,auf Sufichmidtich's in de Welt, Un id, id beww of nide borgegen, Dbiconft ,auf Seehahnich' fibr geföllt. Un wat unf' Landslüd's fünd, be plegen? Auf Cumpansch' in be Welt tau teibn.8 Na, bat kummt Allens æwerein,9 De Hauptsat is, libr mat, 10 Jehann, Un fumm taurugg11 as Ihrenmann.12 Matt 't13 handwert Di of buten14 fwart,15 Holl16 rein de Sand un rein bat Sart; 33 't Wark'17 tau Enn'18 un bob19 bat Für, Denn<sup>20</sup> mat Di fauber, glatt un schir;21 Dat is of binn'n22 fein rendlich23 Dann. De nich sauber geiht,24 wenn hei 't hewwen25 kann. Drei Johr,26 bat is 'ne lange Tib,27 -Wenn Gin fei vor fid liggen füht;28 Drei Johr, bat is 'ne forte29 Spann, Wenn Gin sei süht von achter30 an. Sei fünd tau lang, um f' tau verliren; Sei fund tau fort, um uttaulihren.31 Reif' nich umber, as blinne Beff':32 Un finnst33 Du wat, benn34 tit irst tau;35 Bat un de Strat36 liggt,37 up den Deg,38 Dat nimm nich up, dat lat in Rauh.39 Sebanken glaub40 in belle Eff', Doch fünd sei rein von Glack41 un Glir,42 Denn fat43 Din Wark mit Tangen an -

<sup>. 1)</sup> sieh. 2) steht. 3) offen. 4) gebracht. 5) Jeber zünftige Schmiebegesell in Deutschland reis't entweder "auf Hischmidtsch", ober "auf Cumpanich", ober "auf Seehahnsch". In biesen der Arten sind Modificationen der sür aus Geehahnsch". In die zindrigen Schmiebe gestenden Formen. Die Arensen reisen meistens Alle auf Hischmidtsch, die Mecklenburger auf Cumpanich und die Schmiebegesellen auß den Sansestäden auf Seehahnsch (K.) 6) seute. 7) psiegen. 8) ziehen. 9) überein, auf Eins heraus. 10) seune was. 11) komme zurück. 12) Ehrenmann. 13) mach das. 14) außen. 15) schwarz. 16) halte. 17 Wert. 19 schwe. 20) dam. 21) schier, schmuck. 22) innen. 26) reinlich. 24) geht. 25) haben. 26) Jahre. 27) Zeit. 29) liegen sieht. 29) kurz. 30) hinten. 31) außzusernen. 32) als blinder Hesse. 33) sindest. 34) dam. 35) guck, sieh erst zu. 36) Schraße. 37) stegt. 38) Wist. 39) laß in Ruhe. 40) glübe. 41) Schlack. 42) Schmus.

Holl wiß, holl wiß, min Sahn Jebann! -Un smad Din Wart in frischen Für. Un heft Du dorch de Welt Di flagen,2 Un hett Di 't buten3 nich gefoll'n,4 Denn kannst bi mi mal Umschau boll'ns Un fannst nab Arbeit webber6 fragen. Süh so, min Sæhn! Un nu abju; Un dent an Muttern un an mi! Un nu, min Sohn, herun ben haut!"? Un leggt8 be Hand em up den Kopp:9 "Roch buft Du gaud,10 nu blim11 of gaud!" Un langt ben Samer ut be Ed: "So, nu man tau! Ru, Jung, nu tred!" -Jehann un Mutter gabn berut. "Tred buller, Jung!" feggt Meifter Snut, Un sweißt un smad't, be Funten flogen Em in 't Gesicht un in be Ogen,19 Dat bei fei, wenn 't be Jung' nich füht. Sid ut be Daen mifchen mußt. "Na," feggt bei, "orntlich narschen13 is 't; Wo dumm un dæmlich spritt dat hüt." --

## 6.

Zehann steiht<sup>14</sup> trurig<sup>15</sup> vör de Smäd'<sup>16</sup>
Un stemmt den Stock so vör sick hen,
Un drögt<sup>17</sup> 'ne Thran'n<sup>18</sup> sick denn un wenn,<sup>19</sup>
Un hürt<sup>20</sup> up Muttern ehre Red':
"Zehanning, hest Du of Din Klock<sup>21</sup>
Berlir of nich den nigen<sup>22</sup> Rock,
Un gah of in de Irst<sup>23</sup> recht sacht,<sup>24</sup>
Un nimm mit Drinken<sup>25</sup> Di in Ucht.
Derr Je! Wat hadd ick das vergeten <sup>226</sup>
Na, ick sam' glit,<sup>27</sup> täuw<sup>28</sup> hir en beten."<sup>29</sup>
Un löppt<sup>30</sup> in 't Hus un kümmt taurügg:<sup>31</sup>
"De' Druppen<sup>32</sup> sünd gaud<sup>33</sup> sör de Mag',<sup>34</sup>

<sup>1)</sup> halte feft. 2) gefchlagen. 3) brauhen. 4) gefallen. 5) halten. 6) wieber. 7) herunter ben Hut. 8) legt. 9) Kopf. 10) gut. 11) bleibe. 12) Augen. 13) närrisch. 14) fteht. 15) traurig. 16) Schmiebe. 17) trocknet. 19) dann und wann. 20) hört. 21) Glocke, Uhr. 22) neuen. 23) zuerst. 24) langfam, eben. 25) Trinken. 26) vergessen. 27) fomme gleich. 29) warte. 29) bischen. 30) läuft. 31) kommt zurück. 32) biese Tropfen. 33) gut. 34) Wagen.

Sei hemm'n mi bulpen1 all meindaa'.2 Steks in de Tajch, verlir of nich! Un gruß min Swester of in Swaan,4 Un Du füllfts nu up Reisen gabn. Un benn late fo von firn? infleiten:8 Berr Bafter habb , Berr Snut' Di beiten.9 Un mat10 mi nich de grote11 Sorg', Un gab nich 'rut ut Medelborg; Un mat bat fo as Schaufter12 Brummer, Bab ummer in ben Ring berummer, Denn fam'n de Milen13 of berut. -Un bir, in befen Bubel.14 fund Acht Daler fößteihn15 Grofchen, Rind;" -Un gimmt16 ben Bübel em un robrt17 -"3d hemm f' for Di tausamen sport,18 Un nimm Du f' man. 19 unf' Baber weit 't20 -3d hemm for em fein Beimlichkeiten. Bei beb21 man jo un wull 't22 nich weiten; Dei mußt, dit mir min grötste Freud. Un nu adjus! Un schriw23 of mal!" Un boat24 den Jungen tau fid dal25 Un weint un füßt un ftraft26 so vel:27 "Lew woll,28 min Rind, min einzigst Seel!" -""Lew woll, leiw Mutting,29 blim30 gefund!"" Un furt geiht31 bei; de Ollich,32 de fteiht, Rrant bet an 't Hart33 por Truriafeit: Un brudt be Schort34 fic an be Mund. As habb f'35 noch lang' nich naug36 von 't Scheiben Un müßt fid fülwft be Mund verbeiben,37 Un kickt38 em still in Thranen nah: "Ja, gab mit Gott, min Junging, gab!" Doch as hei bögt nu üm den Goren.39 Wo't achter 'n Tun40 geiht borpherin,41 Dunn fohrt42 ehr grell mat borch ben Ginn: "Berr Je! - Dat Rind fummt in be Johren.

<sup>1)</sup> geholfen. 2) immer. 3) ftecke. 4) Schwaan, meckl. Stadt. 5) follteft. 6) bann lasse. 7) ferne. 8) einsließen. 9) geheißen. 10) mache. 11) groß. 12) wie Schusser. 13) Meilen. 14) Beutel. 15) schzebn. 16) gießt. 17) weint. 18) gulammen gespoart. 19) sie nur. 20) weiß est. 21) that. 22) wollte est. 23) schreibe. 24) biegt, beugt. 25) nieber. 26) streichelt. 27) viel. 28) lebe wohl. 29) stebe Mutter. 30) bleibe. 31) fort gest. 32) bie Alte. 33) bis an's Sers. 34) Schürze. 35) als hätte sie. 36) genug. 37) verbieten. 39) gudt. 39) Garten. 40) hinter'm Zaum. 41) in's Dorf herein. 42) da sährt.

Jehanning, holt1 en Ogenblict!2 -Ra, bat wir irft3 en flimmes Stud!" Un löppt em nah: "Min Sohn, Jehann! Dit is de lett von all min Bunich: 3cf bibb4 Di, wat id bibben fann, Nimm Di fein utlanbich Frugensminich!5 It holl 'te nich ut, id holl 't nich ut, Rummft Du mal mit fo 'n frombe Brut.7 Dat kennt kein Tüften8 un kein Speck, Un pohlt9 benn ümmer um mi 'rum. Re, minentwegen, Junging, nimm Di von de Strat10 ein ut den Dred. Wenn sei man ihrlich wesen beiht,11 Un unf're Ort un Sprak12 versteiht. Un hest Du denn of Dine Rlock? Berlir of nich ben nigen Rock! Mein Gott, bei beiht all 'runner bummeln.13 Rünn14 'd blot15 en ollen Sadsband finnen!16 Na, taum,17 bit geibt,"18 un fangt in Saft An ehre Bein'n an 'rum tau fummeln,19 Un sick de Strumpbann'- los tau binnen,21 Un binnt em Rlock un ! od irft faft.22 -

Jehann geiht nu in 't Dörp<sup>23</sup> herin. Un as i' em nich mihr seihen künn,<sup>24</sup> Sung<sup>25</sup> in den Goren Mutter Snutsch; Un plüctied dor einen Blaumenstruz,<sup>27</sup> Un plüct von dit un plüct von Muen, Un lett<sup>28</sup> ehr Thranen 'rinne sallen, Un leggt<sup>29</sup> em in de Bibel 'rin, Bo of ehr Hochtidsdag in stünn<sup>30</sup> Un de Gedurtsdag von dat lütte<sup>31</sup> Mäten,<sup>32</sup> Dat Gott ehr eins von 't Hart<sup>33</sup> hadd reten,<sup>34</sup> Un schrebortau,<sup>35</sup> so gaud sei 't lihrt,<sup>36</sup> Tau sin Gedächtniß dese Würd':<sup>37</sup>

<sup>1)</sup> halte. 2) Augenblick. 3) bas wäre erst. 4) bitte. 5) ausländisches Frauenzimmer. 6) halte es. 7) solcher fremden Braut. 8) Kartoffeln. 9) in ausländischer Sprache reden; auch unverkändlich reden, z. B. von Kindern gebraucht. (R.) 10) Straße. 11) ehrlich ist. 12) Art und Sprache. 13) baumelt schon herunter. 14) könnte. 15) bloß. 16) sinden. 17) warte. 18) dies geht. 19) umhertasten. 20) Strumpsbänder. 21) binden. 22) fest. 23) Dorf. 24) sehen könnte. 25) ging. 25) psückt. 27) Blumenstrauß. 28) säht. 29) sept. 30) stand. 31) klein. 32) Mädchen. 33) vom Herzen. 34) gerissen. 35) schrieb dazu. 35) gelent. 37 Worte.

"Heut Nahmibbag, ben ersten Mai, Is min Jehann auf Reisen gangen — Mich is mein Herze ganz entzwei — Gott laß ihn wieber retuhr gelangen Un richte alles zu bem Guten! Gallin. De Smäd'fru Korlin<sup>1</sup> Snuten."<sup>2</sup>

Jehann geiht trurig fine Straten In 't Dorp berin. De Goren3 laten4 Ehr Spills un raupens fic enanner: "Dor fümmt bei her! Kumm, Körling? Frahm!" Un ftell'n fid bichter bet8 taufam, Un grußen ftill: "Abjus of, Sanner!" . Jehann grußt of: ""Abjus of, Rinner!"" Un geiht, as wir em frisch tau Mand,9 Forfotichio in 't lutte Dorp herinne. -"Rit11 mal, Korlin, ben blanken Haut!"12 -""Un fit ben schönen, blagen13 Rod!"" -Un fit ben schönen, gelen14 Stock! Dat is en knirkern, 15 be is echt, Den hett em noch min Bader fneben."16 -Un oll lutt Joding Smidt, be feggt: ""Id wull, id funn nu of all imaben, Un wir en groten Smad'gefellen."" -"Nu weit<sup>17</sup> id wat, bat ward 'ne Luft! 3d will Jug all," seggt Schulten-Guft,18 Mit ,Ine, mine, Mu'19 aftellen,20 Un wer dat ward, de 's Handwarksburg,21 Un wi mot22 em ben Bundel ftehlen; Di will'n nu "Sanne Nute' fpelen."23 -

De Wiwer<sup>24</sup> laten ehr Handtiren, Dat Tüftenschell'n<sup>25</sup> un Ketelschüren,<sup>26</sup> Un kiken æw'r 'e halwe Dör:<sup>27</sup> "Süh, dor kümmt Hanne Küte her!" — ""Na, Hanning, geiht dat nu all furt?"" —

<sup>1)</sup> Karoline. I Die Silbe "en" bezeichnet, wie das angehängte "sch" ben wetblichen Namen. 5) Kinder. 4) lassen. 5) Spiel. 6) rusen. 7) dim. von Karl. 5) mehr (bah). 9) zu Muth. 10) unverweitiz, sinkbah. 11) guck. 12) hut. 13) blau. 14) gelb. 15) von Knirt, Machholbertholz. 16) geschnitten. 17) weiß. 16) August. 19) Der Ansang eines Kinderreims. 20) abzählen. 21) dursche. 22) müssen. 23) spielen. 24) Weiber. 25) Kartosselschaften. 37) über die halbe Thür. In vielen Bauerhäusern kann die untere und die odere hälste der Thür sehe spaart geöfsnet werden.

"Berr Je, mat nu woll Mutter burt!"1 -""Du leiwer Gott! Gin'n hett fei man. Min Krischan mußt nu of mit 'ran, Dei müßt Solbat marb'n amer Johr, Bed' feggen Dreiguner,3 med hufor. Na, mat weit id! 3d weit man blot, Wenn f' hartlich' fund un marben grot, Denn fund f' verlur'n for unfereinen, Un wenn Gin5 olt6 ward, bett Gin Reinen;"" Un Mutter Snurich fangt an tau robren. Un gewen tru7 em All be Sanb: "Abjus! Un mag Di Gott bewohren! Un tumm taurugg ut 't frombe Land!" -Un as bei geibt, roppte Durtig9 Bung'n, De mabligft10 Dirn rings in be Runn':11 ""Dau!12 hanne Rute! — Jehann Snut! Un faut13 Di of wat Orntlichs ut, Wat glatt un schir14 un roth utfüht,15 Sus mahn'n16 bir achter17 of noch Lud'!""18 -Jebann will of nu fpagig fnaden, Doch ward bat nicks, be Spaß, be blimmt19 Em dwaslings20 in de Rehl behaden.21 Bei nict man blot un geiht be Drimmt,29 Ahn umtaufiten,23 ftill entlanten. Wat temen24 em for imor25 Gedanten, Wat tamm<sup>26</sup> em Allens in ben Sinn! Wat bei fib27 fine Rinnertiben28 Slifgultig feibn babb, foll29 em in, Un Allens freg30 for em Bebüben.31 Bei geiht bet an bat Bolt32 beran, Bo bei in 'n Abendfunnenftrabl Sin leiwes Dorp tau 'm tekten Mal. Sin Baberhus noch feihen fann. De Schorstein33 qualmt, de Smad'eff'34 of. De Abendfunn ichint35 un ben Rof.36 Sin Baber smabt in vullen Für,

<sup>1)</sup> dauert = klagt. 2) welche. 3) Dragoner. 4) ziemlich ausgewachsen. (R.) 5) Einer, man. 6) alt. 7) treu. 8) ruft. 9) Botte, Dorothea. 10) muthwillig, üppig. (K.) 11) Kunde. 12) Du. 13) suche. 14) schier, schmuck. 15) aussieht. 16) sonft wohnen. 17) hinten. 18) Leute. 19) bletbt. 20) quer. 21) hängen. 22) Trift. 23) ohne (sich) umzuguachen. 24) kamen. 25) schwer. 27) feit. 28) Kinderzeiten. 29) siel. 30) kriegte. 31) Bedeutung. 32) holz. Gehölz. 33) Schornstein. 34) Schwiedeesse. 35) scheint. 36) Kauch.

Sin Mutting fatt' bat Abendbrob: Bat fus fo fmart2 un bufter wir, Dat lücht't's em nu fo rofenroth. Dat mas, as wenn von Barg un Dal4 Tau 'm irsten un tau 'm letten Mal Em jebe Buich un jebe Stab So leifliche grußen un minten beb.7 "Abjus! abjus!" rep8 Dörp un Feld, "Du broggit9 nu anner Berlangen, Du geihst nu in be mibe10 Belt. Jehann, marb Di nich bang'n?"11 Bei smitt12 fict an 'ne olle Wib'.13 Oh woll, wurd em fo bang'n; De frombe Welt is gor tau wib; Sin Boft14 murb em fo brang'n. 15 -Bei füht16 fid um, em füht bir Rein. Ach Gott! Wat is bei boch allein! Sin Baber füs,17 fin Mober18 füs, De ummer bi em wefen is. . De Thran' em in de Ogen<sup>19</sup> trett<sup>20</sup> — Ach, bat bei nich fin Mutting bett! Sei bett em plegt21 un begt un wohrt,22 De Thran' em broat,23 wenn bei mal rohrt,24 Wenn Laber bos was, for em beben,25 Sei hett so oft em Botting26 sneben.27

Hei langt in sine Tasch herin
In halt<sup>28</sup> ein 'rut un bitt eins af<sup>29</sup> —
Dit was dat lett, wat sei em gaww<sup>30</sup> —
Un rohrt ganz lub<sup>31</sup> un bitt mal wedder —
De Thranen seiten<sup>32</sup> hell heraf —
Un rohrt un ett,<sup>33</sup> un ett un rohrt —
De Thranen seiten sachter<sup>34</sup> nedber<sup>35</sup> —
Bet<sup>36</sup> hei bi Lütten<sup>37</sup> sic verdort,<sup>38</sup>
Un ett un rohrt, un rohrt un ett,
Det hei sin Nöthen all vergett.<sup>39</sup>
Un as sin Botting was tau Enn',<sup>40</sup>

<sup>1)</sup> köcht. 9 jámarz. 3) leuchtet. 4) Berg und Thal. 5) Stätte, Stelle. 6) lieblich. 7) winkte. 8) rief. 9) trägft. 10) weit. 11) bange. 12) jámeißt, wirft. 13) alte Beibe. 14) Bruft. 15) enge, beklommen. 16) fieht. 17) jonft 18) Brufter. 19) Augen. 20) tritt. 21) gepfiegt. 22) gewartet. 23) getrodnet. 25) gebeten. 25) gebeten. 25) gebeten. 26) Butterfrod. 27) gefchnitten. 28) holt. 29) holt. 29) holt. 29) holt. 29) dafter. 26) Butterfrod. 27) fiehen. 38) fie gen. 38) ist. 34) fanfter, leifer. 28) nieber. 35) bis. 37) bei Kleinem, allmählich. 38) erholt. 39) vergift. 40) Ende.

Dunn' warb fo fachten' em tau Sinn, Un am'r 'e Mag' folgt' hei be Hann',4 Un floppt's gang facht un felig in.

## 7.

Un in be Wib',6 t'ens7 finen Ropp,8 En beten fidmarts9 in ben Rropp,10 Sitt11 in en Anast19 bat Sparlingswim,13 Sog14 bunte Gier unner 't Lim.15 Sei brott16 fo heit17 un fitt fo mig,18 As wenn f' up 't Reft annagelt is; Un blot19 ehr Ropp geiht20 ben un ber, Un niglich21 fictt22 fei ut be Dor,28 Un fict un fruf't24 ebr Hum'25 tau Boa'.26 Mer Deuwell' vor ehr husbor leg'. -Muj'bud,28 be lett29 fin Rlewermortel30 Un flickt<sup>31</sup> borch Gras un jungen Rettel,<sup>32</sup> Un schütt benn33 mal en Enn'34 lang furt Un rucift benn an35 un horft un lurt.36 Un putt be Raf' fick mit be Bot37 Un imustert38 beimlich por fict ben : "Dat rot39 hir boch nah Botterbrod, Bo. Dunner!40 æmer41 is bat benn? Un Sparlingich42 röppt:43 "Muf'förling,44 bir! Sir unnen45 in dat blag'46 Boppir!"" De Muj'bud tredt47 fid neger48 'ran Un fidt fid Sanne Nüten an, Ob bei of woll tau trugen49 wir. Un fett't50 fic ben, ben Bucel frumm, Den Start51 rant52 um be Bein herum, Un roppt ehr tau mit life53 Stimm: "Rik54 mal de Kraumels!55 Rahwerich.56 kumm!57 Un fit, mo fett! - Rumm 'runner, Lotte!

<sup>1)</sup> da. 2) fanft, ruhig. 3) faltet. 4) Hane. 5) fallaft. 6) Webbe. 7) über. 5) Kopf. 9) bischen feitwarts. 10) Kropf. 11) fist. 12) Aft, Andrea. 13) Sperlingsweibehen. 14) fechs. 15) unter'm Leibe. 16) bidtet. 17) heiß. 15) fest. 19) bloß. 20) geht. 21) neugterig. 22) guck. 13) Khür. 11) kräust. 23) Hane. 24) höhe. 27) Teufel. 28) Maulebock. 29) lást. 30) Kleewurgel. 31) falleicht. 29) Reffel. 33) falleicht. 32) Reffel. 33) falleicht. 33) kreekle. 35) horcht und lauert. 37) Pfote. 35) schwanzelt. 39) roch. 40) Donner. 41) aber. 42) b. H. Sperlingsweibchen. 43) rust. 44) dim. von Karl. 45) unter. 46) blau. 47) zieht. 48) näher. 49) trauen. 50) sept. 13) Schwanzel. 29 geschmeibig. 53) leise. 54) guck. 55) Krüunchen, Brosamen. 56) Nachbarin. 57) komme.

For Di be Rraumels, mi be Botte!"1 Un lidt2 nu los, un richt't sid up, Un fitt fo fteibel's as 'ne Bupp. Un inuffelt bord ben Abendwind, Un pipt gang lif' nah Fru un Rind. Un be oll Mus'mabam, be fluppt4 Sang lifings ut bat bus bervor, Un allentwegen 'rute buppt Dat lutte Muj'volt achtere ehr: Un Swigerschns un Swigerbochter. De marben all tau Gaft inlaben. Un Muf'bud roppt: "Ramt,7 Rinner," feggt 'e,8 "Wi lutt Lud'9 bormen10 nids versmaben."11 ""Ja,"" roppt bat Sparlingswim ut 't Reft, ""'T is schändlich! — So 'ne schöne Röst!12 Un id mot13 min Susmesen bauben,14 Un mot bir fitten un mot brauden.""15 "Bo 's benn Din DU?"16 - ""Bo full bei wefen?17 -In 't Wirthshus ward bei 'rummer dæfen18 Un mit Jehann Stiglitschen,19 Rrifdan Finten20 Dor fitten, fingen, fpelen,21 brinfen, Un stats22 tau rechter Tib23 nah hus tau gahn,24 Sid up be Lett25 ben Ropp noch blaubig flahn.26 Doch minentwegen! - Recht, wenn em bat fcubt!27 Doch bat bei nah be Gelgaus28 füht,29 Nah de oll Gelgaus, nah den Tater,30 Ehr Ständichen bringt, as jo 'n verleimte31 Rater, Mit ehr taufam beibt 'rümflankiren . Up Hochtid un up Rindelbiren.32 Un mit ehr fteiht33 up Rangdemu, Un mi, fin angetrugte34 Fru, hir brauben lett.35 Dat 's slicht,36 bat 's slicht, Gevabber Mus! — Ra, taum!37 Rumm Du mi man vor 't Brett, Rumm Du but38 Abend man tau Sus!" -

<sup>1)</sup> Butter. 2) leckt. 3) steil, gerabe. 4) schlüpst. 5) leise. 5) hinter. 7) kommt. 8) sagt er. 9) wir kleinen Leute. 10) bürsen. 11) verschmäßen. 12) Kost, Schmans. 13) nuß. 14) hüren. 15) brüten. 15) klier, Mann. 17) sollte er sein. 15) sich berum treiben. 19) Stitestl. 20) Christian Kink. 21) spelden. 22) statt. 23) Zeit. 24) gehen. 24) gulest. 25) bluitg schlagen. 27) geschiebt. 25) Kindbausses, Goldammer. 25) siebt. 30) Zigeuner (Tartar). 31) verliebt. 35) Kindbaussses. 35) sieht. 35) siehte. 35) siehte.

Un in be Mus'gesellschaft - quatsch! -Follt1 Bogg2 berin, be graune Jager,3 Un nah bat Sparlingswim heruppe feg 'e:4 ""Wat matit's Du bor for bwatichene Rlatich?"" Un fnart' be Reb' borch 't Mul's benbor:9 ""Wat for10 un for! Wat will so 'n Sparlings-Hähnschen11 fingen? Wat will fo 'n Quarbing12 Stanbichen bringen? Irit fænen,13 Babberich,14 fænen, fænen! Un nahften,15 nahften borvon flæhnen!""16 -"Ja, Labber," feggt be Muf'mabam, "Du tannft, un of Din gange Stamm, Dat gütt17 mi orntlich borch de Rnafen,18 Wenn Si Mufit bes Abends maten."19 -""Ja,"" seggt be Mus'buck, ""bat is wohr!""20 "Ru fit be ollen Bautenbragers!"21 Röppt Sparlingsfru. "Verleden Johr,22 Dunn foullen23 f' up be graunen Jagers, Dunn mullen24 f' bir wegteibn25 in be Firn,26 Blot27 um bat Quaren nich tau hur'n. 28 -'T is wohr, min Jochen29 fingt nich mibr30 Wat nutt;31 bei is fein Canger as bat mot.32 Sufanger33 blot is be Hallunt -Ra taum! Rumm Du mi man por 't Brett! -Doch as bei noch min Brujam34 mir. Un as de Rader noch mas jung. Dunn fung35 bei of von , Lieb' un ,Ruffen' Un von ,auf ewig icheiben muffen' Un von das ,füße Liebeslewen'; Ru cemerst36 is de Quint em reten.37 Sin Stimm is gaub,38 Rinbfleisch tau eten,39 Un is in 't Birglas haden blewen. 40 -Doch so 'n oll Rlot, be will fick mit em meten ?"41 -Un aramwelt42 unner sick en beten43

<sup>1)</sup> fällt. I Krosch. I grüner Wasserfosch. (R.) 4) sab er. 5) machst. 6) quatsch, albern. 7) knarrt. 8) Maul. 9 hindurch. 10) kören — schwazen. (R.) 11) -Hännen. 12) Wing (verächtlich), welches quarrt. 13) erst können. 14) Gevatterin. 15) nachser. 16) schwazen. 17) gießt. 18) Knochen. 19) Ihr — macht. 20) wahr. 21) Mantelträger. 22) vergangenes Jahr. 23) ha schwalterin. 25) wegziehen. 26) Ferne. 27) bloh. 28) hören. 29) Soachim. 30) mehr. 31) nitze. 28) wie es ssein mig. 33) Saulänger, hernuntrelber. 34) Bräutigam. 35) sans. 36) aber. 37) gerisen. 39) gut. 39) essen. 40) hängen geblieben. 41) messen. 42) greist umber. 43) bischen.

Un halt1 en Gi herut: "Dit 's boch man ful!"2 Un smitt 't's be olle Bogg an 't Mul: "Süh, bat 's for 't Dictbauhn,4 Du Hans Quaft!" Un butert beiper fict in 't Reft. Un be oll Boggenkanter6 bloft? Sid up, bat bei binah wir baft't,8 Un tredt fin Flapp' noch breiber bal: "Bat mi! Wat mi! Ru fit boch mal! So 'n Pack, so 'n Pack, so 'n schawwig 10 Pack! Grab Di, grab Di tau 'm Schamernad Sing m' but bat Ræter-Ræter-Sonnet. Wat Rorl Rræplin,11 Rræplin hett fett't.""13 Un quatich! un quatich! huppt13 langs ben jungen Roggen De oll herr Ranter von de Poagen Un fpabbelt bord ben weifen Gump14 Un — plump! Un ampelt nah en Mummelblatt.15 Un fitt un feggt: "Natt16 bliwwt17 boch natt."

Un bi be Wid', wo Hanne liggt, 18 Seiht 't flirf19 - geiht 't flirf Dord Buid un Knirf:20 'T is Jochen, de beranne flüggt.21 En beten blauftrig22 in 't Beficht, Dat brune Rappel gang verwogen,28 De Badermurder<sup>94</sup> ut de Richt, 25 So fummt bei 'ran in 'n lütten26 Bogen. Dunn bollt27 bei an un fidt28 fid um -Sin Husbor29 is boch bir wo 'rum -Un halt30 ben Ramm fid ut be Taich. Un fammt bat wille Hor31 fid alatt: Alopot<sup>32</sup> von dat Vörbemd de Ciaarrenasch Den Ralt fid von ben Snipelfragen,33 Un trecti34 ben Rock, bet35 bei em nobel fatt,36 Un ward37 fid jo an 't hus 'ran wagen.38

<sup>1)</sup> holt. Inur faul. I schmeiht es. 4) Dickthun, Prahlen. D buckt sich tiefer. Herbeiter. O Frosch-Cantor. 7) bläst. 19 gesporften. (breites Maul. 10) schöftg. 11) Der bekannte Keuter-Borleser. 129 gesept. 129 hüpst. 14) weichen Sumps. 139 blatt ber Wasserrose. 150 nas. 17) bleibt. 129 liegt. 129 bezeichnet flosweisen Flug bes Spertlings. 20 Gestrüpp, etgentl. Wachholberbutch. 21) sliegt. 22) erhist, roth. 23) verwegen. 24) Batermörber. 25) aus ber Richtung, in Unordnung. 25) klein. 27) dann hält. 22) guckt. 22) hausthür. 25) sonsthür. 25) sonsthür. 26) sept. 37) u. 26) wagt.

Doch hellichen' fachten' 'ranne tubt 'e.3 So langfam, as be bure Tib,4 Un fegat, as bei bor Sannern füht: "Wo Dunner! Dat 's jo Hanne Rute! -Bu'n Abend," feggt hei, "Badbers Mus! Wat liggt' be bir vor minen Buf'?" -""Dat weits id nich,"" feggt Daf'bud, ""cemerft Du, Du mat,9 bat Du berinne fummft, Denn hur 10 mal: Dine leime Fru . . . "" "Schweig, Muse!" seggt unf' Jochen, "schweig! Bir find Die Ronige ber Belt. Wir fingen Luft von jebem Zweig, Un, Brauder, 11 bauhn, 12 wat uns geföllt. Sulwft.13 Brauber Muf'bud, is be Mann; Berr is be Mann in allen Dingen! Un fanat nu lustia an tau fingen:

Des Morgens halber vier, Tret ich aus meiner Thür: "Abieu, mein Schat, will schweifen, Durch Felber, Wälber streifen, Ein freier Cavalier. Bin Abends wieder bier."

Un wenn ich kehr zurück, Un leif' die Alinke drück, Dann hat sie 's gleich vernommen: "Mein Schat, mein Schat willsommen!" Der Riegel fliegt zurück. O Mus'buck, welch ein Glück!

"Segg,<sup>14</sup> Babber, is dat Lib nich schön? Frei ist der Mann!" un slickt<sup>15</sup> sick up de Tehn Ganz sachten<sup>16</sup> in dat Huß herin. Un Mus'madam, de slüppt<sup>17</sup> nu swinnt<sup>18</sup> An Jochen sine Butendör:<sup>19</sup> ""Rumm, Baber, kumm! Rumm bet<sup>20</sup> nah vör,<sup>21</sup> Hir kæn w' den ganzen Krempel hüren.""— Doch Mus'buck seggt: "Ih stah un hork!<sup>22</sup>—

<sup>1)</sup> höllisch, sehr. 2) langsam, leise. 3) zieht er. 4) wie die theure Zeit; sprichm. 5) wie Donner. 6) Gevatter. 7) liegt. 9) weiß. 9) mache. 10) höre. 11) Buder. 12) thun. 13) selbst. 14) sage. 15) schieckt. 16) leise. 17) schlüpst. 18) geschwinde. 19) Außenthür. 20) weiter (baß). 21) vorne. 22) stehe und horche.

Wer sid mang Shlüb'<sup>1</sup> will mengliren,<sup>2</sup>
De stellt sid tüschen Bom un Bork;<sup>3</sup>
Dor kann 'n de schönsten Prügel krigen;
Id hewm nich Lusk vör Amt<sup>4</sup> tau tügen,<sup>5</sup>
Tau 'm besten is 't, wenn Sin nicks süht.<sup>6</sup>
Nu All tau Bebb, 't is Slapenstib!'<sup>7</sup>

""He, Bader,"" seggt de Ollsch,<sup>8</sup> ""ick dacht...""
"Holl<sup>9</sup> boch Din Mul!" seggt Mus'buck sacht...""
"Bat sæl'n<sup>11</sup> de Gören<sup>12</sup> dorvon weiten?<sup>13</sup>
Wis hür'n<sup>14</sup> tau 'm Schin blot<sup>15</sup> up de Roggen,
Un nahsten gahn<sup>16</sup> wi in den Möllerroggen<sup>17</sup>
Un in den Preister<sup>18</sup> sinen Weiten."<sup>19</sup>

8.

Un Sparlingsjochen flicti20 gang lifen.21 Sang heimlich cem'r 'e22 Delenflisen23 Un wippt in fine Ramerbor;24 Sin Ollich,25 be rætert26 in ehr Bebb. "Du wachst woll noch," fröggt's bei, "ma chère?" De Dllich is ftill un fitt28 un brott.29 "Das Wetter is beut angenehm." Seggt bei un matt30 fid bat bequem, "Auch tann ich Neues Dir berichten. Die Nachtigal is wieder hier Mit neue Lieber un Gedichten. Sie wohnt bir bicht bei unf' Quattir;31 Un was die Kreih32 is, soll in Wochen! 3d batt ben Ollen38 felbsten sprochen, Er ftoppt ehr juft bat Wochenbebd." -De Duich fegat34 nids un brott un brott. -"Db fei woll ehren Dullen35 hett?" Denkt bei. "Dat will'n36 wi glifsten seibn,"37 Un ward de Staweln 'runne teibn.38 "Na, Lotting, is auch was passirt?

<sup>1)</sup> zwischen Eheleute. 2) mischen. 3) zwischen Baum und Kinde. 4) d. h. Amtsgericht. 5) zeugen. 6) sieht. 7) Schlasenszeit. 8) die Alte. 9 halte. 10) letje.
11) follen. 12) Kinder. 13) wissen. 14) hören. 15) mur zum Schein. 16) nachher gehen. 17) Müllerroggen. 18) Kriefter. 19 Meizen. 20) schlecht. 16) nachher gehen. 17) Müllerroggen. 18) Kriefter. 19 Meizen. 20) schlecht. 21) leise. 23) über die. 23) Dielenstiefen. 24) Kammerthür. 23) die Alte. 26) rüttelt, rührt sich. 27) fragt. 28) sieht. 29) britet. 30) macht. 31) Quartier. 33) Krähe. 35) ben Alten. 34) sagt. 35) ihren tollen (Tag). 35) wollen. 37) gleich seigen. 29) zieht die Stiefel herunter.

3ch mein', ob Reiner bir is west?"1 -Doch ftill fitt Lotting in ehr Neft, Un fitt un fitt un brott un brott. -3d frag', ob Reiner fragt bir bett? 38 Reiner bir meft? Antwort blos!" . Ra, nu bredt æmer? Lotting los: ""Du 'Rummerbriwer3 Du! Du lettft4 mi fitten. Du fummerft Di nich for en Witten5 Um mi, um Din verlat'ne Fru;6 Du geihft' Din Weg', Du Glungel's Du! -Jawoll frog<sup>9</sup> Einer hir nah Di: De Dokter Grischow schickt fin Stubenmaten, 10 De bumme Draugel11 habb be Salfte Melobi Von ehr oll dæmlich Lid vergeten,19 Sei fem18 blot bet:14 . So leben mi, so leben mi, So leb'n wi alle Daa'! Doch mit bat Unner, mit ,be Sauffumpani', Dor habd sei ummer ehre Blag'; Dat wull<sup>15</sup> ehr gor nich mihr gelingen; Du füllst16 boch tamen,17 ehr bat hi tau bringen,18 Denn Rein, as Du, funn 't fo natürlich fingen."" . "O pfui," seggt Sparling, "pfui Dich, Lotte! -Mo, dies foll'n jo woll Spiken fin? Bo?19 Machst Du mir zu Deinem Spotte, Der ich Dein Chegatte bun? haft Du bie Bartlichkeit vergeten? Betgab'ft Du meine treue Minne, As Du as Wittwe hir heft feten,30 Dat gange Reft vull lutte Rinne?21 Haft Du vergeffen, mas Du mir geschworen, Dor achter 'n Tun23 bi 'n Möllergoren ?"23 Un marb24 in Nachtjad un in Unnerhofen In 't Timmer25 bellichen26 'rumftolgiren, Un emer Glichtigfeiten beflamiren, Un in 'ne Buth fict 'rinne bosen. Un ritt<sup>27</sup> be Nachtmut von ben Ropp Un fröggt<sup>28</sup> tau 'm tweiten Mal ehr, ob

<sup>1)</sup> gewesen. 2) bricht aber. 3) Herumtreiber. 4) läßt. 5) eine Keine Scheibemünze, eigentl. Weiß(pfennig). 6) verlassene Frau. 7) gehft. 8) Schlingel. 9) fragte. 10) Stubenmädichen. 11) Drossel. 12) vergessen. 13) täme. 14) bloß bis. 15) wollte. 16) sollteft. 17) kommen. 18) thr das beizubringen. 19) wie. 20) gesessen. 21) voll keiner Kinder. 22) da hinter'm Zaun. 23) Wilkefgarten. 24) fängt an. 25) im Zimmer. 26) höllisch, gewaltig. 27) reißt. 28) fragt.

Sei nich mihr bacht an 'n Möllergoren. — Un Lotting fangt ftill an tau rohren,1 Un weint fo fachten2 vor fic ben. Un füfat3 benn4 mal eines benn un menn. Un sitt in Thranen up ehr Eier: Un Joden fett'te be Rachtmus mebber un. Un feggt verdreitlich:8 "Ja, be olle9 Leier! Irst10 fangst Du an un rührst be Supp Di t'recht, un nahften11 nicks as Leiben! Na, rud bis zu, ich helf' Dir 'n Bitschen12 brauben:"13 Un flemmt fic up be Gier 'rup. "Ich bin fein Unmensch nich, un liebe Mein eigen Fleisch und Blut und Brut Mit iebem vaterlichen Triebe; Ich bün nicht, wie der Kufuk thut, Der feine Rinder, eh' er fie gefehn, Als Waifen in bie Welt lagt gehn. 3d bun ein Bater von Gefühl, Bun 's in bes Worts verwegenfter Bebeutung. Run aber wein' mich nicht zu viel, Un ftrom' nicht wie 'ne Wafferleitung!" -Doch Lotting weint facht vor fid ben. "Na, fprich boch mal! Bas is Dich benn? Sprich, Lotte; antwort' boch, Charlotte! Es wird gulest bei Dir noch gur Marotte, Daß thränentröpfelnd Du hir fit'ft qui pleure, Wenn ich qui rit nach Saufe febre. Ra, Lotting, sprich Dir beutlich aus!" Un Lotting fnudt:14 ""De gele — gele Saus.""15 — "Hine", roppt16 de Spat, "hine illae lacrimae! Dat beit17 up Dutsch:18 Dor hemm'n wi nu19 ben Thee! — Um de oll Belgaus bit Berohr ?20 De Gelgaus? — Frilich is dat wohr,21 In meiner jungen Creatur Stedt viel, fehr viel erbfundliche Ratur; Doch biefe Belgaus, Lotte - nie! Denn gelb mar mir von je jumiber. Man nennt bies Ibiofyntrafie.

<sup>1)</sup> weinen. 2) fanft, leife. 3) feufst. 4) bann. 5) einmal. 6) fett. 7) wieber. 8) verbrießlich. 9) alte. 10) erft. 11) nachher. 120 ein Bischen. 13) brûten. 14) schluchst. 15) Gelbgans, Golbammer. 16) ruft. 17) heißt. 18) Deutsch. 19) ba haben wir nun. 20) Geheul. 21) wahr.

Doch, Lotting, bit verfteihft1 Du nich! Un 't schad't of nich. - Benug, ich bin, Sol mich die Rag! Dein treuer Spak. Ru æwerst lat' bat Weinen fin!" -Un mard's fei fründlich amerftraten.4 Un Lotting feggt: ""Bir 's 't gor tau beit,5 Willft nich bat Finfter apen maten ?""6 -Un as bei an bat Finfter geibt,7 Un schummte taurugge be Finfterlucht,10 Sleiht11 Frühjohrs Abend, marm un fucht,12 Den weiten13 Urm um finen Raden, Un lüßt em up be brunen14 Baden, Un flustert lifing15 em in 't Uhr:16 Schick miber! 17 miber! Du Bansmuft! Den Rug, ben schickt Di be Natur, Schickt Gras un Blaum18 in Frühjohrsluft." Un Jochen boat19 fick fründlich bal,20 Un füßt fin Fru un füßt f' noch mal: "Schick miber, Lotting, wiber! wiber!" De bett just feinen Annern nich, Un gimmt ben Ruß an Jochen t'rugg, Un Jochen füßt fei noch einmal: "Dies. Lotting, nennt man Sympathie." Un Lotting lacht un butert21 bal: Smabb! fohrt92 be Rug an ehr vorbi,23 Un Abendwind, de grippt en24 fich, Bringt en an Blaum un Gras taurugg: So geiht bei ümmer in be Runn'.25 So geiht in Frühjohrs Abendftunn'n Bei ummer noch von Munn'26 tau Munn'.

9.

In 't irste<sup>27</sup> Virtel steiht<sup>28</sup> be Man;<sup>29</sup> Hei speigelt<sup>30</sup> sic in Abendbak<sup>31</sup> Up Feld un Wisch,<sup>32</sup> as witte<sup>33</sup> Lak,<sup>34</sup>

<sup>1)</sup> verstehst. 2) aber laß. 3) u. 4) streichelt über. 5) gar zu heiß. 6) offen machen. 7) geht. 8) schiebt. 9) zurück. 10) Kensterlaben. (R.) 11) schlägt. 12) seucht. 13) weich. 14) braun. 15) seise. 17) weiter. 18) Wume. 19) beugt. 20) nieber. 21) buck. 22) sährt. 23) vorbei. 24) greift ihn. 25) Runde. 25) Munde. 27) im ersten. 25) steht. 29) Mond. 30) spiegelt. 31) Abendethau, Rebel. 32) Wiese. 33) weiß. 34) Lasen.

Un in den Dikl as golb'ne Kahn. Un üm den Kahn, dor rætert dat,<sup>2</sup> Un üm den Kahn, dor plätert<sup>3</sup> dat; De olle<sup>4</sup> Poggenkanter<sup>5</sup> fatt<sup>6</sup> Noch ümmer up fin Mümmelblatt,<sup>7</sup> Un fängt nu an:

> Ratt, natt! Natt is bat Water. Dat brögere Stäben! Freben, freben, freben. Kein Katt<sup>12</sup> un kein Kater hett uns tau besehlen, tau qualen; Fri<sup>13</sup> kan'n wi grælen, 4 grælen, grælen.

Un all dat anner Poggentakel, 15 Dat föllt nu in 16 mit grot 17 Spektakel:

> Kein<sup>18</sup> hett en Quark uns tau besehlen! De Abebor,<sup>19</sup> be Abebor, De Abebor, be is nich bor,<sup>20</sup> Wi kænen grælen, grælen, grælen.

Un weik un dump<sup>21</sup> Klingt ut den Sump So angst un bang De Unkensang:

> Duk unner,<sup>22</sup> buk unner! En Königskind Is hir mal vör Johren<sup>23</sup> verbrunken;<sup>24</sup> An 'n Grunn',<sup>25</sup> an 'n Grunn', dor fitt f'<sup>26</sup> un spinnt; Sei 's Königin von uns Unken. Sei sitt in Lumm',<sup>27</sup> sei sitt in Plünn'n<sup>28</sup> In 'n Sump up beipen<sup>29</sup> Grunn'; Wer uns're Königin will winn'n,<sup>30</sup> Küß drist<sup>31</sup> ehr up den Munn'.<sup>32</sup> Un dörch dat Grælen un de Klag', Dörch Abendbak un Frühjohrsnacht

<sup>1)</sup> Teich. 2) rührt es sich. 3) plätschert. (K.) 4) alte. 5) Frosch-Cantor. 6) saß. 7) Blatt der Wasserrose. 8) naß. 9) Wasser. 10) was trocknere Stellen. 11) zusrieden. 12) Kaße. 13) frei. 14) gröhlen, (unschön) singen. 15) Frosch. 20) da. 21) weich und dumps. 22) tauche unter. 23) vor Jahren. 24) ertrunken. 25) am Grunde. 26) sigt sie. 27) Lumpen. 28) Plunder, Lappen. 29) ties. 30) gewinnen. 31) d.eist. 32) Mund.

Geiht up<sup>1</sup> en Lib in vulle<sup>2</sup> Pracht. Dat funkelt irst<sup>3</sup> so heimlich still, As Stirnenschin<sup>4</sup> bi Winters Küll;<sup>5</sup> Datt gütt benn<sup>6</sup> weik<sup>7</sup> sick awer 'n Plan As Sommerstib<sup>8</sup> be vulle Man,<sup>9</sup> Un gläuht<sup>10</sup> benn hell mit Strahl up Strahl, As lichte Sünn<sup>11</sup> von 'n Hewen<sup>12</sup> bal.<sup>13</sup> Dat küht so säutl<sup>14</sup> un beiht so weih,<sup>15</sup> Dat heilt bat Hart<sup>16</sup> un ritt 't<sup>17</sup> intwei;<sup>18</sup> Dat is be säute Nachtigal, Sei singt von be twei Beiben, Sei singt von Scheiben un Meiben:

Abjüs, abjüs! — Jck benk an Di — Un sall<sup>19</sup> ick Di verlir'n, Abjüs, abjüs! Denn<sup>20</sup> benk an mi, An mi, Din lütte Dirn!<sup>21</sup> Un kihren<sup>22</sup> Din Bräuber<sup>23</sup> taurügg,<sup>24</sup> taurügg, Un sælen<sup>25</sup> mi grüßen von Di, Wer weit,<sup>26</sup> wer weit, wo ick benn ligg,<sup>27</sup> Un Du liggst nich bi mi.

"Nu hür,"<sup>28</sup> feggt<sup>29</sup> Jochen, "hür boch mal! Dit is de Kræt,<sup>30</sup> de Rachtigal, Dat Dingschen<sup>31</sup> süht<sup>32</sup> nah gor nick ut,<sup>33</sup> Un wo<sup>34</sup> bringt sei dat nüblich 'rut! Un ümmer hett si' en Stück parat. — Historia si' dan de Strat,<sup>35</sup> Üp 't Hakelwark,<sup>36</sup> di Jochen Smidten So 'n heten<sup>37</sup> in Gedanken sitten,<sup>38</sup> Un denk mi vel<sup>39</sup> un denk an nick, Dunn kümmt<sup>40</sup> sei 'ran un malt<sup>41</sup> en Knicks: ""Gu'n Abend, Jochen,"" seggt sei, ""na? — Ich din taurügg<sup>42</sup> ut Asrika."" —

<sup>1)</sup> geht auf. 2) voll. 5) erst. 4) wie Sternenschein. 5) Kälte. 6) gießt bann. 7) weich. 8) mie (aur) Sommerszeit. 9) Mond. 10) glüht. 11) Sonne. 12) himmel. 13) herad. 14) süß. 15) thut so weh. 16) herz. 17) reißt es. 18) entzweit. 19) soll. 20) dann. 21) steine Dirne. 23) sehber. 23) Holden. 25) weiß. 27) liege. 28) höre. 29) sagt. 30) Kræt und Krætending (Kröte) bezeichnet stets ein kleines, sich hervorthuendes Wesen. (R.) 31) dim. von Ding. 32) steht. 33) nach gar nichts aus. 34) wie. 35) Straße. 36) eine eigenthümtliche, aus vielen. Reisig construirte Umsriedigung. (R.) 37) bischen. 38) werde — sigen — sige, sehe mich. 39) viel. 40) da kommt. 41) macht. 42) zurück.

"Ja," fegg id, "füllst Di brav mat icamen, So in de Welt berum tau ftrifen,1 Blim' bir bi uns, bi Dines Glifen!3 An Lotten kannst en Bispills nemen, De brotts nu alle ben tweiten Sak." Dunn lacht f' un feggt: "Mein lieber Spat, Dein Lotting is ein braves Weib, Un Effen tochen, Strumpfe fnütten,7 Un Junge aus die Gier fitten, Ift ficher auch ein Zeitvertreib; Doch wir, die in der Poefie Die Aufgab' unseres Lebens finnen.8 Mir Rünftler und wir Sangerinnen. Wir fnutten, Jochen, un bruten nie. Doch wenn bas lette Lieb verklungen. Un wenn die Reblen ausgesungen. Und fich 'ne aute Aussicht zeigt. Denn find wir auch nicht abgeneigt . . Ra, Joden, Du wirft mich verstehn, Du bift ja felbft 'ne Art Benie, Und barum — willst Du mit mir gehn — Will ich ein Studchen Boefie Dir in ber nachsten Nabe zeigen. -Romm! binter biefen Erlenzweigen."" "Du leiwer" Gott, dor ftunn10 lütt11 Smidten-Fifen —" De lutte Pubel, segg'n sei jo12 -De bellen Thranen in bat Da', 13 Ehr Baden glaubten14 lichterloh, So fach15 fei Sanne Rute'n nah, De in de Fromd16 tau wannern toa.17 Un folgt18 be hand fo amer 't hart,19 As wir 't 'ne Dum', 20 be flügge marb, Un wull nu fleigen21 Ut ebren Slaa.22 Un fauten23 tau eigen En anner Mag.24 Ach Sott, wo wurd25 bat Rind mi jammern!26

<sup>1)</sup> ftreichen. 2) bleibe. 3) Gleichen. 4) Beispiel. 5) brütet. 6) schon. 7) stricken. 8) sinben. 9) lieb. 10) stanb. 11) liein. 12) sagen sie sa. 13) Auge. 14) glüheten. 15) sab. 16) Frembe. 17) zu wandern zog. 15) faltete. 19) berz. 20) Cauben. 21) wollte num siegen. 22) Schlag, Taubenhaus. 23) suchen. 24) Fleck, Stelle. 25)u. 25) sammerte.

So wurd f' fid an ben Ririchbom flammern, Un ftamert' lifing' vor fid ben: Berr Gott, Berr Gott! Wat is mi benn? Dunn roppt3 oll Smidtich: "Dau!4 Fifen! fwinn!5 Uni' Rorle föllt glit' in 'n Sote berin!' -Dunn fohrt9 f' tau Bocht,10 as freg11 f' en Stot.12 Un floa beranne an ben Sot Un ret13 bat Gor14 von 't Bater15 t'ruga.16 Un fatt17 un weinte bitterlich. Un funn18 fid gor nich webber faten,19 Un wull<sup>20</sup> bat Kind nich von sick laten.<sup>21</sup> Bet22 Mutter ehr benn irnftlich ichull:23 Dunn24 murd fei ftill." ""Dat fünd be Nerven,"" antwurt't Lott. ""Dat arme Kind! Du leiwer Gott! Un hett mi mal in frühern Johren Ut Roth erlöft, as 'd von ben Jungen, Bon ehren Brauder25 Frit, mas fungen.26 Dunn hemm id ehr dat fast tau smoren,27 Do id bat funn.28 wull id ehr nütten:29 Un nu mot30 f' so in Thranen fitten!31 Un wull ehr helpen,32 wo id funn; Un mo fei gung,33 un mo fei ftunn.34 Süll,35 wat unf' Fründschaft36 is, un Du Bewachten37 sei un wohren38 tru.39 Der is be Mute benn for Gin?"" -"Wo.40 tennst Du Hanne Nüte'n nich? Na, bit wir boch absonderlich! Bir buten41 fannst en liggen42 seihn." ""De is bat! be?"" roppt43 Sparlinas, Lottina.44 De mit bat grote Growmbrod-Botting.45 Wat mot46 bat for en Schapstopp47 fin! Beibt in be mibe Welt berin, Un lett48 ben fautsten49 Gottes-Engel.

<sup>1)</sup> stammelle. 2) leise. 3) da rust. 4) Du! 5) geschwinde. 6) Karl. 7) fällt gleich. 3) offener Ziehbrunnen. 9) da fuhr. 10) höhe. 11) kriegte. 12) Stoß. 13) rtß. 14) Kind. 15) Wasser. 16) zurück. 17) saß. 13) stoßen. 20) wollte. 21) lassen. 22) bis. 23) eenstlich schalt. 24) da. 25) Bruder. 26) gesangen. 27) seth zu geschworen. 28) tönnte. 29) müßen. 30) muß. 31) sigen. 33) helsen. 33) ginge. 34) stände. 35) sollte. 35) Freundschalt — Vermandschaft. 37) bewachen. 38) bewahren, hüten. 29) treu. 40) wie. 41) braußen. 42) tiegen. 43) rust. 44) Echtchen. 45) Grob-Butterbrod. 46) muß. 47) Schafstops. 48) läßt. 49) sißesten.

Den leiwsten Schat tau Bus taurugg!"" "Ja, von be Rlaufften1 is bei nich, Bei is fo 'n oll'n bidtopp'gen Bengel: Un fallft mal feihn, be Slungel schafft Sid up fin bæmlich Banberichaft As Brut fo 'n olles Schätsichen an, De 'n in be Armten fetten fann.2 Hei is en Rlas un blimmt3 en Rlas." Knapp4 hett bei befe Meinung feggt,5 Dunn rögte fid unnen mat in 't Bras, Un Sanne rappelt fict tau Bocht,7 Un fidt in 't Sparlings-Finfter 'rin: ""Wohrhaftig ja! Id bun en Rlas. Wat id boch for en Schapstopp bun! Bett mi mat bromt?8 - Bett 't mi mer segat? -Wo 's 't9 mæglich, bat Ein bat nich mart!10 Wat mas sei fründlich, leiflich11 ümmer. Wat mas fei stilling12 um mi 'rummer! Un fet13 mi nah borch 't hatelmart!14 Dortau hemm 'd fein Gebanten batt. 3d mußt15 von nids, nu weit16 id mat. Lutt Fifen, lutt Dirning, bef'17 Boft von Di, De is mi beip18 in 't Hart19 'rin brungen! -Hemmt Ri 't mi segat? Hemmt Ri 't mi sungen?"" Un be Nachtigal fung:

Abjüs, abjüs!
Rihr balb, fihr balb taurügg!20
En leiwes Hart, bat fleiht<sup>21</sup> för Di
So säut, so säut, so lat,<sup>22</sup> so früh,
Dat lett<sup>23</sup> Di nich, bat lett Di nich,
Dat tüht,<sup>24</sup> bat tüht Di ümmer t'rügg;
Rihr balb, kihr balb un tröst sin Weih,<sup>25</sup>

Rihr balb, kihr balb, ihr<sup>26</sup> 't hart intwei!<sup>27</sup> hanne Rüte, hanne Rüte, kihr balb! — Un all be Boggen fangen an tau grælen:

Wat, wat, wat sall bat Qualen, Qualen, Qualen?

Bat treden. 28 wat wannern?

<sup>1)</sup> Kingsten. 2) bie man in bie Erbsen sehen kann, b. h. als Bogelscheuche; sprichw. 3) bleibt. 4) kaum. 5) gesagt. 6) regt, rührt. 7) rasst scho auf. 8) geträumt. 9) wie ist es. 10) merke. 11) lieblich. 12) stille. 13) gucke. 14) s. pag. 46,36. 15) wuske. 16) weiß. 17) biese. 18) ties. 19) febre. 20) kehre — zurück. 21) schlägt. 22) spät. 23) läßt. 24) ziest. 25) Wehe, Leib. 26) ehe. 27) entzwei. 28) ziespen.

Makt 't1 grab as' be Annern, Un banzt up be Delen,3 Up Tehnen,4 up Haden;5 Lat't6 Kauken' tau baden Achter 'n Abens bat Fatt;9 Un benn man brav natt, natt, natt! Dat barw up 'ne Hochtib nich fehlen, fehlen, fehlen.

Un in den ollen Dræhngesang<sup>10</sup> Singt sacht un list'11 de Unt mit mang: 12

> In Lumm' fitt f' un Plünn'n, En Schat up Hartens<sup>13</sup> Grunn'; Wer besen Schat will winn'n,<sup>14</sup> De winnt em, wenn hei wunn'n<sup>15</sup> Den Kuß von ehren Munn'.

Un hanne langt nah finen Stod, Un imitt16 ben Rangel un ben Rock Sid am'r 'e Schuller,17 horft18 un geibt, Un steiht benn webber, 19 wat bat beit,20 Dat bei be Rachtigal verfteiht, Dat Untenfang un Boggengrælen Lau Uhr21 un Bart em butlich fpredt,22 In em 'ne faute Unraub23 wedt. Halm beimlich Qualen. Wat is 't mit em? Wat is mit em gescheihn? Bett bei in 'n Drom25 en Engel feibn ?26 Bett be em Uhr un Bart upflaten,27 Em Golb un Gulmer,28 Chelftein In 'n eig'nen Buffen29 funteln laten,30 Bon bat bei fülwften31 nich hett mußt? Bett be em ut ben Glap32 upfüßt? Spraf33 be tau em fo weit34 un marm, Un doch so irnst35 un fast36 tauglif:37 "Behöllst<sup>38</sup> den Schat Du, bliwwst<sup>39</sup> Du arm; Berschenkst Du en, benn marbft Du rit!"40 Ja, will en verschenken

<sup>1)</sup> macht's. 2) wie. 3) Dielen. 4) Zehen. 5) Fersen. 6) last. 7) Kuchen. 8) hinter'm Osen. 9) Faß. 10) langweitiger Gesang. 11) leise. 12) dazwischen. 13) herzens. 14) gewinnen. 15) gewonnen. 16) schweißt, wirst. 17) Schulter. 19) wieder. 20) heißt. 21) Ohr. 22) deutlich spricht. 23) Unruhe. 24) halb. 25) Fraum. 26) gesehen. 27) ausgeschlossen. 28) Silber. 29) Bufen. 30) lassen. 31) selber. 32) Schlaf. 33) sprach. 34) weich. 35) ernst. 36) selber. 37) zugleich. 38) behältst. 39) bleibst. 40) reich.

An fin lütt Dirn; Un ebr will bei benten. In wibe Firn;1 Ja, will en verschenken, In allen Glanz. Un ehr will bei benten. So beil un gang.2 Un as bei geibt nu um be Bucht, Wo't in den Holts geiht barabendal.4 Swenkt hei ben Haut's fri borch be Lucht,6 Un breibt' fid um tau 'm letten Dal: "Na, Nachtigal, ict kams taurügg! 3d bring' all9 Gold un Ebelftein Un 't hus taurugg so bell un rein; 3d icubb 't10 ehr all in ehren Schot!11 -En trues12 Sart un baglich Brob. Dat is be Schat von Unferein. -Un fitt f' in Lumm', un fitt18 f' in Plunn'n, Ja, olle Unt, id will fei winn'n, Id halls fei ut ben beipen15 Grund, Will fuffen ehren roben Mund, Sall Ronigin fin, min hartleim'16 Schat! Un beie Smur,17 be fall mi brennen, Wenn 'd en nich holl;18 benn,19 Muiche20 Spat, Denn fallft Du nich ,Rlas' mi, fallft ,Schuft' mi nennen!" Un bei tredt miber21 fine Strat.22 -""Sub23 fo!"" fegat Spat, ""dor24 hemm'n wi den Salat! Bei bett de Reben, de mi führt,25 Dir buten26 Burt27 for Burt anburt. ""28 -"Ih mo!"29 feggt Lott, "is bat 'ne Sat!30 -Rein Minich versteiht unf' Bagelfprat."31 -""Mein Rind,"" feggt Spat, ",es thut mir Leid Um Deine groß' Unwiffenheit; Denn diefes muß ich beffer miffen. -In alten Zeiten, lang' vor biffen,32 Da fonnt' die Menfcheit in ben Sternen lefen, Un konnt' die Bogeliprach' verstehn.

<sup>1)</sup> in weiter Ferne. 2) ganz und gar. 3) Holz, Gehölz. 4) bergab. 5) Hut. 6) Luft. 7) dreht. 8) komme. 9) alles. 10) jahütte es. 11) Schob. 12) tren. 13) sitzt. 14) hole. 15) tief. 16) herzlieber. 17) Schwur. 18) halte. 19) dann. 20) Monsieur. 21) zieht weiter. 22) Straße. 23) sieh. 24) da. 25) geführt. 25) braußen. 27) Wort. 28) angehört. 29) wie. 30) Sache. 31) Rogcliprache. 32) biesen.

Doch that' fie biefe Runft' verdafen1 Und ließ fie ichmablich untergebn. Worum? Sie buntt fich allzu flug, Schrieb ichremen2 Schrift, las brudtes Buch. Und glaubt in ihrem Uebermuth, Mehr Beisbeit fted' in Diefen Dingen, Als wenn ber himmel ichreiben thut, Und wenn wir flugen Bogel fingen. 3mar geht bie Sage, bag in fpatern Reiten, 3m fremben Land, im fernen Inden,3 Rumeilen Beife noch ju finden, Die Sternenschrift noch konnten beuten. Und Bogeliprache noch verstünden: Und daß bei uns auch mancher mache Schlafer, Der ftundenlang mit off'nem Maule brutet, Und hie und ba ein alter Schafer. Der feine Berbe an dem Balbfaum hutet, Noch einen Reft von biefer Babe In Einfalt fich bewahret habe; Doch hab' ich feinen noch gefunden, Denn bas Berftanbniß ift gebunben Un Forberungen mannigfachster Art. Buerft muß ber, ber fo begnadigt mard, Gin reiner Junggefelle fein, Beboren Mittags zwischen Zwölf und Gin, Am Sonntag, unter gunftigem Beftirne; Dann muß ibn eine feusche Dirne Dhn' daß er felber bavon meiß. Mit einer Liebe rein und beiß, Seit ihrer erften Jugend Tagen, Still im verborg'nen Bergen tragen. Dann muß er Abends an dem erften Mai, Den Tag nach Walperts4-Bererei, Ein grobes Butterbrod aufessen Un brob all Leid un Gram vergeffen. Und ichläft er bann an einem Baum. Morin ein treues Barchen wohnt. Um Teich, am dunkeln Balbesfaum, Wo eine grause That gescheb'n, Von Vogellied gewieget ein,

<sup>1)</sup> vergeffen. 2) geschrieben. 3) Indien. 4) Balpurgis,

Steht in ber erften Quart ber Mond. Und icheint aus lichten himmelsbob'n Ihm freundlich in 's Beficht binein. Wird er die Bogelfprach' verfteb'n. Doch biefe frembe Runft verschwindet Grab in bemfelben Augenblid, In dem er felbft ber Liebe Blud In eig'ner Bruft zuerft empfindet. Rein Soffen, Bunichen, Sehnen, Trauern Bringt bas Berftanbnig ibm gurud. In leisem Zittern, bunkeln Schauern Berglüht der furze Silberblick, In bem bas Leben fich ericbloffen. Sein ganges Sein in Gins gefloffen, Der einz'ge belle Wahrheitsspiegel. Wenn das Metall war echt und rein! Und mas bis dabin in ihm lebte. Und mas er mußte, mas er ftrebte, Das wirft er alles in ben Tigel, In bes Metalles Gluth binein. Die alte Form, fie ift gerbrochen, Und mas jum Bergen einst gesprochen, Das ichweiget ftumm feit biefer Frift. Es foll bas Alte untergebn. Ein neu Bebilbe foll erftebn. Bohl ihm, wenn er ein Biloner ift!"" "Ach Gott," seggt Lotting, "ach, de Minschen! Wat maten f'1 fid bat Lewen fur!2 Dat is en ewig Qualen, Bunichen, Un nicks bi ehr3 is up de Dur.4 Ra, lat sei gabn,5 wenn sei 't so willen! Doch bur's mal, Jochen, befe Beiben, De will'n wi beimlich gang in 'n Stillen Mit unf're gange Sippicaft hauben,7 Bor Unglud un por Untru8 moten.9 Un füll ehr mal en Leb10 tauftoten.11 Denn<sup>12</sup> will'n wi bat tau 'm Besten wenn'n. 13 Lutt Git bett mi ut Frigen fine Bann',14 Ut Anaften un ut Röthen redb't:15

<sup>1)</sup> wie machen sie. 2) fauer. 3) bei ihnen. 4) Dauer. 5) saß sie gehen. 6) höre. 7) hüten. 8) Untreue. 9) bewahren. 10) Leid. 11) zustoßen. 12) dann. 13) wenden. 14) aus Fripens Händen. 15) gerettet.

Mu heww id 't in ben Kopp mi sett't,<sup>1</sup> Id will ehr riklich<sup>2</sup> bat vergellen."<sup>3</sup> — ""Ja,"" seggt be Oll,<sup>4</sup> ""min leiwes Pöpping,<sup>5</sup> Settst<sup>6</sup> Du Di mal wat in dat Köpping,<sup>7</sup> Denn kann ein up den Kopp sich stellen . . . Ra, Lotting, na, denn helpt's dat nich!"" Un breiht sich üm: ""Gu'n Racht of, Kind!"" Un soriths un sagt<sup>10</sup> gans sürchterlich. — Un Lotting wakt<sup>11</sup> noch lang' un sinnt, Wo Allens intaurichten<sup>12</sup> wir, Denn negstedags<sup>13</sup> is Kindelbir.<sup>14</sup>

## 10.

Un Sanne Rute tredt fin Strat,15 Un fümmt16 in 'n Manichin.17 Abends lat.18 'Rin in be arote19 Stadt Stembagen,20 Un ward dor nah de Harbarg'21 fragen;22 Un as em Gin taurecht marb milen.23 Trett.24 up be linke Schuller25 fin Fellisen, Bei 'rinne in be Stum',26 ftellt fid taurecht, Den Saut up finen Ropp,27 un froagt:28 "Mit Gunft, ift Schmiede-Herberg' bier? Mit Gunft, ift ber Berr Bater nicht ju Saufe? Mit Gunft, ift die Frau Mutter nicht ju Saufe? Mit Gunft, ift ber Berr Bruber nicht ju Baufe? Mit Bunft, ift Jungfer Schwester nicht zu Saufe?" Un as em Reiner Antwurt gimmt,29 Seggt30 bei, mil bat31 bei ftaben blimmt:32 "Mit Gunft, bann fprech' ich Tifch und Bante an, Daß fie mir felbst heut Abend neben Dem Bundel bier die Berberg' mogen geben, Daß ich mit Gott und Ehren weiter tommen fann." Un geibt33 an Disch un Banf34 beran, Un imitt35 ben Bundel unn'r 'e36 Bant Mit einen Worp,37 un fo geschickt,

<sup>1)</sup> gesett. 2) reichlich. 3) vergelten. 4) der Alte. 5) Küppchen. 6) sett. 7) Köpschen. 6) hillt. 9) schnarcht. 10) sagt. 11) wacht. 12) einzurichten. 13) nächster Tage, nächtens. 14) Kindraufsfest. 15) zieht seine Straße. 16) tonnen. 17) Mondschein. 18) spät. 19) groß. 20) Stavenhagen. 21) herberge. 22) wird — fragen, fragt. 23) zurecht weitt. 24) tritt. 23) Schulter. 29) Sinbe. 27) Kops. 29) fragt. 29) giebt. 30) sggt. 31) bieweil, indem. 33) stehen dielbt. 35) geht. 34) Tisch und Bank. 35) schweißt. 36) unter die. 37) Wurf.

Dat fein Dragreimen,1 fein Gebant? Taufallig fidmarts3 'rute fidt,4 Un ftellt fid wedber an be Dor,5 Un bringt fin Fragen webber vor: "Mit Gunft, find frembe Schmiede hier?" Dunn roate fic achter 'n' Difch en Gaft Un ichumote taurugge fin Gluctio un Bir -So 'n rechten ollen 11 Fi'rburg 12 was 't -Un frævelt13 achter 'n Dijd hervor: ""Mit Bunft, mein Schmieb, wo fommft Du ber ?"" Un frogat nu 'rumme frug un quer, Wo hanne habb in Arbeit ftahn,14 Mit Gunft, wenn15 hei von hus16 wir gahn,17 Mit Sunft, wat bei for 'n Landsmann wir; Un Sanne antwurt't gang gebullig:18 "Mit Gunft, mein Schmidt, bun bicht von bir Un bun en richt'ger Medlenburger." Un blimmt19 em feine Antwurt schüllig.20 Dunn<sup>21</sup> frogat be Rirl in finen halmen<sup>22</sup> Raufch: ""Mit Bunft, mein Schmied, buft Du ein Taufch ?""23 Dunn feggt Jehann: "Wat froggst bornah? -Mit Gunft, mein Schmidt, ich bun es! - Ja! -Doch heww 'd min Handwark richtig lihrt,24 Bi minen eig'nen Baber wir 't. Un wenn bir ein von Jug full25 benten, De wurd mi mat an Librtib26 ichenten, Un bat bei blob27 mi wejen28 is, Denn fitt29 bei fibr in Bifterniß. 30 Un wenn fick Gin doræwer noch monkirt,31 Denn32 tann bei glif33 mal 'rute treben;34 3d wij'35 bir up be Stab'36 en Jeben, Wat for en Slag<sup>37</sup> de Oll<sup>38</sup> mi librt."39 Den oll'n Ki'rburg tet verdwag40

<sup>1)</sup> Aragriemen. I Gehänge. I feitwärts. 4) heraus guck. 5) wieber an die Thür. 6) da regt, rührt. 7) hinter'm. 8) schiebt. 9) zurück. 10 Schluck, Schnaps. 11) alter. 12) Feierdursche, d. d. ein Bursche, der feiert, keine Arbeit hat. Man nennt diese Art Leute auch Stromer. (R.) 13) kriecht, krüppelt. 14) gestanden. 15) wann. 16) von Hause. 17) gegangen. 16) gebuldig. 21) dann. 22) halb. 23) "Aussch wieb eines Meisters Sohn genannt. (R.) 24) gesernt. 25) sollte. 26) Lebrzeit. 27) blöbe, nachsichtig. 28) gewesen. 29) sist. 30) Arrthum. 31) moguirt. 32) dann. 33) gleich. 34) heraus treten. 35) weise, zeige. 35) Stelle. 37) Schlag. 38) der Alte. 39) gelehrt. 40) guckt quer (d. h. unverkennbar, augenscheinlich).

Ut 't Da'1 bat Bir- un Bramwinglas.2 Bei fprutt't3 be Tobadsjauch tau 3rb'4 Un gung<sup>5</sup> em an mit fpite Burb'.6 -Na, hanne mas em of nich blob; Em was tau Maud',7 as wir bei fib but Morrns An R'rajd'9 un Johren öller10 word'n. Un as de Ki'rburk wat von Muttern fab. 11 Un up ben Ollen spiten beb,12 Dunn marb13 em Sanne up be Raf' eins gemen,14 Dat all be Stirn'15 an 'n bogen Bewen16 Bor fine Daen17 an tau bangen fungen.18 Un all de Klocken19 in fin Uhren20 flungen;21 Doch höllt22 bei fic noch up be Faut;23 Un as bei fülmft24 nu webber fleiht,25 Springt Allens up un flutt26 en Rreis um ehr; "Mit Bunft, ihr Schmiebe, regular!" -"" Sang regulär!"" roppt27 Sanne wild bortwischen.28 Un ward29 ben Rirl noch einen wischen.30 ""Bang regulär! Abn3i Sinnerliftigfeiten!"" Un lett32 ben Rirl Ropphester scheiten.33 "" Bang regular! - Sund, willft Du tufchen ?34 Ballunt, fall 'd Di noch miber nufchen ?35 Willst noch mat up min Ollern36 reden?"" -Dunn röppt de Anner: "Freden,37 Freden!" Un as Jehann tau Hocht 38 em lett Un Jeber finen Saut39 up bett. Dunn kummt40 be Anner nab em 'ran: "Mit Gunft, mein Schmieb, liegt Dir baran, Mit mir Dich wieber ju vertragen?" -""Mit Bunft, mein Schmidt,"" feggt unf' Jehann ""Wenn Allens sugeht regulär."" -Dunn fidt41 be Unner um fid ber: ,Mit Gunft, Ihr, meine lieben Brüder, Daß ich mag Jeben barnach fragen, Sat Giner bier etwas bamiber.

<sup>1)</sup> Auge. I Branntweinglas. I spriste. 4) Erbe. 5) ging. 6) Worten. 7) zu Muthe. 9) seit heute Worgen. 9) Courage. 10) älter. 11) sagte. 12) spiste. 13) u. 14) da — giebt. 15) eicerne. 16) am hohen himmel. 17) Augen. 19) Gloden. 20) Ohren. 21) klangen. 22) hält. 23) auf dem Fähen. 24) seibft. 25) wieber schlägt. 26) schließt. 27) rust. 23) abawischen. 29) u. 30) wisch gestet. 31) ohne. 33) löhe. 33) Kobold, kopsüber schließen. 35) weiter prügeln. 35) Eltern. 37) Frieden. 38) Höhe. 39) dut. 40) da kommt. 41) dann gudt.

Wenn ich mich wieder will vertragen?" Un Alltausamen ftimmen in: ""Rein, Reiner hat etwas damider, Bertrag muß fin!"" Un de Befell feggt noch tau hannern: "Mit Gunft, mein Bruber, treffen mir einander Beut' ober morgen auf 'ner andern Stellen, Dag wir uns feine Bormurf' machen!" Un Sanner feggt tau den Befellen: ""Mit Gunften, nein! Gin Sundsfott thut es!"" -"Dit Gunft, haft Du noch etwas gegen mich?" -""Mit Bunften, nichts als Lieb' und Gutes."" -Un gewen1 beid' fict bunn be Sann',2 Un as be Slägeri tau Enn',3 Dunn fall 't4 benn an ben Brammin5 gabn:6 Doch hanne feggt: "Den brint id nich, Un um be Bech hemm 'd mi nich flahn,""7 Un schümmt8 be Bramwinsbudbel9 t'rügg.10 ""Frau Mutter, mi en lutt Glas Bir!"" Un de Fru Mutter fict em an, As ob bei ehr bekannt all wir: "Min Sæhn, fünd Sei nich ut Gallin? Sund Sei nich Meister Snuten fin?" -""Dat is min Baber,"" feggt Jehann. -"Denn fund Sei ihrlich Lud"11 ehr Rind; Ehr Bader mas en gauden Fründ12 Von minen leiwen,13 fel'gen Mann. Un of, wat Chr leim' Mutting is, Mit de famm14 id vor Johren füg15 In Fründschaft oft un vel taufamen." Un heit16 em fründlich mit ehr kamen.17 Un as fei in ehr Stumfen18 fund. Dunn stellt f' fid irnsthaft vor em ben : "Wo fummt19 bit benn? Wat beit20 bit benn? Bat? Sei fünd ihrlich Lud' ehr Rind, Un flahn fid bir mit jo 'n Gefellen, Den alle Minschen Spitbaum'21 schellen ?22 So 'n Rirl, ben blot fin Brauders23 Beld

<sup>1)</sup> geben. 2) Hanbe. 3) Ende. 4) foll es. 5) Branntwein. 6) gehen. 7) geschlagen. 5) schieb. 9) flasse. 10) gurück. 11) epriicher Leute. 12) guter Breund. 13) lieb. 14) kan. 15) fonst. 16) hetet. 17) kommen. 18) Stüden. 19) wie kommt. 20) heißt. 21) Spitzbube. 22) schielten. 23) bloß seines Brubers.

Bor Arbeitshus un Tuchthus1 bollt ?2 Bfui, junge Burg,3 pfui! fcamen S' fid!" . ""Je,"" seggt Jehann, ""Frau Mutter, id Rann wiß un wohrlich4 dor nich for. Rnapps mas id 'rinne in be Dor. Un habb ben handwartsgruß utspraken,6 Dunn murb7 be Rirl fid an mi maten,8 Un fung mit flichte Burd'9 un Witen Up mine Ollen an tau ipiten. Un wenn bei of blot Lægen10 fab. Bas 't boch, as wenn bei f' kennen beb.11 Dat wull 'd'12 nich liben,13 Un ict sloa tau.14 Un tamm em 'n beten up be Siben. 15 Berflucht will 'd fin, wenn 'd 't liben baub.""16 -"Wenn 't fo is, bur'n17 em of de Glag'." Seggt be Fru Mutter, "boch id rab',18 Bahn Sei ben Rirl hubsch ut ben Weg' Gahn S' nich mit em de fülwig Trad'. 19 Bei un fin Brauder, de fund flicht,20 Sei fünd bekannt borch Land un Sand, Un fund bekannt of vor Bericht. De Lub', be munkeln allerhand Bon eine Undaht,21 de gescheihn, De Rein' as unf' leim' herrgott feibn. Doch wat weit<sup>22</sup> id? Id red hir vel. Doch ein Deil23 weit id gang gemiß: Slif24 nah bit beimlich, dufter Bart25 Burd' bef'26 bir 'ne verlurne Seel, Un wat sin öllste<sup>27</sup> Brauber is. De Bader rechtich bir an ben Mart.28 De murd' en staatschen,29 riten30 Mann." -""Dat is fin Brauder?"" roppt31 Jehann. ""Denn wull be Rirl fic an mi raten32 Un ded den Strid33 von 'n Tun34 blot breken.35

<sup>1)</sup> Zuchthaus. 2) hált, bemahrt. 3) Bursche. 4) gewiß und mahrlich. 5) kaum. 6) ausgesprochen. 7) u. 8) machte — sich an mich. 9) mit schliechten Worten. 10) Lügen. 11) kennte. 12) wollte ich. 13) seiben. 14) schlieg gu. 15) kam ihm ein bischen aus die Seiten, d. b. züchtigte ihn. (K.) 16) seibe. 17) gehören, gebühren. 18) rathe. 19) dasselbe Geleise, Spur. (R.) 20) schliecht. 21) Unthat. 22) weiß. 23) Theil. 24) gleich. 25) Werk. 26) biefer. 27) ditester. 28) Mark. 29) stattlich. 30) reich. 31) rust. 32) rächen. 33) Streit. 34) Zaun.

Wil1 id bi 'ne Gelegenheit Den Bader habb mal in be Maf. ""2 Un bei vertellte3 nu be Sat.4 "Ra," seggt be Ollsch," "benn weit 'd Bescheib. Ru awerst,6 Sahning,7 lat Di raben:8 Sah dese Ort9 wid ut de Rihr,10 Sei bring'n Di füs11 in groten12 Schaben, In Larm un Strib un wat noch mihr. Un nu fumm mit, tumm mit, min Sohn!" Un geiht voran 'rup nah den Bohn13 Un mif't14 em dor en fauber Bebb: "bir tannft Du Di herinne leggen,15 Denn bat, min Sohn, fall Reiner feggen,16 Dat Snuten-Sohn<sup>17</sup> up Streu hir legen<sup>18</sup> hett. Un nu, min Sæhn, un nu gu'n Racht! Un nimm Di vor de Kirls in Acht!" Sei geiht, un hanner leggt fid bal19 Un amerbenkt ben Dag noch mal.

Wat was de Dag ut Rand un Band! Wat was de Dag vull<sup>20</sup> Freud' un Led!<sup>21</sup> As Moders Leiw'22 un Babers Sand Ut ehren Schut em treden let,23 Dunn24 padt em rechtsch un linksch be Welt, As Bulgen25 up be wille26 See, Ball27 beip28 in 'n Grund, ball hoch tau Boh Rein Moders Leim' is, be em höllt,29 Rein Babers Sand bei faten30 fann. 'Re anner Leim', be hett em füßt, Bon de bei füs31 noch nicks hett mußt,32 Un Sas, be foll33 em giftig an. De Welt, be sung em in be Uhren: 35 "Bat hen 36 — is hen! — Berluren 37 is — verluren! Din Rinnertiden38 fund vergahn!39 3d bun en grot verwünschtes Gloß; Den40 id ben Rigel apendahn,41

<sup>. 1)</sup> weil. 2) in ber Mache. 3) erzählte. 4) Sache. 5) bie Alte. 6) aber. 7) dim. von Sohn. 8) laß Dir rathen. 9) geh' biefer Art. 10) weit aus bem Wege. 11) sonft. 12) groß. 13) Boben, zweites Stockwerf. (R.) 14) weiß biggen. 16) sagen. 17) ber Sohn Schnut's. 18) gelegen. 19) nieber. 20) voll. 21) Leib. 22) ber Mutter Liebe. 23) ziehen ließ. 24) ba. 25) wie Wogen. 27) wilden. 27) bald. 29) tief. 29) hált. 30) saffen. 31) sonft. 32) gewußt. 33) stell. 34) sang. 35) Ohren. 35) was hin. 37) versoren. 38) Kinberzeiten.

Den holl id wig,1 lat2 id nich los; Wer mal an mine Dor's bett flinft.4 Un wer den Willkams mit mi brinkt, Den boll id wiß in minen Bann. Du bruntft ben fauten Drunt,6 Jehann, Du buft nu bannt, Du buft nu bunn'n;7 Ru angit's Di man, nu qual Di man, Bet Du bat Zauberwurt9 heft funn'n,10 Dat Di ben Rigel aven flutt."11 -Em is, as wenn de Mort12 em ritt.13 Un ummer greller14 marben fin Bedanten, Dat marb en Winken un marb en Wanken. Dat ward en Sufen 15 un marb en Rlingen. De Boggen16 grælen17 un be Bægel fingen. 'Re wille Angft, be föllt18 em an, Db bei ben Bann woll lofen fann, Ob hei bat Zauberwurt woll finnt.19 -Slap in,20 Jehann, Bed21 hemmen 't funn'n. "Slap woll, Jehann, flap woll, min Rinb!" So fluftert 't um be fulm'ge Stunn'22 As en Gebett23 ut Mutters Munn',24 Un tau em bröggt 't25 be Abendwind. Rebann flev in.26

# 11.

Bi Sparlings is hüt<sup>27</sup> Kindelbir;<sup>28</sup> Unf' Jochen steiht<sup>29</sup> in vullen<sup>30</sup> Staat, In brunen<sup>31</sup> Snipel,<sup>32</sup> glatt un schir,<sup>33</sup> Bör sine Hußdör<sup>34</sup> all<sup>35</sup> parat. He hei swengelirt dor up un bal,<sup>36</sup> Un stäut't<sup>37</sup> sid wat un kidt benn<sup>38</sup> mal Rah Lotting in dat Finster 'rin, Wat<sup>39</sup> s' noch nich ball süll<sup>40</sup> sarig<sup>41</sup> sin:
"Na, Lotting, spaub<sup>42</sup> Di boch of ball,

<sup>1)</sup> halte ich fest. 2) lasse. 3) Thür. 4) gekinkt, geklopst. 5) Willkomm. 6) sühen Trunk. 7) gebunden. 8) ångstige. 9) -wort. 10) gesunden. 11) aufsschieft. 12) Alp. 13) rettet. 14) lebhaster, schneller. 15) Sausen. 15) Frösche. 17) schreien, quaken. 18) fällt. 19) sinder. 20) schlaße ein. 21) Welche, Einige. 22) bie selbtge Stunde. 23) Gebet. 24) Wunde. 25) trägt's. 26) schniegel, Frack. 27) heute. 28) Kindtausseiter. 29) steht. 30) voll. 31) braun. 32) Schniepel, Frack. 33) sauber, rein. 34) Hausthür. 35) schniepel, Frack. 39) gudt bann. 39) ob. 40) balb solke. 41) fertig. 42) spute.

Du fallft mal feibn, fei tamen all."1 -""Wat heft Du hut's benn for en Drimwel ?""3 Fohrt4 Lotting up: "Stür's Dinen Gimmel!6 Id mot mi irst" bat Hore boch maken,9 Un nabiten10 fall 'd noch Roffe faten.""11 -Spat feaat12 but nids un swenzelt webber los, Doch mohrt13 nich lang', bunn14 fict bei wedder15 'rin: "Na, Lotting, id bun niglich16 blos, Bat bei woll fülwsten17 bir mard fin?" -""Ber?"" froggt18 fin Fru. - "Ru, bei," feggt Spat. "Du weißt ja, Lotting, wen ick mein. Ick will boch œwer 'n Barg<sup>19</sup> mal feihn." Doch wohrt nich lang', bunn fümmt bei t'rugg:20 "Ne, Lotting, ne, noch fümmt bei nich; Rubriparlingich21 fummt blot,22 unf' Refin."23 ""Ja woll,"" roppt24 Lott, ""be barm nich fehlen, De mot be Irft25 jo ummer fin, Mi mit ehr Zaustern<sup>26</sup> dob tau qualen."" Ruhrsparlingich kummt. All in be Firn<sup>27</sup> Roppt f': "Wat 's 't for Wirthschaft, Wirthschaft, Bebber! Sott's Rindelbir'n un Rindelbir'n! In 'n März tauirst.28 un nu all wedber? Na, bat mag 'd liben!29 Un wer fteiht Badber, 30 Bebber? -Lauw.31 id fam 'rinne,32 Lotting, Lotting, 3d imer33 Di Botting. 34 Wat hest, mat hest benn uptausniben?35 Bat beft for Baft, Up Dine Röst ?36 Wer döfft?37 Herr Bafter Ram'ss is 't bi mi weft,39 Un Wed'hopp40 Röster.41 Un bi be Gelgaus42 mas 't herr Bafter Rreih43 Un Röfter Befter.44

<sup>1)</sup> kommen schon. 2) heute. 3) treibende Unruhe. (R.) 4) fahrt. 5) steure. 6) heftiges Berlangen. (R.) 7) muß mir erst. 8) haar. 9) machen. 10) nachher. 11) koden. 12) sagt. 13) währt e8. 14) ba. 15) wieder. 16) neugierig. 17) schift. 18) fragt. 19) über ben Berg. 20) ba kommt er aurüd. 21) Kohrsperlingsweichen. 29) b. 150 (Douffine. 24) rust. 25) bie Erste. 26) heftiges Schwäßen. (R.) Ferne. 28) zuerst. 29) leiben. 30) Gevatter. 31) warte. 32) komme hinein. 33) schwiere. 34) Butterbrob. 35) aufzuschops. 35) Schmau8. 37) tauft. 35) Kabe. 39) gewesen. 40) Wiedehops. 41) Küster. 42) Gelbgans. 43) Krähe.

An den is wedder nu de Reib." Doch Lotting böllt nich länger an: ""Du weißt jo All'ns verbeuwelt wiß!2 Wenn 't for be Belgaus gaud naug' is: 3d un min Joden fund nich Jebermann. Bi uns, bor fummt bei fulmft.4 min Rind, Un wenn m' of rife Lub's nich fund. Bei weit,6 mat bei bi uns vorfinnt,7 Bei acht't be Bilbung, leiwess Rind."" "Wat?" röppt be Blatertasch9 bor mang.10 "De Runfterjalrath11 fülmft in eigene Berfon?" -""Berrichtet selbst,"" seggt Spat, ""bie Action, Un Ranter Sahn, der leitet den Bejang. Un Badder steiht be Adebor12 Un Kiwitt13 un de Nachtigal. Ad wull mi irsten14 of en por15 Bon 'n hogen16 Abel infentiren,17 Wat Hawt 18 un Wih19 un Uhl20 so wiren,21 Doch Lotting meint: en anner Mal. Un sei bett recht; be Rachtigal Its utgefocht22 'ne Demofratin. Un füh,23 Refin, wo lang' wurd 't buren,24 Denn habb25 f fid mit be Fru Geheime Rathin Von Schuhut<sup>26</sup> wegen Lanndag bi de Uhren.<sup>27</sup> Re, mat tausamen bürt.28 bat bürt tausamen. Id bun fus29 fibr for adelige Damen. Doch unner Umftann'n30 bett 't fin Ruden,31 Mit be Ort32 is ilicht33 Ririden pluden."" "Je, æwerft,"34 feggt Refin, "Bornehmigfeit . . . . " ""Bornehmigfeit!"" roppt Spat. ""Na, bit mir nett! Mi bucht, de Adebor, de hett Bornehmigfeiten naug,35 fo vel36 id weit; Un benn be Saus<sup>37</sup> — mat segast von ehr? — Mi bucht, 38 be bett fei boch von 'n Beften."" -"De bett jo vel." röppt Lotting ut be Dor.39

<sup>1)</sup> hålt. 2) verteufelt gewiß. 3) gut genug. 4) felbst. 5) reiche Leute. 6) weiß. 7) vorsindet. 8) steb. 9) Klaubertalche. 10) dogwischen. 11) Consistorialrath. 12) Storch. 13) Kibis. 14) wollte mir erst. 15) paac. 15) hoher. 17) invitiren. 15) sobstat. 19) Weiße. 20) Eule. 21) was – so wären — z. B. 22) ausgeslucht. Es wird seiher. 25) bann hatte. 26) Uhu 27) Ehren. 26) yelkste. (R.) 23) sieh. 24) bauern. 25) bann hatte. 26) Uhu 27) Ehren. 26) yelkste. 26) cammengeshott. 29) sonst. 30) wiret Umständen. 31) Launen. Bebenken. 32) Art. 33) schlecht. 34) aber. 35) genug. 36) viel. 37) Gans. 38) bäucht. 39) Thår.

\_So vel. dor fann Ein1 Ewin'2 mit matten." -Un as iei noch boræwer reden. Kummt Abebor beranne treben,3 Un grüßt fei fein von baben bal.4 Un Draußel's fummt un Rachtigal. Un Aufut, Riwitt, Fint un Stiglitich, Un Lewart, Bepftart's Swæll' un Irditid,10 Un Rabbhaubn,11 Bachtel, Snartenbart,12 Un Befter, Schader,13 Specht un Sprein.14 Rort. 15 all de Bægel, witt un iwart. 16 Un rod un gel, un blag un gräun. 17 Blot18 Belgans fehlt, be is nich beben, 19 Denn dat bett Lott abilut nich leben.20 Un as jei all in 'n Rreis 'rum fitten.21 Dunn wii't23 benn Lott berum ehr Lütten: Un All'ns befictt23 be fauten Goren.24 Rubriparlingich ward de Sat erflären.25 Un giwwt<sup>26</sup> 'ne lütte<sup>27</sup> Aewersicht Bon Lotting ebre annern Rinner. Movel28 jund dod.29 movel noch lewen: Un Rochen trett30 nu in den Kreis berinner. Un up fin gludlich Angeficht Steiht grot31 un breit , Bapa' upfchremen;32 Un Stiglitich-Untel33 un Lewarf-Tanten. Un all be Gaft un be Befannten. De raupen34 all: "Bo35 abnlich, Jochen! Dat is Din Raf', bat fund Din Dgen!"36 -Un Abebor fteiht up ben einen Bein -Up be Ort37 fann bei beter feibn38 -Un fidt be Raf fo langs:39 "Babrbaftig, ja! Sang liffterwelt40 ber Berr Bapa!" -Spak will fid all vernemen laten.41 Un will as Baber finen vullen42 Glang In fine Burd'43 pull Bilbung faten.44

<sup>1)</sup> Einer, man. I Schweine. I getreten. 4) oben herab. 5) Droffel. 5) Stiegliß, Distessing. 11) Rechum. 12) Wachtellonig. 13) Arammetsvogel. 14) Spanfiling. 11) Rechum. 12) Wachtellonig. 13) Arammetsvogel. 14) Sprece Staar. 13) turzi. 16) weiß und schwarz. 17) roth — getb. blan — grün. 18) bloß. 12) gedeten. 20) absolut nicht gelitten. 21) sitzen. 22) da weis't, zeigt. 23) begudt. 24) süßen Kinder. 25) erstäat die Sache. 25) giebt. 27) steine. 23) wie viele. 25) todt. 20) tritt. 31) groß. 23) ansgeschrieben. 33) Onkel. 24) rusen. 35) wie. 35) Augen. 37) Art. 35) besser seinen. 35) verlang. 40) leibhastig. 41) lassen. 42) voll. 43) feine Worte. 44) sassen. 44) sassen. 42) voll. 43) seine Worte. 44) sassen.

Dunn fummt be Wepftart, uter Athen,1 Un grußt irft2 girlich mit ben Smang: "Bei fümmt! — Baßt up! — Bei is glif's bir! Bei höllt4 mobrhaftig fülmft be Rindelbir!" Un Allens ftellt fic nu in Bofitur. Un æwer 'n Barg kummt stramm un stur,5 Schon roth un blauftrige antaufeibn, Den swarten Rock un ben Tolor? Wat upgepust't,8 utwarts9 be Bein'. Demaudigio fram11 un glatt bat Bor,12 De Runfterjalrath fülmft in eigene Berfon, Den füs13 de Lüd'14 for Rubnhabn15 schellen.16 Linkich geiht bi em be Saus un warb vertellen17 Bon ehr Berbeinft18 um inn're Miffion. Un fict benn af un an fo fram tau Bocht,19 Wat woll Hochwürden dortau feaat:20 De is bormit benn fibr taufreben.21 Un as sei beid' so gabn tausam,22 Lett 't23 ehr von vorn gefährlich24 fram. Bon achter25 mag 't ehr nich jo fleben;26 Denn Ranter Sabn, be achter geibt, Süht, mo27 Kru Gaus mit 't leime Achterbeil28 Befährlich affectiren beibt,29 Un wo be Ruhnhahn, in fin fram' Gefäuhl,30 Stola Rad up Rad von achter fleibt.31 De Ranter Sabn, en Mann von Welterfohrung, Seggt ftill tau fid: "Wat fummert 't mi? De Spruch, be gelt:32 Mundus vult decipi. Na benn man tau!33 De Hauptsak blimmt34 be Nohrung."35 Un dreiht36 fick um nah fin Mariken;37 De folgt em mit fin fofteibn Rufen:38 "Du! Kopp hendal.39 so ag40 de Saus! De Lütten icelen41 pormis' gahn42

<sup>1)</sup> außer Athem. 2) erft. 3) gleich. 4) hält. 5) fteif. 6) erhist. 7) Xalar. 8) etwas aufgeblasen. 9) auswärts. 10) bemüthig. 11) fromm. 12) Haar. 13) sonft. 14) Leute. 15) Kuter, Truthahn. 16) ichelten, nennen. 17) erzählt. 18) Berbienst. 19) zu, in die Höhe. 20) dazu sagt. 21) zustrieden. 23 zusammen gehen. 23 läßt es. 24) gesählich, grausam, höllisch schlich) und andere Wörter sind nichts weiter als Berstärfungen im Munde des Bolks. (R.) 25) hinten. 26) keiben. 27 sieht, wie. 28) sintertheil. 29 affectist. 30) Gesühl. 31) schlägt. 32) gilt. 33) dann nur zu. 34) bleibt. 35) Rahrung, Einkommen. 36) breht. 37) Mariechen. 38) Küchsein. 39) Kopf nieder. 40) wie. 41) sollen. 42) paarweise gehen

Un fal'n be Ogen nebber flahn; Doch fam wi2 nahften3 tau ben Smauß, Denn5 paßt up minen Wink genau; Raup id Jug, 6 benn langt büchtig tau!

Un as fei nu heranne femen.7 Dunn binert All'ns tweis breit, twei lang, Un Spat un fin leiw' Lotting nemen De fram' Gefellichaft in Empfang. De Runfterjalrath matt nah allen Siden9 En gottgefällig Cumpelment;10 Blot Fint un Stiglitsch fann bei nich recht liben,11 Un beiht,12 as wenn bei Nachtigal nich fennt; Dt for de Draugel is tau ftif13 fin Nact,14 Denn mit ehr Rirchengahn is 't of man swad. 15 Ra. amerit16 Baus! - Wat for 'n Gemauth!17 Bo rauht18 ehr Blid fo juderfant,19 As Sunnenstrahl ut Sommerwolf. So halm verbedt up bat verlurne20 Bolf; So 'n humpel Sunner21 is ehr Lewen! Sei fett't fict also preiglich neben De Nachtigal un Draußel bal,22 Un füfat23 recht beip24 un füfat noch mal. Un Ranter Sahn? - Je, Kanter Sahn Bett just as Baus un Ruhnhahn bahn;25 Bei trett26 mit Fru un fofteihn Rinner Sihr fram in be Befellichaft 'rinner, Un fict up be verlurnen Gunner Mit 't eine Dg'27 fibr ftreng un fast,28 Mit 't anner æmer plintt29 be faub're Gaft Sin lutt30 Refin, bat Rabbhauhn, tau: "Refining.31 fett32 Di bir bet33 'ran. Dat min lutt Ort34 anfamen35 fann."

Un as sei All nu bal jund nöbigt<sup>36</sup> Un in ben Rreis herümme seten,<sup>37</sup> Dunn höllt<sup>38</sup> be Kuhnhahn benn sin Predigt;

<sup>1)</sup> nieber schlagen. 2) kommen wir. 3) nachher. 4) Schmaus. 5) bann. 6) ruse ich Euch. 7) kamen. 8) zwei. 9) Seiten. 10) Compliment. 11) leiben. 12) thut. 13) steif. 14) Nacken. 15) nur schwach. 16) aber. 17) Gemüth. 18) wie rust. 19) süß. 20) verlorene. 21) jolch Hand. 16) aber. 22) nieber. 23) seufzt. 24) stef. 25) gethan. 16) tritt. 27) Luge. 28) seit. 29) blinzelt. 30) seiner keiner kleinen. 31) Couslinchen. 32) seps. 33) mehr. 34) Art, Kinber. 35) anskommen. 36) genötsigt. 37) sagen. 38) da hätt.

Sin Text mas ut be lütten Bropheten, Sihr ftart verbramt mit Chroniton: Un as fei All gerührt borvon, Will Rubnbahn benn be Ramen weiten.1 Moango de Boren3 fælen beiten.4 Dat habb nun Spat fid lang' bebacht -Sin Gören wiren fin getacht,5 Bei mulle nu of, bat f' mit en finen Namen Sull'n7 ut be Dop8 berute kamen:9 Bei antwurt't also frant un fri: Bat fin drei Jungs bir beden fin,10 Dor municht bei: Osfar, Arthur, Balduin, Un for de Matens:11 Olga, Melani. ""Wat?"" fohrt12 be Ruhnhahn up un idull,13 "Berr, fund Sei bull?14 Bat? Bun id unner Turten, Beiben? Dor ward id nich min hand tau beiden!15 De Ram', de nich in ben Ralenner16 fteibt, In den Kalenner nich von Adlers Arben. 17 De führt for ummer in 't Berbarben. Up Irden18 bir, un in be Emigfeit."" Ru geiht en Munteln borch be Reih'n; "3h, bat wir snurrig,"19 feggt be Gin'. ""3h, bat wir würflich fonderbor. Dat wir boch narichen!""20 jeggt be Unner. Dunn trett hervor de Abebor Un ftellt fict up ben einen Bein, Un fidt de Raf' fo langs - up be Ort fann 'e Tau 'm Beften fin Gebanten reib'n: De Abebor is Philosoph -"Berr," feggt bei, "bie Philosophie . . ." ""Bas?"" röppt de Runfterjalrath groww,21 ""Bhilosophie? Berr, ichweigen Gie!"" -Un de oll Saus verkihrt22 ehr Ogen So gruglich23 fram, erbarmlich findlich: "Philosophie! Berr Je! Bo fündlich!" Rubriparlingich un oll Befterich flogen24

<sup>1)</sup> wissen. 2) wie. 3) Kinder. 4) heißen sollen. 5) fein geartet. 6) wollte. 7) sollten. 8) Tause. 9) kommen. 10) wären. 11) Mädden. 12) suhr. 13) schalt. 14) toll. 15) bieten. 15) Kalenber. 17) Ablers Erben (in Rostod, die früher privilegirten herausgeber des mecklendurg. Kalenders). 18) Erden. 19) schunrig. 20) närrisch. 21) grob. 22) verkehrt, verdrecht. 23) gräulich. 24) schlugen.

De Bann'1 fid emer 'n Ropp taufamen; ""Berr Je! Bat fünd bat of for Ramen!"" Un mat mas 't Enn'2 von bat Beichaft? Bull Spat fin Rinner hemmen böfft,3 Denn mußt bei man be Segel ftriten,4 Sus wir bat mit be Dop vorbi; Un ftat35 fin vornehm Melani Area6 bei en lüttes Ann'meriken.7 Un ftats ben feinen Balbuin Würd 't nu en lütten Krischans fin.9 De Dop mas ut, nu famm be Rlats,10 Bir matt be Ranter finen Fats,11 Bei winkt un minkt, un tudt un tudt Sin Ollich12 beran, be fludt un fludt, Un all be fofteibn leimen Boren, De drang'n fic an ben Difc nah voren,13 Un fibr bescheiben, bal ben Ropp, Berforgen f' ehr'n unschull'gen14 Rropp. Un Baus, be freu't fid æw'r 'e framen Rinner, Un nimmt fic all15 de brubd Boticon16 Bon Lott ehr'n Roffe. Regft17 be leimen Gunner Burt18 Roffe fibr tau ehr Miffion; Dei glitt19 fo fram be Seel henbalen,20 Un ichafft be bojen Dunften furt.21 Un wennt22 fid an Fru Rachtigalen, Un aunnt23 de Draukel of bat Wurt.24 De æwer fitten25 gang geichlagen Un füfgen: wir26 de Rlats tau End! Denn nicks liggt swönner27 in ben Magen, As io 'n recht firchlich Regiment. Un wat nich taut mit vulle Baden, Dat finnt28 be Röft29 lanamilia man;30 Ruhriparlingich blot un Befterich inaden31 Sid Lifburn'32 an be Tung'33 noch an.

Ra, endlich ftellt fid Spat tau Bocht,34

<sup>1)</sup> Hahe. 2) Enbe. 3) getauft. 4) ftreichen. 5) statt. 6) Kriegte. 7) Anna-Mariechen. 8) Christian. 9) wurde es — sein — wurde es. 10) Mahl (collatio). (K.) 11) Hats von saten — Griff, Kang, Wortheil. (K.) 12) stats von saten — Griff, Kang, Wortheil. (K.) 12) stats von saten — Griff, Kang, Wortheil. (K.) 12) gehört. 19) gleitet. 20) hinunter. 21) fort. 22) wendet. 23) gönnt. 24) Wort. 25) sigen. 26) wäre. 27) liegt schwerer. 29) sindet. 29) Gonnt. 30) nur. 31) schwaden. 32) Leichbörner. 33) Zunge. 34) stellt sich — in die Höse, stellt sich — in die

Tredt' fid be Badermurber2 un den Frad taurecht, Maft3 rechtich un lintich fin Cumpelment, Rimmt4 fic verlegen irft5 de Sand', Rat't6 fic un bollt' 'ne Red' un fegat: "Unwesende, infonders Sochverehrtefte, Und Sie, Sochwürden, der der allerwertheste In uni'rer fund'gen Mitte finb, 3ch hoff', Sie baben nichts bagegen -" Bir hadt bei faft,8 bir tamm9 bei in be Tint, Un rem be Sann'10 fid fibr verlegen, Dunn ichummt11 em Lotting fir bi Gib:12 ""Ih, dræhn13 un dræhn for minentwegen, Doch fpor14 Di 't up 'ne anner Tid!15 De Sat is bef':16 be lütte Bubel hett Mi mal ut Angft un Röthen redd't,17 Ru will id Dankborfeit utaumen. 18 3d weit,19 fei bed fid20 ftart verleimen21 In Sanne Rute'n, in den Snuten-Sahn,23 Ru mull 'd Jug fragen, ob mi ben Un of ehr julmit nich wullen handen23 Bor Untru,24 Unglud un Gefohr. Un bornah25 trachten, bat de Beiden Taufamen famen26 as en Bor ?27 -Wer steiht ehr bi28 in ehre Noth?"" Un all de Bægel, lütt un grot, De schrigen29 all in einen Athen:30 ""Wi will'n de Beiden nich verlaten!31 Ja, Lotting, ja, wi helpen 32 Di!"" -"Dat ward en Bor!" roppt Babber33 Sprein. -""Ja,"" röppt de Wachtel, ""fallft mal feibn, Di ftahn34 Di bi! Bi ftahn Di bi!"" Un Rutut, Rimitt, Fint un Specht, De raupen35 all: "So 's 't recht! fo 's 't recht!" — Un Nachtigal un Draußel fingen Vor helle Lust un warme Leim':36 ""Wi will'n de Gruß' un de Rug' ehr bringen,

<sup>1)</sup> zieht. 2) Batermörber. 3) macht. 4) reibt. 5) erst. 6) faßt. 7) hált. 12) bei Seite. 13) schwaße. 14) span. 15) zieb bie Hände. 11) ba schiebte. 17) gerettet. 18) anküben. 19) weiß. 20) n. 21) verliebte sich. 22) ben Sohn Schmut's. 23) wollken hüten. 24) llutrene. 25) batnach. 26) zusammen fommen. 27) Baar. 26) steht ihnen bet. 29) schwessen. 30) Athem. 31) verlassen. 32) helsen. 33) Gevatter. 34) steht. 35) nizen. 36) Liebe.

Wi bringen un bragen1 be Leiwesbreim'!""2 Dat ward den Kunsterialrath doch tau dull.3 Bei nimmt fin leimes Mul4 recht vull. Un fullert los in helle Buth: "Was? Die Gesellschaft ist ja roth wie Blut, Ist demokratisch; ja noch mehr! Ift anarchiftisch, revolutionar. Dies ift tein Bundnig mehr, dies ift Berichwörung! Die Landesgesete hindern klüglich Die allzugroße menschliche Vermehrung, Und bas mit Recht; benn ba vorzüglich, Wo ungehindert Menschen-Maffen Sich tonnen frei'n und nieberlaffen. Da herrscht in unf'rer bosen Zeit Die Gunde und Gottlofigkeit. Und bagu biet' ich nie bie Sand. Erit bann, wenn fich bie Sittlichkeit So 'n vierzig, funfzig Jahr erprobt, Das Baar fo 'n zwanzig Jahr verlobt, 3ft Segen in bem Cheftanb Und Beil für 's liebe Baterland. Und ich follt' bier an biefen Rindern. An diefen unerfahrnen Gunbern, Un ihren unerprobten Trieben 'Ne unbedachte Großmuth üben. Blog weil fie lieben? nur fich lieben? Nie nicht! Rie nicht! Nie nicht! Und euch, euch marne ich, leichtsinnig Bolt, Laßt euch von biesem Bosewicht" --bir mif't bei ftreng up Jochen ben -"Den ich als Frevler lange tenn', Und der dies angezettelt bat, Um Gotteswillen nicht verführen: 3ch werd' ihn heut noch denunciren." Un dreihts fick um un flog6 en Rad Un pust't fick up7 un flauten gung bei8 -Un nu be Gaus! - Berr Je! mo fprung9 fei Tau Bocht, as wenn j' up Radeln fatt:10 ""Bon "Lieben',"" jeggt f', ""is hir de Red'? von "Lieben'? Denn tann id langer of nich blimen.11

<sup>1)</sup> tragen. 2) Liebesbriefe. 3) zu toll. 4) Maul. 5) brebete. 6) schlug. 7) blies sich auf. 8) sidten (weg) ging er. 9) wie sprang. 10) sas. 11) bleiben.

Sochwürden, taumen S'!1 id fam2 mit!"" Un Ranter Sahn? - Je, Ranter Sahn Würd's nolens volens of mit gahn,4 Un mit em gung fin leiw' Mariten, Un achter ehr be fofteibn Rufen. Un Sefterich un Ruhrsparlingich ruften Tau 'm Ufmarich angelegentlich: Sei wiren Chriften, fo vel fei mußten, Sei hurten5 tau be Unnern nich; Dor funn en Strafgericht mal famen, Denn wirens f' em doch ut be Finger -Un wideln ehre Anutt' taufamen. Un bor gahn j' ben, be snöben8 Dinger! -"Lat sei gahn! Lat sei gahn!" roppt Snartenbart, "Irst10 nu marb uns webber11 mal fri um 't Sart."12 ""Ji Spillverlöper!""13 schellt14 Jochen Fint. Un Jochen, be roppt: "Nu Lotting, nu bring' Berup ut ben Reller ben beften Win. Berun von den Bahn15 uns de prachtigfte Wuft;16 Ru ward dat 'ne Röft irst, nu ward dat 'ne Luft! Ru fall 't irst 'ne richtige Kindelbir fin!" -Rundgesang fingt nu en Jeber; All de ollen, 17 leiwen Leder, 18 De fei ut de Jugendtib Ber noch mußten, fingen f' hut:19 "Nachtigal, ich bor' bir laufen. Mus bas Bachlein thuft bu faufen." "Ich hab' einen Schat über Berg und Thal, Da fingt bie schöne Nachtigal." "Rutut an 'n Hewen,20 Wo lang' fall id lewen?" "**R**iwitt.<sup>21</sup> Wo blim22 id? In 'n Brummelbeernbuich.23 Dor sing ick, Dor fpring id, Dor hemm id min Luft."

<sup>1)</sup> warten Sie. 2) komme. 3) u. 4) ging. 51 gehörten. 6) bann wären. 7) Strickzeug. 8) schnöbe. 9) laß sie gehen. 10) erst. 11) wieder. 12) frei um's Hers. 13) Spielverläuser, Störenfriede. 14) schilt. 15) Boden. 16) Murft. 17 alten. 18) Lieder. 19) heute. 20) am himmel. 21) Kibik. 22) bleibe.

Un All'ns is Luft un All'ns is Freud'! De murbig Abebor, be fteiht Bergnäuglich' up ben einen Bein -Up de Ort2 fann bei beter huren,3 Un beter of philosophiren -Un ward fid fo recht hæglich4 freu'n: "Bier bin ich Mensch, hier barf ich 's fein!" . De Sunn,5 be ichint,6 Mailufting weibt.7 De Bom,8 be gräunt,9 be Blaum,10 be blaubt.11 Dat lutte Bagelvolt, bat fingt, Dat 't bell herup tau 'm Bewen flingt. Uni' herrgott fict12 von baben bal:13 "Na, fingt man tau, man noch en Mal!" Un Allens, mat dor lewt un wemt.14 Wat mäuhsam früppt, 15 wat lustig swewt, 16 Dat fauhlt17 bat an de fel'ge Rauh,18 Dat Bottes Sunnenangeficht Berunne lacht, herunne lücht't. -19 Mit einmal fleiht20 bei 't Finfter tau, Un wennt fic af21 von fine 3rd;22 In 'n Umseihn23 swart un duster24 wir 't. Bligrage25 Wolfen treden26 smer Un 'n hemen up; be Stormwind quucht27 Un stochnt up swarte Flüchten28 ber, Un böllt mal Buft,29 böllt an un swiggt.30 Bet31 bei in vullen Tog32 un Athen, As de Bosaun von 't Weltgericht. Bruj't33 borch ben Wald un am'r 'e34 Saaten: Un blinnlings35 fleibt 'ne fable Lüchtung36 Bon 'n hemen bal nah jede Richtung. De Dunner rullt37 borch Bald un Feld, Un eine Stimm röppt borch de Welt: "Id bun en imrig38 un en gornig Berr!" De Bægel hur'n 't39 un füs noch wer.40 Dat lutte Bagelvolt, bat swiggt

<sup>1)</sup> vergnüglich. 2) Art, Weife. 3) besser hören. 4) vergnüglich. 5) Sonne. 6) scheint. 7) weht. 8) Baum. 9) grünt. 10) Blume. 11) blüht. 12) guckt, sieht. 13) oben nieder. 14) lebt und webt. 15) mühsam triecht. 16) schweit. 17) sühst. 18) Kube. 14) leuchtet. 20) schlädz. 21) wender sich ab. 22) Erbe. 23) im Umsehen. 24) schwarz und dunket. 25) bleigraue. 26) ziehen. 27) keucht. 28) stügel. 29) hält an, nun frischen Athem (Auft) zu schöfen. (R.) 20) schweit. 31) die. 32) Zug. 33) braust. 34) über die: 35) blindlings. 36) Blis. 37) Donner rollt. 38) eisriger. 39) hören es. 40) sons Semand.

Un bangt in Demaud' fine Flücht. Doch achter 'n Durnbusch' fteiht en Mann. De Sottes Burt's woll huren fann, Un de bat hurt mit Angst un Bangen, Un boch mit Trut. Bett fin Berlangen Rah inobes Beld, nah frombes Baud,4 Mal böffts mit robes Dlinichenblaub:6 Ru fictt bei mit fin bleite Beficht So frech un boch fo bang' in Enn',9 Un tann boch nich be Dgen wenn'n10 Dor von bat Flag, 11 mo Abel liggt. 12 De Blit fohrt bal13 mit fahlen Glaft: Ja, in be Ed, bor mas 't, bor mas 't. "Bei is 't, bei is 't!" frijcht14 hell be Spat. "Rift,15 wo bei tidt16 bor nah ben Blat. Wo nu verfult17 sin bläudig Wark;18 Bei is bat fülmft, be Bader von den Mart!"19 Un Riwitt swingt fict in be Luft, Un ward20 fin Kreisen um en teibn :21 ""Id weit 't,22 id weit 't, id hemm bat feibn!23 Dor liggt bei, liggt bei in fin Gruft."" "Berfluchtes Dirt!"24 roppt wild be Mürber,25 "Boll 't Mul,26 mit Din verdammt Beidri! Rein Minich, tein lewig27 Wefen wir 'e :28 Un Satan blot, be ftunn29 dorbi." -""Id, id, id of, id bemm bat feibn! Dor in be Ed, Ed, Ed is 't weft. Dicht bi min Reft."" -Dunn grippt30 be Bader nah en Stein Un smitt:31 "Dat Di be Duwel hal!"32 Un Dunnerstag un Lüchtung flahn33 Taufamen34 von ben hemen bal. De stolze Gif.35 be dufend Nohr36 In Bracht un Berrlichfeit bett ftahn,37 Liggt as en braken Rubr38 nu bor.

<sup>1)</sup> Demuth. 2) hinter'm Dornbusch. 3) Wort. 4) nach frembem Gut. 5) getaust. 6) rothem Wenschenblut. 7) guckt. 8) bleich. 9) in's Ende, in die Höhe. 10) Augen wenden. 11) Fieck. 12) liegt. 13) fährt nieder. 14) kreischt. 15) guckt, seht. 16) guckt, seht. 16) guckt, seht. 17) werfault. 18) bluttiges Werk. 14) Waartt. 20) u. 21) zieht. 22) weiß est. 23) gesehen. 24) Ther. 25) Mörder. 26) halt's Wanl. 27) lebendig. 28) war da. 23) stand. 30) da greist. 31) schmeißt. 32) der Teufel hole. 33) schlagen. 34) ausammen. 35) Eiche. 36) 1000 Jahre. 37) gestanden. 38) wie ein gebrochenes Kohr.

Uns' Herrgott rebt fin zornig Würd'<sup>1</sup>
Mit Dunnerstimm un schrimwt<sup>2</sup> sin Teiken<sup>3</sup>
Mit fürig<sup>4</sup> Schrift up Fels un Giken.
De Mürder tummelt<sup>5</sup> bal tau Ird,<sup>6</sup>
Un liggt un stæhnt, en gruglich<sup>7</sup> Bild,
Un richt't sid up un kidt so wild,
Un ftört't benn surt,<sup>8</sup>
Hurt von ben Urt,<sup>9</sup>
Dörch Nacht un Storm, man surt, man surt!
De Dunner rullt, de Blis, be lücht't,<sup>10</sup>
De Bagel ümmer üm em flüggt<sup>11</sup>
Un röppt börch Mark em un Gebein:
"Dei of, hei of, hei bett bat seibn!"

#### 12.

"Je," feggt12 oll Smidtsch, "min leiweg13 Rind, Sub.14 mat uns beiben Lutten15 fund. De fann nu Dürten16 of all wohren,17 Unf' Krijchan18 helpt19 mi in ben Goren,20 Uni' Frit, be hött21 be Schap22 bi 'n Buren.23 Ru darwit Du langer of nich luren,24 Du möst25 nu of ben Deinen teibn.26 -""Ja,"" füfgt27 lutt Fifen, ""'t is woll Tid;28 Doch, Mutting, schick mi nich tau wid,29 Nich alltauwid30 von Jug31 vonein.""32 -"Ne, nah be Stadt. De Bader mas Jo giftern bir un wull Di meiden,33 Un redt34 utdrucklich mit uns Beiben; Un Bader fad,35 em wir 't tan Bag,36 Un matt37 bat mit ben Bader af. Un hir 's bat Meidsgeld,38 mat hei gamm."39 -""Ach, Mutting, Mutting, nich nah benn'40 — 3d bauh41 jo All'ns, mat Du verlanalt -Do ftort't42 bei 'rin bir in be Angft,

<sup>1)</sup> Worte. ?) schreibt. 3) Zeichen. 4) feurig. 5) taumelt. 6) nieder zur Erde. 7) gräulich. 6) stürzt dann sort. 9) Ort. 10) leuchtet. 11) siegt. 12) sagt. 13) slebes. 14) sieh. 15) Meinen. 16) Ohriftian. 17) nich schoen. 17) nich schoen. 18) Christian. 19) hist. 20) Garten. 21) hütet. 22) Schafe. 23) Bauern. 24) sanern. 25) mußt. 26) hin Dienen, in den Dienst ziehen. 27) seufzt. 28) Zeit. 29) weit. 30) alzuweit. 31) Euch. 32) von einander. 33) miethen. 34) redet. 35) sagte. 36) wäre es zu Paß, recht. 37) machte. 38) Wieths. Handelb. 39) gab. 40) nach, zu dem. 41) thue. 42) wie stürzte.

Wo bewert1 bei an Faut un Sann'n,2 Bo tet3 bei fict fo gruglich4 um, Bo beifch un bratene mas fin Stimm! Beitft,7 mat unf' oll8 Berr Bafter fegat? Wer fo 'ne Angft in 'n Barten9 broggt,10 De is nich recht. 3d tunn 't11 nich anseibn; id mußt gabn.12 Un in ben Drom,13 be gange Racht, Bett mi fin Angft vor Dgen ftabn.""14 Un bidd't15 so saut16 un straft17 so sacht:18 ""Ach, Mutting, Mutting, nich nah benn'!"" -"Ra," seggt oll Smidtsch, "bust nu tau Enn'?19 Wat is bat for en görig20 Wefen! Wenn Giner ut be Buft21 fict lopen,22 Denn fact23 bei nahften24 woll tau hopen;25 Wenn dicht bi Di de Blis infloa'.26 Wo Du Di denn dorbi woll haddit?27 3h, wat!28 lat fin,29 gah30 weg! gab weg! — De oll Geichicht blot föllt Di in,31 Ms Du bor bi Din Boffeln32 fattft,33 Un bei Di in de Hor34 hett reten.35 Wat? Du willst nu verstännig fin, Un fannst so'n Umstand nich vergeten?"36

Lütt Pubel weint, ehr Mutter schellt, 37 Un boch hett s' up be ganze Welt Nick Leiwers<sup>38</sup> as ehr lüttes Fisen. — Wat helpt<sup>39</sup> bat AU? De Armen möten<sup>40</sup> Ehr Kinner in be Welt 'rin stöten. <sup>41</sup> Ach, wull'n<sup>42</sup> boch mal eins seihn be Kisen, <sup>43</sup> Wo männig Mutterhart<sup>44</sup> hett blött, <sup>45</sup> Wenn 't so bat Leiwste<sup>46</sup> von sch sickt still still sickt s

<sup>1)</sup> bebte. 2) an Füßen und Händen. 3) gucke. 4) gräulich. 5) heiser. 6) gebrochen. 7) weißt Du. 8) alter. 9) im Herzen. 10) trägt. 11) konute est. 12) gehen. 13) Traum. 14) vor Augen gestanden. 15) bittet. 16) süß. 17) streichelt. 18) sauft. 19) zu Ende. 20) kindich. 21) außer Atheu. 22) gelausen. 23) sinkt. 24) nachher. 25) zu Hauf, zusammen. 26) einschlüge. 27) babei wohl bättest. 22) et, was. 24) laß sein. 30) geh. 31) fäll Dir blöge. 33) sauft. 40) müssen. 35) gerissen. 35) bergesen. 37) sählet. 40) müssen. 41) Hinein stoßen. 42) wollten. 43) die Reichen. 44) Mutterserz. 45) geblutet. 40) das Liebste. 47) stößt. 48) fremd. 44) auf guten. 50) weiter.

Tau jeder Stund dat warden wik.1 Dat so 'n fromd Rind Gottstind of is. De Sunnbag2 fummt,3 lutt Fifen fteibt1 Bör ehre Oll'n.5 tau gabne bereit. En luttes Bunbel olle Blunn'n,7 De Mutter funn8 taufamen finn'n,9 Bon bir un bor taufamen ftudt. Doch Allens sauber mascht10 un flict, Dat f' lichting11 in be Sand beiht hollen,12 Dat is de Utstü'r13 von de Ollen. Oll Smidt fitt buten14 vor de Dor15 Un rauht fict16 in be warme Gunn,17 Un Mutter wirthichaft't ben un ber. "Sub," feggt oll Smidt, ""min Rind, id bun Of so mal von min Ollern18 gabn:19 Bon Lad'20 mas bunn21 of nich be Red'. Min Ollen habben 't Malichst dahn22 Un hadden mi nah Kraften fled't.23 Un as de Affchideftunn'24 tamm neger,25 Un id full 'rinne26 in be Fromb, Samm<sup>27</sup> Mutter mi en reines Semb Un Baber befen hofenbrager." -Bei knöpt28 en af un tredt29 en borch be Band -"Rit,30 Rind, de Reim'31 is noch bewandt,32 Un is noch ümmer buchtig bor;33 Id bruk<sup>34</sup> en nu all männig Johr, 35 Wenn mi wat fehlt, tau allerhand. Wenn mi mal ritt36 min Rarrenfalen,37 Ward38 mi en Strid tau 'm Binnen39 fehlen,40 Drag41 id 'ne unbequeme Laft, 38 in ben Suf'42 mal wat nich fast.43 Rriggt Frit mal fine trot'gen Nücken,44 Un wenn be Lutten45 fic nich ichiden, Denn binn46 id mi ben Drager47 af.

<sup>1)</sup> bessen eingebent sein. (R.) 2) Sonntag. 3) kommt. 4) steht. 5) vor ihren Alten (Estern). 6) gehen. 7) alter Plunder, Lappen. 8) konnte. 9) zussammen sinden. 10) gewoschen. 11) lescht. 12) halt. 13) Auskteuer. 14) sigt braußen. 15) Thūr. 16) ruht. 17) Sonne. 18) Estern. 19) gegangen. 20) Lade Kosser. 21) damais. 22) gethan. 23) getleibet. 24) Abschiedskiumde. 25) näher kam. 26) sollte hinein. 27) gab. 28) kradher. 29) zieht. 30) gud. 31) Kiemen. 32) brauchden. 33) sthicktig da. 34) brauchden. 35) schon manches Jahr. 36) reits. 37) Karrenssele. 38—40) sehlt mir — zum Binden. 41) trage. 42) im Hause. 43) fest. 44) Einfälle, Launen. 45) die Kleinen. 46) dann dinde. 47) Träger.

Maf' be Verlegenheit en End, Un holl' en richtig Regiment, Un segen benn',3 be em mi gamm. Di fann 'd ben Reim' nu boch nich ichenten, Doch gab4 id einmal ut de Welt. Un wenn be Drager benn noch bollt,5 Denn friggt en Frit tau 'm Ungebenten. Wil bei be Regfte bortau6 is. Di beww id nu nids mit tau gewen.7 Us befen letten aauben8 Rath. Un ben, min Dochting.9 ben boll mik!10 Un bauh11 nah em Din ganges Lewen, Drag'12 em in 'n Sarten13 frub un lat:14 Tag ag15 en Reimen mot bei bollen.16 Us befe Bam'17 pon minen Ollen:18 Möt Di tau allen Dingen boggen.19 Ut alle Swerlichkeit20 Di trecken:21 Un buft Du mal up flichten22 Wegen, Denn fall23 bei Di 't Bemiffen meden. Sub, ritt Di mal Din Rarrenfalen. Best mal mat bahn,24 mat nich fall fin, Leig'25 nich! Geftah bat ihrlich in!26 Wer leigen beiht,27 be warb of stehlen. Murr nich un mat28 fein fur29 Gefichter! Schint30 of Din Last Di mal tau hart. Fat brift man tau,31 bet 't beter32 marb, Dörch Murren ward kein Arbeit lichter.33 Snad34 nich. is in ben Sui' mat los. Un fühft35 Du 't of, un bentft Din Deil!36 Dorch Snaden ward fein Schaben beil, Bei mard man gröter,37 slimmer blos. Un nu fegg id Di noch bat Gin' -Du weitst,38 min Döchting, wat ich mein'" Un irnsthaft in ehr Dgen39 feg 'e,40 Un tredte finen Sofenbrager

<sup>1)</sup> mache. 2) halte. 3) segne beu. 4) gehe. 5) hält. 6) ber Nächste bazu. 7) geben. 8) gut. 9) dim. von Tochter. 10) halte sest. 11) thue. 12) trage. 13) im Herzen. 14) spät. 15) zähe wie. 16) muß er halten. 17) Gabe. 18) Allten (Vater). 19) taugen. 20) Zeschwertickseit. 21) ziehen. 22) schlebe. 23) dann soll. 24) gethan. 25) Lüge. 26) gestehe es ehrlich ein. 27) lügt. 28) mache. 29) sauer. 30) scheint. 31) sasse verschiede nur dreift zu. 32) bis es besser. 33) leichter. 34) schnack, statsche Rasslehe. 35) sehste. 35) Reihste. 36) Abeil. 37) mur größer. 38) weißt. 39) Augen. 40) sah er.

So grimmig borch be harte Hand: "Makit Du Din Moder' mal be Schand' . . . . Dunn ftunn2 bei up un gung3 berin. Un unf' lutt Bubel ftunn un weint. Dunn tamm ehr Mutting: "Lat man fin! Uni' Baber bett bat fo nich meint. Bett Di mit Fründlichkeit jo tagen,5 Un hett Di jo findag' niche flagen,7 Doch schickst Di nich - bat fegg id Di -Un fummit mi mal tau Suss mit Rlagen, Denn fallft mal feibn, benn is 't vorbi! Ra, lat man fin, warbst Di woll schiden" -Un marb fei fründlich an fid bruden. ""Wo heft Din Meidsgeld? In be Tafch'? Dif' ber.9 bat kunn10 Di 'rute fladern;11 Id will 't Di in ben Halsbaut'2 fnonen.13 Un hur!14 beihft15 Du bat Beld verfladern.16 Un wardft17 borfor nicks Ornblichs foven. 16 Denn fallft mal feibn! Un wif' ben Daler19 Rich Jedwereinen20 up be Strat;21 De Slichtigfeit22 is glif23 parat; De Stæhner24 hett mat, nich be Prabler. Un gruß Fit Schulten of von mi, Sei fegg'n tau ehr jo nu , Baphie'. Du lettft Di æmer ,Fifen' nennen Un nich , Zaphie', bat fega id Di! Un fannst Du dat so dreibn un wennen.25 Dat Du tau Bingften26 bir fannft fin, Un wenn be Bader nids borgegen, Denn tumm,27 min Rind; wi bliwen in;28 Un benn bring' for uni' annern Magen29 En Stuten30 mit for Jedwerein, Dat jei boch, wenn f' Di wedderfeihn,31 Sid tau ehr grote32 Swester freu'n. Dir fund twei33 Grojchen, nimm fei mit, Acht Stuten fünd 't, bat ftimmt genau,

<sup>1)</sup> Mutter. 2) ba ftand. 3) ging. 4) laß nur fein. 5) erzogen. 6) niemals. 7) gefchlagen. 6) zu Haus. 9) weite, zeige her. 10) könntet. 11) heraus schlenker. 12) halstuck. 13) knöpsen. 14) höre. 15) u. 16) verhyite -- unnis. 17) u. 18) kaufft. 19) Thaler. 20) Zedern. 21) Straße. 22) Schlecktigkeit. 23) gleich. 24) Stöhner. 25) brehen und wenden. 26) Pfingsten. 27) dann komme. 28) wir bleiben ein, d. h. h. zu Haufe. 29) Reun. 30) Semmel. (R.) 31) wiedersehen. 32) groß. 33) zwei.

Un nagen Gör'n,1 benn for bat Lütt.2 Dor gimmt3 bei Di woll einen tau.4 Un nu adjus! un blim' gefund"" -Un brudt en Rug ehr up ben Mund. ""Un holl bat Dinigs gaub tau Rad'.6 Micheli7 fop8 id Di 'ne Lab', Wenn 't jichtens9 mit be Gauf'10 beiht glücken.11 Dat fegg 'd Di awerft:12 moft Di fchiden. Un nu, min Döchting, gab, nu gab!"" -Un Giten geibt, fei fictt13 ehr nab. Un Bader ward14 ut 't Finfter fifen:15 "Adjus, adjus! min leim' lutt Rifen!" -Un Fifen geiht un weint so facht,16 Chr is 't, as gung f' in buftre17 Racht; As wenn be Sunn18 un Man19 un Stirn'20 Berfactt,21 vergabu22 an 'n hemen23 wir'n. Un um ehr 'rum is luter24 Licht. Dat lewt un weint25 un fingt un lücht't,26 Us wir de Welt but27 jung irst28 word'n, As wir 't be irfte Gunnbagmorrn.29 Un benn' unf' leime Berraott fab.30 Dat Allens prachtig wejen bed.31 Un fei, sei geiht in Blaum32 un Gras, In Gunnenichin un Bagelfang. So rein un icon, as Eva mas, Un in den Sarten33 doch fo frant. Us mir fei for ehr ganges Lemen Ut 't Baradies herute brewen.34 Un is 't of frant mit ehr bestellt, In jungen harten flutt35 en Born, Bon den is Mannig36 beil all37 mord'n. De Born, worin be hoffnung quellt; De wallt tau Bocht38 ut duftre Nacht, So beip,39 fo beip, un boch fo facht; Bald wellt bei up, bald wellt bei bal.40

<sup>1)</sup> Kinder. 2) das Kleine. 3) da giebt. 4) zu. 5) halt das Deinige. 6) zu Kathe. 7) Michaelis. 8) kaufe. 9) irgend. 10) Gänfen. 11) glückt. 13) gudt. 13) gudt. 15) leife. 17) dunkel. - 18) Goder. 13) Octerne. 21) verfunfen. 22) vergangen. 23) himmel. 24) lanter. 25) lebt und webt. 25) leuchtet. 27) heute. 29) erft. 29) Sonntagmorgen. 30) fagte 31) wäre. 32) Niame. 33) jin herzen. 34) getrieben. 35) ficht. 36 zur Hober. 37) ichon geheilt. 38 zur Hobe. auf. 28) tief. 40) nieber.

Bet1 bei tau Dag'2 fummt3 frisch un bell, Un Semen blag4 un Gunnenftrahl Sid fpeigeln5 in fin flore6 Well. Un wenn fin Flauthen7 wider teibn8 Dorch frisches Wisch-9 un Walbesgraun, Denn fifen be Blaumen ut ehren Berftet. Un fpeigeln fid bunt in be flore Bat;10 Denn marb11 bat en Mimmern un Lüchten un Blaubn,12 En Danzen un Springen un Rufeln un Dreibn;13 Un Welt un Bewen, be bangen mit, Wenn vull in Flauthen de Strom ben flutt. Un in ben harten, bor marb bat en Freu'n; De Soffnungsftrom, de beilt un taublt,14 Bet 't frante Bart gefund fic fauhlt.15 -So mas 't benn of mit unf' lutt Fifen; De smarten16 Schatten von ehr mifen,17 Un wat ehr ahnt un wat ehr swant,18 Dat schüchert furt19 de Sommerbag. So mankt fei furt bet20 an bat Flag.21 Wo Jochen mit fin Lotting mahnt,22 Un fett't23 fid ben, mo Sanner lagg.24

### 13.

Un Jochen kick<sup>25</sup> ut 't Finster 'rut: "Herr Je, wo süht<sup>26</sup> sei nüblich ut!" Un winkt un röppt<sup>27</sup> sin leiwe Fru! "Kit,<sup>28</sup> Lotting, kit! So smuck as Du!" — Doch Lott' ward salsch: <sup>29</sup> ""Ih, dræhn<sup>30</sup> un dræhn! Wat sall<sup>31</sup> dat dæmliche Geklæhn <sup>32</sup> Raup leiwerst<sup>33</sup> uns're Frünr<sup>34</sup> tausamen,<sup>35</sup> Un jegg<sup>36</sup> de Swalk,<sup>37</sup> nu süll sei kamen,<sup>38</sup> Nu wir dat Lid,<sup>39</sup> nu wir dat Lid,
Dat si in de Stadt herinne tüht."<sup>440</sup>
"Ja woll," seggt Spah, "un weitst,<sup>41</sup> ick mein,

<sup>1)</sup> bis. 2) zu Tage. 3) kommt. 4) blau. 5) spiegeln. 5) klar. 7) Fluthen. 5) weiter ziehen. 9) Wicsen. 10) Bach. 11) wirb. 12) Leuchten und (Nühen. 13) Wirbeln und Drehen. 14) kühlt. 15) sühlt. 16) schwarz. 17) weichen. 18) schwart. 19) schwart. 19) schwart. 19) schwart. 20) bis. 21) Fleck, Stelle. 22) wohnt 29 setz. 24) (eink) lag. 25) guat. 25) wie sieht. 27) ruft. 28) guat. 29) bbs. àrgerlich. 30) schwaße. 31) soll. 32) dumme (Gelchwäß. 33) ruse lieber. 31) Freunde. 35) zusammen. 35) sag. 37) Schwalbe. 38) sollte sie kommen. 39) nun wäre es Zeit. 40) zieht. 41) weißt.

Wi funn'n1 io of tau Stadt 'rin teibn.2 Un bi ben Bader uns inmeiben:3 Dor fæn'n4 mi fei am beften bauden.5 3d weit6 an 't bus en ollen' Anast. Schon boll,8 be fict tau Bufung9 paßt. Unf' Gören10 fæn'n fict fülwft all'11 fauben.12 Sei freten13 munbericon allein. Un dat is 't Best noch bi uns' Lütten.14 Dat f' nich tau lang' in 't Reft 'rum fitten.15 Die ichredlich, Lotting, murb es fein, Wenn alle unf're lieben Boren Dier noch bei uns ju Saufe maren. Und wir, wir follten fie ernahren! Rein! nein! 3ch habe viel Befühl, Doch mas zu viel ift, ift zu viel! Wir woll'n uns also driftlich faffen Un heut fie in die Welt entlaffen." Bei roppt fin Rinner nu bi Ramen. Un lett16 f' um fict taufamen famen, Un red't fei an recht vaterlich: "Seht, Rinder, Mutter fo mie ich. Wir haben weise Euch erzogen: Ihr feid jur Brob' ichon ausgeflogen Un freffen tonnt ihr meisterlich; 3ch habe euch die Rat gewiesen Und auch den Hamt<sup>17</sup> und auch die Wih; 18 3ch marne, butet cuch por biefen, Und, mo 3hr fonnt, vermeidet fie. Merft euch den Grundfat für bas Leben: Rehmt Alles, mas ihr friegen konnt! Aus Großmuth wird fein Brod vergeben, Und 's ichmedt am besten ungegönnt. Ubt meinentwegen höhern Schwindel. Er ift Beruf und ift Ratur, Doch übt ihn nobel, liebe Rinder, Mit Feinheit und mit Bolitur. -Run geht mit Gott! Doch bankbar feib Mir und Mama zu aller Beit,

<sup>1)</sup> könnten. 2) ziehen. 3) einmicthen. 4) können. 5) hüten. 6) weth. 7) alten. 8) hohl. 9) Wohnung, Behaufung. 10) Kinber. 11) ichon felbit. 12) futtern, ernähren. 13) fressen. 14) Aleinen. 15) siehen. 16) läft. 17) Hobicht.

Denn, liebe Rinber, Dantbarfeit Ift für die Rinder erfte Bflicht. Bergeffet biefer Tugend nicht! Bas wir für euch gethan, bebenkt! Das Leben ba'n wir euch geschenft, In vierzehn Tag' euch ausgebrütet, Euch vierzehn Tag' versorgt mit Futter. Und euch erzogen und gehütet, Bergeft bas niemals mir und Mutter! Und nun, ihr Lieben, nun abieu! Un hollt1 mal eing2 ben Start3 tau Bob!"4 Un gimmt5 en Stot6 von achter? Allen. Dat f' fopplingse in be Welt 'rin fallen. De annern burren af,9 blot10 lütt Rrischæning,11 Bat 't Nestbutt12 is un Mutterschning.13 Den famm14 tau unverwohrg15 be Stot -Tau fmactie fund noch fin lutten Flüchten,17 Un of de Start tau fort18 tau 'm Richten; Un as hei so voræwer schot,19 Un 'rute stött20 würd ut de Dör,21 Dunn föll22 bat unbehülplich Gör23 In unf' lutt Fiten ehren Schot.24 Sei nimmt em sachting25 in ehr Hand: "Din Flüchten fund noch nich bewandt,26 Du luttes Dirt;27 lat28 id Di fri,29 Denn30 friggt be hamt Di un be Wib. 3d nem Di mit un will Di plegen,31 Bet32 Du be Flüchten irit33 fannft rogen;34 Buft bir geburen up unfern Felln,35 Sallft mi von 't Baderhus vertell'n. "36 Sei nimmt em mit, un as fei geibt,37 Rümmt38 in ehr Sart39 'ne Froblichfeit: Un is 't en lutten Bagel man,40 Sei hett boch mat, mat f' hegen fann; Dat is de Leim',41 be in ben Buffen42

<sup>1)</sup> und haltet. 2) einmal. 3) Schwanz. 4) in die Höhe. 5) giebt. 5) giebt. 6) Stoß. 7) hinten. 5) fopfüber. 2) Achtricklein. 13) sichnchen. 2) Achtricklein. 13) sichnchen. 24) bem fann. 15) unerwardte. 16) ichnoch. 25) fanft. 26) in gutem Stanbe, fraftig genug. 27) Thier. 23) Kind. 24) Schoß. 25) fanft. 26) in gutem Stanbe, fraftig genug. 27) Thier. 29) frei. 30) dann. 31) psiegen. 32) bis. 33) erst. 34) regen, rühren. 35) Feldern. (R.) 35) erzähfen. 37) geht. 38) kommt. 39) herz. 40) nur ein Kleiner Bogel. 41) Liebe. 42) Buffer.

In 'n Düstern1 still un beimlich wussen.2 Un üm ehr 'rüm bor röppt bat lub:3 "Ramt 'rut.4 famt 'rut, famt All berut! Bir geibt f', bir geibt f'! Gub,5 fif,6 fub, fif! Bir geiht unf' leim', lutt Smidten-Fit, Banne Rute'n, Banne Rute'n fin Brut!"7 Un be Smælf. De amitichert un winnt un ftippt Ehr Flüchten in 't Water,8 wenn f' 'ramer fwippt:9 "Lütt Fifen, lutt Fifen, Du buft be Beft; Lutt Fiten, lutt Filen, id tredio mit Di; Un 't Finfter, an 't Finfter, dor bug'11 id min Reft Un frub, un frub, benn med id Di." Un Lotting, de fingt: "Neftfüfen, Refthahn! Rrischening, min Sehning, wo is Di dat gabn!12 Du föllst13 in be Butt14 jo mit Rock un mit Bug.15 Sitt ftilling !16 fitt ftilling, bit beibt Di17 noch nicks. Din Ollern,18 de bu'n19 fid en Reft in den Anaft. In 'n Stanner20 an 't Finfter, bicht unner be Faft;21 Dor fumm benn an 't Finfter, benn mat mi22 Di fatt, Un fleig'23 nich tau tidig,24 sus frett25 Di de Ratt.26 Sing' Fifen in 't Bart27' 'rin ben frifcheften Maub!28 Arischæning, min Sæbning, un schick Di of gaub!"29 Un niglich fictio be Rachtigal. Un huppt31 ben Weg Buich up, Buich bal:32 "Lutt Fifen, id weit33 en graun34 Berftet In 'n Backergorn35 nich wib36 von 'n Tun,37 Dor flütt38 voræmer de flore Bat;39 Dor will 'd bit Johr40 min Reft mi bu'n, Un best Du Tid.41 un best Du Tid. Wenn fact42 de Racht heruppe tubt.43 Befaut mi benn.44 befaut mi benn! 3d fing' Di benn von Leim',45 von Leim': Un wenn ich tred. brag'46 ich be Breim'47 Von Sanne Rute'n ber un ben."

<sup>1)</sup> im Dunkeln. 2) gewachsen. 3) rust es laut. 4) kommt heraus. 5) sieh. 6) gud. 7) Braut. 8) Wasser. 9) schwippt, schwellt. 10) ziehe. 11) baue. 12) gegangen. 13) fällst. 14) Piuse. 15) Hole. 16) sitse ganz stille. 17) bies thut Dir. 18) Eltern. 19) bauen. 20) Stånber. 21) tirst. 22) bann machen wir. 23) siege. 24) zeitig. 25) sonst frist. 26) Kate. 27) Hrz. 29) Muth. 29 gut. 30) neugierig gudt. 31) hüpst. 32) auf. — nieber. 33) weiß. 34) grünes. 35) -garten. 35) weit. 37) Jaun. 38) ba sießt. 39) ber klare Bach. 40) dieß Jahr. 41) Zeit. 42) sanst, leise. 43) zieht. 44) besuche mich dann. 45) Liebe. 46) trage. 47) Briefe.

Un as sei wider' geiht, dunn's schallt Ehr ut den frischen, graunen Wald. Ut buster Nacht un kauble3 Rauh.4 So 'n luftig Lewen un Singen tau. Oh gräune Wald, oh Vageljang!5 Un wire bat hart of noch jo frank, Faublt 't' fid von aller Belt verlaten.8 Din helle Rlang, Din frijche Athen,9 De tröften, beilen, richten medber,10 Wat laga11 in Angft un Bangen nedber. 12 - -Un as de Stirn'13 heruppe teibn.14 Sitt15 unf' lutt Bubel gang allein In ehre Ramer16 unn'r 'e Fast17 -In 't Achterhus18 nah 'n Goren19 was 't — De lutte Swælt fingt fachting buten,20 Bidt lifing21 an de Finfterruten:22 "bir bug 'd min Reft, bir in be Ed; Gu'n Racht! Slap<sup>23</sup> still, bet<sup>24</sup> ick Di weck." — Un Jochen, de unraubig25 Baft, De wirkt noch in den hollen26 Anast; Un Lotting röppt<sup>27</sup> lütt Krijchan tau: ""Dau,28 Krijchan, Krijchan! gab tau Raub!29 Un morgen tumm30 up 't Finsterbrett Un mell mi,31 wo sei flapen32 hett."" Un buten fingt be Nachtigal Dat Led33 von de twei34 Beiden: "De Ein' tredt35 amer Barg un Dal,36 De Unner fitt in Leiben. Un wenn bei tüht,37 benn lat38 em teibu,39 Bei ward mal wedder famen:40 Swor41 Leid liggt42 dicht bi jelig Freu'n, As Barg un Dal tausamen,43

Holl ut, 44 holl ut, Du leiwe Brut! Hei ward mal wedder kamen."

<sup>1)</sup> weiter. 2) ba. 3) kühl. 4) Ruhe. 5) Wogelsang. 6) wäre. 7) fühlt es. 8) verlassen. 9) Athen. 10) wieder, 11) lag. 12) nieder. 13) Sieren. 14) ziehen. 15) sigt. 16) Kammer. 17) nuter dem Hist. 18) im Hinterhaus. 19) nach bem Garten. 20) letie braußen. 21) ganz letie. 22) Fensterschießen. 25) ichlofe. 24) bis. 25) unruhig. 16) hohl. 27) rust. 28) Tu. 29) gehe zur Ruhe. 30) Komme. 31) melde mir. 32) wie sie geschlassen. 36) zieh. 35) zieht. 36) Berg und Thal. 37) zieht. 38) dann lasse. 39 ziehen. 40) wieder kommen. 41) schweres. 42) liegt. 43) zusammen. 44) halte aus.

## 14.

Un hanner tredt' bord Barg un Dal.2 Un as bei fine Strat's fo geibt,4 Steiht5 bei woll ftill un borft6 woll mal, Ob hei de Bægel noch verfteiht,7 Doch dat 's porbi,8 bat 's rein porbi; Denn forredem,9 bat bei bat weit,10 Dat Fifen em in 'n Barten11 dragen,12 33 all be Bunft un Kunft verflagen. 13 Doch ichabt em nich! Wat Unners fprecti-Bel leiflicher. 15 as Bagelfang; 16 Dat is bat Bart, fin Stimm is wedt, Un redt mit em ben Weg entlang: Beiht bei tau twei,17 geiht bei tau brei, Un geibt bei itig18 gang allein, Dat redt fo 'n fautes19 Ginerlei, Bon Leimen20 un von Wedberfeibn:21 Dat rebt mit em ben gangen Dag,22 Dat röppt23 ut jeden Samerflag:24 "Man buchtig d'rup!25 Man buchtig d'rup. Slah26 up Din Jen27 los! Du letft28 tau Sug29 'ne Rofenknupp,30 Kindft eing31 'ne faute Rof'." Dat mas fein Sehnen un Stochnen nich. Dat mas tein Sangen un Bangen, Dat mas fein Billen un Rænen32 nich. Dat nas fein wild Berlangen. Dat mas 'ne grote33 Freudigfeit, De ut bat Bart em rebt; In frischen Für,34 in belle Freub Bett bei fin Ifen imabt.35 Un wo bei bett in Arbeit stahn,36 Dor37 mas bei Rind von 't hus; Un wenn bei webber wiber gabn,38

<sup>1)</sup> zieht. 2) Berg und Thal. 3) Straße. 4) geht. 5) steht. 6) horcht. 7) versteht. 8) vorbei. 9) seitbeun. 10) weiß. 11) im Herzen. 12) gettagen. 13) verstogen. 14) etwas Underes spricht. 15) viel lieblicher. 16) als Bogelsang. 17) zwei. 18) Berkartung zu allein. (K.) 19) süß. 20) Lieben. 19) Wiedersehen. 22) Lag. 23) rust. 24) hammerschlag. 25) nur inchtig d'raus. 25) scholze. 25) scholze. 26) scholze. 26) scholze. 27) Eisen. 27) Können. 33) groß. 34) Heuer. 35) geschmiedet. 36) gestanden. 37) da. 38) wieder weiter gegangen.

Denn folgt1 em mannig2 Gruß, Un mannig Dochting3 tet4 em nab: "Lew wolls of in be Firn!6 Rumm t'rugg!7 Min Mutting8 feggt9 woll: "Ja", Un id? Un id, wo girn!"10 -Un wenn bat Döchting of jo fprect,11 Un ward of Mutting willig fin,12 De , Medelburger' æmer tredt13 Mit frischen Maud14 in 't Reich berin. Sin oll15 Berr Bafter bett em feggt,16 Bei fall17 fid hubich be Welt befeibn. Un fummt 't18 mit Jena of nich t'recht.19 So lodt em boch be graune20 Rhein. So mannert21 bei benn luftig miber. Un ftott mal eing22 des Abends lat23 Up einen Murer24 un en Sniber,25 De treden beid' be fülmig Strat.26 De Sniber is en nariches Rrut.27 En Budel hinn'n,28 en Budel poren :29 De Murer of füht30 luftig ut: Un fechten dauhn j'31 an alle Dören. 32 Sei reben fründlich33 nu taufamen,34 Raturlich Sochbutich reden fei. -Un as fei nah be Barbarg'35 famen,36 Dunn flapen37 j' All up eine Streu. -Un as f' bes Morgens miber38 mannern, Dunn reden oft be beiben Unnern Up Blattbutich, wil39 be Schapstopp40 glowen,41 Dat 't Sanne nich verftaben42 tann, Bat Sanne Rute nich fall buren:43 Wenn 't Radertug44 fic beibt monfiren.45 Wenn f' æwer em46 fict luftig maten, Denn47 hemm'n fei ummer Blattbutich fprafen.48

<sup>1)</sup> baun folgte. 2) mancher. 3) dim. von Tochter. 4) guckte. 5) lebe wohl. 6) auch in der Ferne. 7) komme zurück. 8) dim. von Mutter. 9) fagt. 10) wie gerne. 11) spricht. 12) ift Mutter auch willig. 13) aber zieht. 14) Muth. 15) alter. 16) gefagt. 17) foll. 18) kommt est. 19) zurecht, zu Stande. 20) grün. 21) wandert. 22) kößt einmal. 23) spat. 24) Maurer. 25) Schnebeder. 26) diefelbe Straße. 27) narriches Kraut. 23) hinten. 22) vorne 30) sieht. 31) fechten thun sie, sie sechsen. 32) Khūren. 33) freundlich. 34) zusammen. 35) Herberge. 35) kommen. 37) da schlasen. 38) weiter. 39) weit. 40) Schasslöpfe. 41) glauben. 42) verstehen. 43) hören. 44) Raderzeug. 45) sich moquirt. 46) über ihn. 47) danu. 48) gesprochen.

Ra, hanne lacht in finen Sinn Un denkt: "Ji brodt Jug' schon mat in,"2 Un geiht gang ftill un ftumm borneben. "Wo," fröggt's be Ein' up Plattbutsch, "is hei blewen?"4 — ""'Re Mil's ward hei noch achter fin.6 Un in be Stadt bor wull hei bliwen,7 Bei mulls an finen Brauder9 ichrimen.10 Dat be em Reif'gelb schicken full.""11 "Je, wenn fin Brauber of man12 will?" -""Bei mot,13 fab bei jo, un bei redt Un swört un flucht, wenn bei nich beb 't.14 Denn mull15 bei em 'ne Supp anrühren. Sin Brauding16 full17 fid icon verfiren.""18 "Ja," fengt be Murer, "fo 'ne Saten19 Hett hei of giftern tau mi spraken.20 Bei fab, em wurd be Sat tau dull:21 Sin Brauder habb ben Bals fo vull.22 Dat Jedwerein23 ein nennt ben Riten,24 Un hei müßt Land un Sand borchstriken.25 3d, Brauber Sniber, mot geftahn, De Rirl26 hett wat Fital327 for mi, As hadd bei mal mat Gruglichs dahn.28 Von woher æwer kennt bei Di?" -""Bei is min Landsmann ut Stembagen:29 3d tenn em fib30 min findlich Dagen,31 Dei 's einer von be flimmften Baft, Un is en hundsfott ummer west;32 Un würd bat mal taufällig fund, Wat bei . . . "" un leggt33 ben Finger up den Mund, Un fict34 fid flüchtig um un mij't35 Up hannern, be bicht achter36 geiht. -"Ih," feggt37 be Murer, "red man brift!38 Wat unf' Gesellschaft is, versteiht Rein Wurt39 borvon." - ",, Na," feggt be Sniber, De Sat is fo - boch fegg 't nich wiber,40

<sup>1)</sup> Euch. 2) ein. 3) fragt. 4) geblieben. 5) Meile. 6) hinter (uns) sein. 7) bleiben. 8) wollte. 9) Bruber. 10) schreiben. 11) sollte. 12) nur. 13) mns. 14) thâte cs. 15) bann wollte. 16) dim. von Bruber. 17) sollte. 18) ercfprecken. 19) slotop Gacken. 20) gelprochen. 21) su toll. 22) voll. 23) zeber. 24) Reichen. 25) burchstreichen. 26) sterl. 27) etwas Fatales. 26) Gräuliches gethan. 29) Stowenhagen, medlenb. Stabt. 30) seit. 31) Agen. 32) gewesen. 33) legt. 34) guckt. 35) weist. 36) hinter. 37) sagt. 38) breift. 39) Wort.

Bei fleiht1 mi bob, friggt bei 't tau weiten2 -Sin Brauber, ben f' den Rifen beiten,3 Un bei, de bewwen mal vor Johren -In de Frangofentiben,4 fegg'n fei, mir 't5 -En frömden Handelsmann nah Wohren,6 Mit veles Geld in 'n Ruffert,8 führt9 De Lud', 10 be fegg'n, bat mas en Sub'; Doch bat 's egal. Bald fprot 't fic ut:11 De Minsch was nich nah Wohren famen. 12 Of an 't Gericht murd wid13 her schrewen,14 Sei full'n doch taufeibn,15 wo bei blewen.16 De beiben würden of vernamen.17 Un beww'n of seten18 lange Tib: Den Minichen fin oll Mutting19 famm20 von wid, Un hett sei gor tau knäglich<sup>21</sup> beden<sup>22</sup> Mit Kautfall, Thranen un mit Reden, Sei full'n boch feggen, ob ehr Rind, Ehr armes Rind, wir noch an 't Lewen; Doch All'ns vergems!23 De Beiden fund Bi 't Striben24 un bi 't Leigen25 blewen. Rortum!26 ebr was27 nicks tau bewisen. Sei temen28 los ut Blod un Nen.29 -Def',30 mat be Smad'gefell beiht fin,31 De gung nabst32 in de Fromb33 berin. Un mas up exlich Johren34 furt,35 Un Reiner bett von em wat burt.36 En Schaufter37 blot38 ut unsen Urt,39 De hett em mal tau Hamborg brapen:40 Dor hett bei 'n snurrig Lewen41 führt: Den burften Win42 blot bett bei fapen,43 Un mit fo 'n oll entfamtes44 Ridel Bon Dirn' bett bei fid 'rummer tredt,45 Un bett bor46 fpelt en iconen Amidel,47

<sup>1)</sup> jchlägt. 2) wiffen. 3) heißen, nennen. 4) -zeiten. 5) war es. 6) Waren, meckl. Stadt. 7) viel. 8) im Koffer. 9) gefahren. 10) Leute. 11) jprach es sich aus. 12) gekommen. 13) weit. 14) gefchrieben. 15) zusehen. 16) geblieben. 17) vernommen. 18) gefessen. 19) altes Wütterchen. 20) kam. 21) kkölleben. 20) begeten. 23) vergebens. 24) bei'm Streiten. 25) kügen. 26) kurzum. 27) thnen war. 28) kamen. 29) Eisen. 30) biefer. 31) ber ber Schmiedeggesell ift. 32) ging nachher. 33) Krembe. 34) Zahre. 35) fort. 36) gehört. 37) Schuster. 38) blob. 39) ans unsterm Ort. 40) getroffen. 41) jchnurriges Eeben. 42) theuersten Wein. 43) gesoffen. 44) infam. 45) herun gegogen. 46) ba. 47) einen jchönen Zwickel geptelt, b. h. sich etn Ansehen gegeben.

So lana' bat stablen Belb bett rect.2 Un as bunn3 Allens bob mas flagen,4 Dunn tamm bei webber nah Stembagen Un lab fid bi ben Bader in.5 Dat mas bunn6 all en rifen Rnaft:7 Denn de Rujon wurd flaufer fin,8 Un wat hei habb, bat holl hei faft.9 Na. æmer bunn!10 - All Dag'11 mas Larm In 'n Baderhuf'; fei flogen19 fict Binah13 intwei14 be Bein' un Arm'. De Nafen15 breit, be Dgen16 bid: Bet17 bat Gericht bortuschen kamm18 Un ben Gesellen 'rute namm.19 De bett nu bir un bor 'rum legen,20 Sett 't Eten21 von den Brauder fregen.22 38 benn mal28 wedder24 wannern aabn.25 Bett 't Geld, mat em be Unner gamm,26 Up liberliche Wij'27 verbahn;28 Un so gung 't ummer up un af.""29 -"Na, un de Bader?" froggt be Murer. — ""Ih, dat 's fo 'n Sliter,30 is fo 'n Lurer,31 Rann Reinen in be Ogen feibn,32 38 gegen Armaub33 bart as Stein. Sport34 Belb taufam35 un gimmt nicks ut,36 As wenn bei praßt for fick allein. De Lud', de reden allerlei, Un wenn of Allens wohr37 nich is, Wat is mit em nich in be Reib;38 Un Gins, bat weit39 id gang gewiß: Bei fann fein Rimitts40 buren fdri'n.41 --Dat fund nu woll en Johrner drei,42 Dunn geibt min Baber nah Gallin, Un unnerwege broppt43 bei ben Bader. Sei grußen fic un gabn44 taufamen:

<sup>1)</sup> gestohlene. D gereicht. S bann. 4) tobt geschlagen war. 5) legte sich — ein, in's Quartier. 6) bamals. 7) ein reicher Kauz. 8) war klüger. 9) hielt er sest. 10) aber ba. 11) alle Tage. 12) schlugen. 13) beinahe. 14) entzwei. 15) Rasen. 16) Augen. 17) bis. 16) bazwischen kan. 19) beraus nahm. 20) herum gelegen. 21) Essen. 22) gekriegt. 23) bann einmal. 24) wieder. 25) wandern gegangen. 25) ber Andere gab. 27) Weise. 28) verthan. 29) auf und ab. 30) Schleicher. 31) Lanrer. 32) sehen. 33) Armuth. 34) spart. 35) zusammen. 36) giedt nichts aus. 37) wahr. 38) in Ordnung. 39) weiß. 40) Kibişe. 41) schreien hören. 42) etwa drei Zahre. 45) trifft 44) gehen.

Un as fei ut den Holt1 'rut kamen.2 Dunn gabn fei fid mat in be Richt3 Dorch eine Wijch;4 mit einmal flüggt5 En Riwitt ummer um ehr 'rum.6 Un roppt7 un frischt8 mit belle Stimm: Dunn steibt be Bader bobenblaß.9 As wenn bei bannt10 un towert11 mas: Dorch fine Anaken12 flüggt en Bewer,13 Em ichüddelt 't as dat folle Temer:14 Dunn icutt15 bat Blaud16 em in 't Geficht -Min Du17 be bentt, em rögt be Glag18 -Un as bei wedder Lewen<sup>19</sup> frigat, Dunn stamert20 bei ut 't Mul21 berut: "Berfluchtes Dirt.22 verfluchtes Alag!'23 Un ftort't24 bunn furt in helle Buth. Din Baber feggt, bei habb fid æmer25 Den Bader bellichen26 irst27 verfirt,28 Doch as be irste Schreck voræwer. Dunn habb bei lacht un em verirt: Dunn habb be Bader, abn tau iprefen.29 Em mit en büstern Blick ankeken.30 De wir so icharp31 borch 't Hart32 em gahn.33 As badd 't Ein34 mit foll Jien35 bahn.36 Bei habb finbag' nich37 webber lacht. Benn bei an jennen Blid habb bacht." So reben fei benn mit enanner. Un Reiner benft an unfern Sanner, Denn de ward gang unschüllig daubn; 38 Doch as sei æwer39 Middaa rauhn. In 'n Schatten unn'r 'e Git41 benrectt,42 Den Ropp<sup>43</sup> up ehren Bündel leaat.44 Dunn juf't45 mat æmer ehr46 tau Bocht;47 'Ne Schaum'48 von Abebors. 49 de trect 50

<sup>1)</sup> Holz, Gehölz. 2) heraus kommen. 3) da gehen sie sich etwas in die Richte, einen Richtweg. 4) Wiese. 5) sliegt. 5) um sie herum. 7) rust. 8) kreischt. 9) todenblas. 10) gebannt, behept. 11) bezaubert. 12) Knochen. 13) Beben, Schauber. 14) wie das kalte Fieber. 15) darauf schießt. 16) Blut. 17) mein Alter. 18) ihn rührt der Schlag. 19) wieder Leben. 20) stammelt, stottert. 21) Maul. 22) Thier. 23) Fleck, Stelle. 24) stürzt. 25) über. 26) höllisch, sehr. 27) erst. 29 erschrocken. 29) ohne zu sprechen. 30) angegusch. 31) schoz. 33) herz. 33) gegangen. 34) Einer, Jemand. 35) mit kaltem Eisen. 36) gethan. 39) serz. 39) gegangen. 34) Einer, Jemand. 35) mit kaltem Eisen. 36) gethan. 47) sieden. 42) hingestreckt. 43) Kopf. 44) gela.t. 45) da sauf't. 46) über ihnen. 47) in die höhe. 48) Schaar. 49) Störchen. 50) zieht.

Chr Areisen ümmer neger,1 neger, Un ümmer bichter, ummer höger2 Dreiht's fid be Tog4 tau 'm Bewen5 'rup. Dunn fpringt Jehann von 't Lager up, Un röppte up Plattoutich unverwohrs:7 "Rift bor,8 fift bor be Abebors!" -Rnapp9 hett bei amer bat man feggt, Dunn fohrt10 de Murer up em in,11 Un be lütt12 pudlich Sniber froggt:13 ""Bas foll bies fin? Bas foll bies fin? Bu Abebors, ba fagt mer , Sterche'. Un zu die Lewartis fagt mer "Lerche", Befellichaft, Du fannft Plattbeutich reben?"" -"Ja," feggt Jehann. — ""Entfamte Lurer!15 Du heft uns uthorkt, ""16 roppt be Murer. ""Taum,17 bit,18 bit will wi19 Di verleben!""20 Un höllt de Fuft21 em unn'r 'e Raf'.22 "Holt!"23 röppt Jehann. "Ji bummen Rlæf',24 Ji wullt Jug25 œwer mi monfiren ?26 Si wullt mi irft bat Wannern libren ?27 Si wullt mi hanfeln, wullt mi pluden,28 Dat Gelb mi ut ben Bubel29 ftropen.30 Di mit 'ne lange Raf' wegichiden, Un mi taulett for bumm verkopen?31 Ru bemm id Jug, nu fann id Jug betahlen,39 3d bruf33 ben ollen Smad'gefellen Blot Juge Reden tau vertellen,34 De ward bat Ledber35 Jug versalen. "36 De Murer ichull,37 be Eniber bed,38 Bet39 endlich Sanne tau em fab: "Na. lat 't man fini!40 Kör mi bust feter.41 3d fenn ben Smib un of ben Bader: Sch hemm mal fülmft42 mat mit ehr hatt. Du æwerst. 43 Snider, mart44 Di dat:

41) ficher. 42) felbft. 43 aber. 44) merte.

<sup>1)</sup> näher. 2) höher. 5) brehet. 4) Zug. 5) himmel. 6) ruft. 7) meversehens, unerwartet. 5) gudt, seht da. 9) kaum. 10) da fährt. 11) auf ihn ein. 12) klein. 13) fragt. 14) Berche. 15) infamer Laurer. 16) ausgehorcht. 17) warte. 18) bies. 19) wollen wir. 20) verleiben. 21) hált die Hauft. 22) unter die Rase. 23) halt. 24) pl. von Klas; etwa 3 hr Dummtöpfe. 25) wolltet Euch. 26) moquiren. 27) wandern lehren. 28) phūden. 29 Hentel. 30) streisen. 31) verkaufen; sprichw. 32) bezahlen. 33) brauche. 34) erzählen. 35) geder. 36) versohlen. 37) schott. 38 bat. 39) bis. 40) laßt nur sein.

So licht<sup>1</sup> lat ick mi noch nich plücken. Un makt<sup>2</sup> Ji mi noch mal so 'n Stücken, 3s' 't mit de Fründschaft rein vörbi; 3 Un benn giwwt 't<sup>4</sup> irnstlich<sup>5</sup> Krækeli."<sup>6</sup> De Murer un de Snider böden? De Hand benn ok tau nigen Freden; <sup>8</sup> Un ut de Drei, dor würden Frünn'; <sup>9</sup> Un wo s' nich all Drei Arbeit fünn'n, <sup>10</sup> Dor treckten<sup>11</sup> Smid un Murer, Snider In lustige Gesellschaft wider; <sup>12</sup> Un treckten sei de Strat<sup>13</sup> entlang, Denn stimmten s' an den Wannersang:

Die Wanderschaft ist schöner doch, Als sigen still im Haus; Und weht der Wind in 's Armelloch, Er weht wohl wieder 'raus.

Wir ziehn zu zwei, wir ziehn zu brei, Durch Sachsen und burch Preuß'n; Und reißt der Stiefel auch entzwei, So laßt ben Schelmen reiß'n!

Das Mädchen schaut uns lange nach, Wohl über Baters Zaun; Gott grüß Dich, Mädchen, jeden Tag! Dich, Mädchen, blond und braun.

Mit Augen braun, mit Augen blau, Mit Rosen im Gesicht; Ich macht' Dich gleich zu meiner Frau, Wär' nur das Wandern nicht!

Frau Mutter, eine Kanne Wein, Für Gelb und gute Wort! Und kehren wir auch heute ein, So ziehn wir morgen fort.

Und borgen wir auch heut bei Dir, Laß Du das Mahnen bleib'n, Schreib 's nicht an Deine Kammerthür, Mußt 's in den Schornstein schreib'n.

<sup>1)</sup> seicht. 2) macht. 3) vorbei. 4) bann giebt es. 5) ernftlich. 6) Streit. 7) boten. 8) zu neuem Frieden. 9) Freunde. 10) fanden. 11) ba zogen. 12) weiter. 13) Straße.

Und ift ber Beutel leer an Gelb, Wird wieder frijch geschafft; So ziehn wir durch die ganze Welt Auf uns'rer Wanderschaft.

## 15.

As Harmstwind wir be Stoppel weibt.2 Dunn liggen3 brei Burgen4 in Berglichfeit Taufamen5 unner ben Schatten-Bom.6 Un feibn' berun up ben graunen8 Strom, Up den graunen Rhein, up olle Borgen,9 Un fingen berin in ben hellen Morgen. Sei fingen, ob 't paßt, is gang egal; Ehr Lid schallt luftig borch Barg un Dal,10 Sei fingen en Reber, mat Jeber weit;11 Doch mat fei fingen ut Hartensfreud',12 Dat is be olle leime13 Sang, De14 schallt tauirst,15 wenn 't hart16 noch fri,17 Un flingt benn nah, 18 bat Lewen 19 lang, Mit fine faute20 Melobi: Dat is de Luft, de 'rute bredt,21 Wenn Gottes Berrlichkeit So warm un vull tau 'm harten fpredt,22 Wenn 't frisch un jung noch fleiht.23 Wat fümmert 't uns, wo 't 'rute fümmt,24 Wat fümmert 't uns. wo 't stimmt? Dat is de Luft, de helle Freud', De Maud25 is 't, be in 'n harten glaubt,26 Sei moten 'rute27 in be Belt! Wen fümmert 't. ob 't geföllt ?28 De Murer29 mußt en einzig Leb,30 Bei mußt man blot dit ein',31 Dat sung32 bei, wenn bei trurig jet,33 Un wenn bei bed fict freu'n;34 Un mas bei trurig, sung bei 't sacht,35

<sup>1)</sup> herbstwink. 2) weht. 3) ba liegen. 4) Bursche. 5) zusammen. 6) Baum. 7) sehen. 8) grün. 9) alte Burgen. 10) Berg und Thal 11) weiß. 12) herzensfreuke. 13) sieb. 14) ber, welcher. 15) zuerst. 16) honn nach. 19) Leben. 20) süß. 21) heraus bricht. 22) spricht 23) schlägt. 24) wie es heraus kommt. 25) Muth. 26) glüht. 27) müssen hiaais. 28) gefällt. 29) Maurer. 30) Lieb. 31) nur bloß bies eine. 32) sang. 33) saß. 34) sich steele. 35) leise.

Un was hei lustig, lub;¹ Hei hett borbi ball weint,² ball lacht, 'T kamm All'3 up Eins herut:

> habe wieder mal was Neu's erfohr'n, Daß mein Schat, das allerliebste Kind, Welchem ich so lieb un treu gefinnt, Daß mein Schat mir ungetreu is worb'n.

Ihre Zähne, die sind freideweiß; Kreide-freideweiß sind ihre Zähn', Rosenroth ihr Mündlein anzusehn, Meine Lieb' zu ihr, und die war heiß.

Wie sie mir die Treue hat gebroch'n, Lag ich wohl die lange, lange Racht. Hab' die Sach' mir über-überdacht, Daß sie mir in '3 Herze hat gestoch'n.

Lebe wohl, Du Allerungetreu'st! Zieh' nun über Berg und über Thal, Siehst mich nun zum letten, letten Mal; Wenn Du Deine Sach' nur nicht bereu'st!

Haft Du bann was Neues mal ersohr'n, Daß Dein Schat in fernem, fernem Lanb Ruhen thut im leichten, leichten Sand, Daß Dir 's bann nur leib nicht is geworb'n!

"Ra," röppt<sup>4</sup> be pudlich Sniber,<sup>5</sup> "hür,<sup>6</sup> Wenn 't Ding man nich so trurig wir! Dat geiht<sup>7</sup> so dusemang<sup>8</sup> un sacht,<sup>9</sup> As wenn bi uns de Nijohrsnacht Oll<sup>10</sup> David von den Thorm<sup>11</sup> wat blöst;<sup>12</sup> Un wir Din rob<sup>13</sup> Gesicht nich west,<sup>14</sup> Habd 'c dacht, ic wir tau Gräsniß<sup>15</sup> beben.<sup>16</sup> Re, Murer! kannst nicks Beters<sup>17</sup> bringen, Denn süllst<sup>18</sup> dat Singen ganz verreden.<sup>19</sup> Baß up! Min Lid sall anners klingen:

Es that ein Schneiber mal fich frei'n Des böhm'ichen Grafen Töchterlein,

<sup>1)</sup> laut. 2) balb geweint. 3) es kam Alles. 4) ruft. 5) Schneiber. 6) höre. 7) geht. 8) doucement. 9) langfam. 10) ber alt. 11) Thurm. 12) blaft. 13) rothes. 14) gewefen. 15) Begräbniß. 16) gebeten, gekaben. 17) Befferes. 18) bann solltest Du. 19) verreben, entiggen.

Sie war von hohem Abel. Was jett' er in das Wappen jein? 'Ne Schere und 'ne Nadel. Und schrieb darum in jede Ect: Meck, meck, meck, meck, meck, meck, meck! Und fünd'te allen Leuten: Sein'n Wahlspruch sollt 's bedeuten.

Und als er, minniglich bemüht, Mit seinem Schat zur Traue zieht, Mit Rabel und mit Schere, Und Jebermann nun klärlich sieht, Daß 's nur ein Schneiber wäre, Da rusen Alle: Geht mer wed! Med, med, med, med, med, med, med! S' ist leider, leider, leider! Der neue Graf ein Schneider.

Und als er an die Hosstat kam Und dorten seinen Antritt nahm, Da lacht es männiglichen: "Sein Wappen ist gar wundersam; Der ist auf Schnitt un Sticken!" Und, zu des armen Schneiders Schreck, Geht 's wieder los: Med, med, med! Ja, in des Kaisers Halle, Da med- un neckten Alle.

Es lacht des Kaisers Majestät, Bis ihm beinah der Bauch vergeht: "Oh, bringt ihm doch 'ne Elle! Ein Nößlein, das sein sachte geht. — Run, Kitter, reite schnelle: Und sall vom Koß nicht in den Dreck!" Und Alles lachte: Meck, meck, meck! Und selbst sein Weib, das seine, Das stimmte hell mit d'reine.

Da zog ber neue Ritter aus Für immer aus bes Kaisers Haus Und von der Grasentochter, Und manchen schweren, harten Strauß An allen Thüren socht er, Und jedem Dirnlein frei und keck, Das hinter ihm rief: Med, med, med, Dem stand er zu Gebote: "Heraus. Du Weiß-und-rothe!"

Drum merkt Euch, Schneiber, die Geschicht': Frei't böhm'sche Grafentöchter nicht, Und ziehet nicht zu Hose! Dann lacht Euch nicht in 's Angesicht Der Knappe und die Zose.

Rein, fechtet brav! ihr Ziegenböd! Und ruft ein Mädchen: Meck, meck, meck, Dann kußt sie auf der Stelle, Ihr Ritter von der Elle!

"Wat 's dit för Wirthschaft!" röppt Jehann, "I stimmt hir blot wat Hochdütsch an, En Lid, wat in de Bäuker! steiht?" Ich sug, 3 wat tau 'm Harten4 geiht; Un paßt mi up un fallt mit in,5 Denn salls dat prächtig klingen. Wat? I willt? plattdütsch Burken sin Un kænt nich plattdütsch singen?":

Id weit<sup>8</sup> einen Eikom,<sup>9</sup> be steiht an de See, De Nurdstorm,<sup>10</sup> de bruj't<sup>11</sup> in sin Knäst; Stolz rect hei de mächtige Kron' in de Höh; So is dat all dusend Johr west;<sup>12</sup> Rein Minschenhand, De hett em plant't;<sup>13</sup> hei rect sid von Kommern bet<sup>14</sup> Nedderland.<sup>15</sup>

Id weit einen Eitbom vull'6 Anorrn un vull Anast, Up benn' sött<sup>17</sup> kein Bil nich un Art. <sup>18</sup> Sin Bork is so rug, <sup>19</sup> un sin Holt<sup>20</sup> is so sast, <sup>21</sup> As wir hei mal bannt<sup>22</sup> un behert. Ricks hett em bahn; <sup>23</sup> Hei warb noch stahn, <sup>24</sup> Benn wedder<sup>25</sup> mal busend von Johren vergahn. <sup>26</sup>

Un be Ronig un fine Fru Königin Un fin Dochter, be gahn<sup>27</sup> an ben Strand:

<sup>1)</sup> BNchern. 2) fteht. 3) Euch. 4) 3um herzen. 5) ein. 6) bann soll. 7) Thr wollt. 8) weiß. 9) Eichbaum. 10) Nordfturm. 11) braust. 12) schon 1000 Jahre gewesen. 13) gepflanzt. 14) bis. 15) Mieberlande. 16) poll. 17) auf ben saßt. 18) Art. 19) rauß. 20) holz. 21) settenande. 22) gebannt, bezaubert. 23) gethan, geschabet. 24) stehen. 25) wieder. 26) vergangen. 27) geben.

"Bat beiht<sup>1</sup> bat för 'n mächtigen Gikbom fin,<sup>2</sup> De fin Telgen<sup>3</sup> redt æwer bat Land? Ber hett em plegt,<sup>4</sup> Ber hett em hegt Dat hei fine Bläber<sup>5</sup> so luftig rögt?"<sup>6</sup>

Un as nu be König so Antwurt begehrt, Trett' vör em en junge Gesell: ""Herr König, Ji hewwt Jug jo süss nich d'rüm schert," Jug' Fru<sup>10</sup> nich un Juge Mamsell! Kein vörnehm Lüd', <sup>11</sup> De habben Tib, <sup>13</sup> Tau seihn, ob den Bom of sin Recht geschüht.

Un boch gräunt<sup>13</sup> so lustig be Eikbom up Stunns,<sup>14</sup> Wi Arbeitslüb' hewwen em wohrt;<sup>15</sup> De Eikbom, Herr König, be Eikbom is uns', Uns' plattbütsche Sprak<sup>16</sup> is 't un Ort.<sup>17</sup> Kein vörnehm Kunst Heit s' uns verhunst, Fri wüssen s'au Höchten<sup>19</sup> ahn<sup>20</sup> Königsgunst.""

Rasch gimmt<sup>21</sup> em den König sin<sup>22</sup> Dochter de Hand: "Gott seg'n Di, Gesell, för Din Red'! Wenn de Stormwind ein<sup>323</sup> brus't dörch dat dütsche Land, Denn weit ict 'ne sekere Städ':<sup>24</sup> Wer eigen Ort Fri wunn<sup>25</sup> un wohrt,<sup>26</sup> Bi denn' is in Noth Ein<sup>27</sup> tau 'm besten verwohrt."

Un as hei sung sin Lib tau Enb, Dunn ward sid achter em wat rögen, 28 Un as hei bornah üm sid wennt, 29 Kicki 20 en be Smäd'gesell entgegen. Sin Og'31 kick böhnschen 22 un verglas't 33 In ehren lust gen Kreis herin; Un in sin Minen habb be Sünn's Mit all ehr Wuth herümmer ras't. Swor liggt 35 üm sine Lipp en Haß,

<sup>1)</sup> u. 2) ist. 3) Zweige. 4) gepstegt. 5) Blätter. 6) regt. 7) tritt. 9) sonst. 59 geschert. 10) Eure Frau. 11) Leute. 12) Zeit. 13) grünt. 14) zur Stunde, jest. 15) gewartet. 15) Sprache. 17) Art. 15) frei wuchen sie. 19) in die Söhe, aus. 20) ohne. 21) giebt. 22) des Königs. 23) einst. 24) sichere Stätte. 25) gewarm. 26) wahrte. 27) Einer, man. 25) da ührt sich eiwas hinter ihm. 29) wendet. 30) gudt. 31) Auge. 32) höhnisch. 33) gläsern, stier. 34) Sünde. 35) schwer liegt.

As wenn ut Bli1 bei gaten? mas: Un will bei lachen, mard 't en Wefen,3 Dat Jeben grugen4 murd un grafen;5 Berfollen6 ftunn bei bor,7 verfamen,8 En ichandlich Bild in bred'gen Rahmen. "So," rep9 hei, "so! Hir brap10 id Jug!" -Un 'rute platt en weuften<sup>11</sup> Fluch -"Bi fingt jo bellichen12 amerboftia.13 Denn<sup>14</sup> is de Bramwin<sup>15</sup> woll nich wid. 16 Na, rudt man 'rut! benn ich bun boftia.17 En Sluct18 imedt beter as en Lib." De brei Gefellen fprungen up;19 De Luft mas ben, de Freud' vergallt, As wenn in frische Rojenknupp20 En gift'ge Worm21 berinne föllt:22 Denn is dat ut23 mit Blauh'n:24 So was 't of mit ehr Freu'n. ""Wat gelt25 Di hir unf' Singen an?"" Röppt<sup>26</sup> hellichen argerlich Jehann. ""Gab27 Dine Weg', uns lat in Rauh!""28 -Un wat de beiden Annern wiren,29 De ftimmten fraftig of mit tau: "Wi bemm'n mit Di nids tan verfihren!" Un tredten af30 mit ehr Kellisen. ""Ja, gaht man!""31 röppt be Kirl32 ehr nah. ""Rann id nich gaben, wo id gab? Ji bruft33 be Weg' mi nich tau wifen.34 Ra, taumt!35 wi will'n36 uns wiber spreken,37 3cf warb Jug mal en Sticken steken.""38 Un wankt39 ehr nab mit falschen40 Blick. So hinft be Afgunst achter 't41 Glud, Un flüggt42 bat Glud of noch so hoch. De lahme Afgunft friggt bat boch, Un hett fei 't fat't43 mit fnæfern44 Armen, Denn worgt45 fei 't bob ahn Gnad' un Barmen.46

<sup>1)</sup> aus Blet. 2) gegossen. 3) Gebaren. 4) grauen. 5) grausen. 6) verfallen. 7) stanb er da. 8) verkommen. 9) rief. 10) tressen. 11) wüster. 12) höllisch, gewaltig. 13) öhermithig. 14) dann. 15) Branntwein. 16) weit. 17) burtig. 18) Schluck, Schapped. 19) sprangen auf. 20) «knodpe. 21) Murm. 22) sällt. 23) dann ift es aus. 24) Blühen. 25) gilt, geht an, klummert. 26) ruft. 27) gehe. 28) laß in Ruhe. 29) was die beiden Andern waren, d. h. was — aubetrisst. 30) zogen ab. 31) geht nur. 32) Kerl. 33) braucht. 34) weisen. 35) wartet. 35) wollen. 37) weiter sprechen. 38) etwas in den Weg legen. 39) geht. 40) falsch, böse. 41) hinter dem. 42) sliegt. 43) gefaßt. 44) knöchern. 45) dann würgt. 46) Erbarmen.

## 16.

'T is wedder' mal de Göffeltib.2 De Lewark3 stiggt4 nah 'n Bewen5 'rup Un fingt en belles Frubjohrslib; De Bom.6 be brimmt7 fin brune8 Rnupp9 Un smitt10 bat lette gele11 Blatt As Dechbedd12 bal13 for Gras un Rrut:14 De kiken15 jung un schämig16 'rut Un reben lif'17 von dit un bat,18 Bon Winters Roth, von Sommers Freuden. Un liggen enanner 19 in den Arm Un fluftern sacht:20 "wo21 warm! wo warm!" Un boch an 'n hemen tredt22 de Rraun23 Un ftött24 berin in ehr Bofaun: "De Luft is fri!<sup>25</sup> De Luft is fri! Mit Snei26 un Winter is 't vorbi!"27 Ehr Smager Abebor,28 be fteibt29 Beranauglich30 up ben einen Bein. Wil 't31 nu bald Poggen32 gewen beiht,33 Un fidt34 von 't Schundad35 up ben Rhein. Un klappert 'ruppe nah de Kraun: "Fru Swägern,36 gruß vel37 mal von mi, 3d tem'38 bef' Dag39 glit achter Di,40 Ad hadd hir blot41 noch wat tau dauhn,42 3d mußt nah Sanne Rute'n feibn."43 Un flüggt herun44 un broppt45 ben Specht, De is bir 's Winters cemer46 blemen.47 Un warden beid' fid hellschen48 freu'n,49 Bet50 endlich Abebor em froggt:51 "Na, hett 't bir mat besonders gemen?52" -""Mit Sanne Nüte'n?"" froggt be Specht. ""Ih, Arbeit hett bei bir jo funn'n,53

<sup>1)</sup> wieber. 2) Zeit ber Gänfekichtein. 3) Lerche. 4) steigt. 5) Himmel. 6) Baum. 7) treibt. 8) braun. 9) Knospe. 10) schmeißt, wirst. 11) gelden. 12) -bett. 13) nieber. 14) Kraut. 15) guden. 16) verschämt. 17] leise. 19 von biesem und jenem. 19) liegem einander. 20) leise. 21) wie. 22) ziebt. 23) Kranich. 24) töbt. 25) fret. 26) Schmee. 27) vorbei. 29) Storch. 29) steipt. 30) verschüßt. 31) weil es. 32) Frosche. 33) glebt. 33) glebt. 33) gatebt. 35) Schmendach. 36) Frau Schwägerin. 37) viel. 38) käme. 39) bieser Tage. 40) gleich hinter Dir. 41) bloß. 42) thun. 43) sehen. 44) über. 47) geblieben. 48) höllisch, sehr. 49) werden — sich freuen, freuen sich. 50) dis.

Hei arbeit't in de Smad'1 dor unn'n;2 Un of be Sniber3 is bir blemen. De Murer4 bett fict 'rummer bremen5 Den Winter borch, nu æwer is Bei bir in Arbeit medder mig.""6 "Ih," feggt de Abebor un ichellt,7 "Wat uns de Snider un Murer gelt!8 3d frag', ob Banne an fin Fifen Mit faste,9 true10 Leim'11 noch höllt,12 Wil beg13 id cem'r 'e14 See mußt ftriten."15 -""Dat weit16 id nich fo gang gewiß, Weit blot,17 bat hei in Arbeit is, Dir unn'n18 bi 'ne Fru Meisterin, Wat noch en smuckes Wiw beibt fin.""19 -"Gotts Dunner!" roppt20 de Adebor, "Wotau21 hemm'n w' Di denn vörrig Johr22 Dir bi em fett't ?23 Na, dit is nett! Bei fall ben Jung'n vor Untru24 fcutten,25 Un lett26 em bi 'ne Fru Meiftern fitten,27 Un bi 'ne jung'! Beitst<sup>28</sup> wat bat seggt?"29 -""Du best gaub30 reben!"" seggt be Specht, ""Mi geibt 't31 up Stunne32 man bellichen iwact.33 Dor fitt id nu un had un had Den leimen, langen Winter amer, Un benn un wenn34 mal 'n lutten35 Ramer;36 Ack heww allein mit mi tau daubn.37 Doch fab38 mi hut39 be Smad'sch40 ehr Sauhn:41 De Ollich,42 be leg'43 em ftramm tau Lim',44 Sei fet45 em bellichen up de haden,46 Un wull47 em but Bannfauten48 baden, For hannern wir ehr nicks tau rim'.49 Un wenn bei wir tau 'm Graben gabn,50 Denn<sup>51</sup> mull fei em den Raufen bringen,

<sup>1)</sup> Schmiebe. 2) ba unten. 3) auch ber Schneiber. 4) Maurer. 5) getrieben. 6) gewiß, feft. 7) schill. 5) augeht, kümmert. 9) seit. 10) treut. 11) Liebe. 12) hält. 13) während. 14) über die. 15) streichen. 16) weiß. 17) bioß. 18) unten. 19) d. h. ist. 20) rust. 21) wozu. 22) voriges Jahr. 23) geset. 24) Untrene. 25) schillen. 26) schik. 27) sigen. 29) weißt. 29 jags. 32) zur Schunde, augenblicktich. 33) höllisch, ehr schwach. 34) bann und wann. 35) fiein. 36) Käser. 37) thun. 38) sagt. 39 hente. 44) Schmiebefrau. 41) sinhn. 42) die Alte. d. h. h. Handler. 39) segangen. 51) dann.

Un habb ot fo 'ne Reben bahn:1 But mußt 't ehr mit ehr Leim' gelingen."" De Adebor fict' lang33 de Raf', Un ftellt fict up ben einen Bein -Up bese Ort4 tann bei in bei's Berhaltnissen am besten feibn6 -Un matt' in be Geswindigkeit Sid einen Slachtplan icon taurecht,8 Un fidt tau Bocht9 un frogat10 ben Specht, Wo Sanne Nute graben beiht.11 De mif't12 em benn nu of Befcheib. De Oll,13 de flüggt14 bat Feld hendal,15 Un up ben Tuni6 füht17 hei ben Sprein:18 "Mat, heft Du nich bat Rabbhauhn19 feibn? 20 Oh. raup<sup>21</sup> mi boch bat Rabbhauhn mal!" Dat Rabbhauhn lett22 nich up fic luren :23 De Adebor, de budt fic dal24 Un flustert ehr wat in de Uhren;25 Sei nidt em: ja, bat full gescheibn. Bei flüggt up 't Schundad webber 'rup26 Un ftellt fict up ben einen Bein. -Rlod nagen27 geiht be Smab'bor up. Fru Meisterin, so rund un flant, En smuckes Wiw,28 so blink un blank, So nett un fauber baben29 un unn'n, Trett30 ut de Susdor31 gau32 herut, In 'n flohwitt33 Dauf34 ben Raufen bunn'n: "Dit fall Di smecken, Hanning35 Snut! Un denn,36 un benn? . . Wi warben 't feihn -Natürlich All'ns in allen Ihren37 -Bei is jo of von Fleisch un Bein, Un hett en Hart38 of tau verliren." So trippelt sei be Strat39 entlang Un böhrt40 bat Rödichen41 in de Hög',42 Wo Ronnstein43 un wo Butten44 miren.

<sup>1)</sup> gethan. 2) guckt. 3) längs. 4) Art. 5) biefen. 6) fehen. 7) macht. 8) zurecht. 9) in die Höhe. 10) fragt. 11) gräbt. 12) weis't. 13) der Alie. 14) stiegt. 15) sinad. 16) Saum. 17) steht. 16) Spree, Staar 19) Rebbihun. 20) gefen. 21) ruse. 22) läßt. 23) lauern. 24) nieder. 25) Ohren. 2-9) wieder hinaus. 27) lihr 9. 28) Weib. 29) oben. 30) tritt. 31) Hausthür. 32) hurtig, munter. 35) schneewiß. 34) Tuch. 35) dim. u. Kosesorm von Johann. 35) dans. 37) Ehren. 38) Herz. 39) Setraße. 40) hebt. 41) Röckhen. 42) söhe. 43) Rinnstein. 44) Pütken.

Bileim'!1 bat f' feinen Samel2 freg!3 Un famm⁴ f' benn webber up ben Drogen,5 Denn let's f' bat Rodichen of nich bal, Dat boch be Lub'? ehr Beinwarts fegen.9 So geiht fei miber. 10 Dit einmal Beibt 't baben von dat Schünendack: Rlad, flad, flad, flad, flad, flad, flad! Sei fidt tau Söcht: "De Abebor! Dat is be irft11 in befen Johr. Dat Teiken,"12 feggt fei, "wir nich flicht!13 Schad is dat blot, dat hei nich flüggt, Un bat bei fitt un flappern beibt; Denn fall jo Gin14 for 't negfte15 Johr Bel Bott16 un Schötteln17 fappeniren.18 -Na, bat is of jo 'n Dæmlichkeit! -Un mi fall 't feter19 nich paffiren. Ra, gruß bi Bott, bu Langebein; Wo<sup>20</sup> fic bat doch so prachtig pakt, Dat hut grad id tauirft21 bi feibn! Rumm.22 bug'23 din Hug24 up minen Fast!"25 Sei geiht nu wider nah ben Fell'n,26 Wo ehr leim' Hanning Nüting grömmt.27 "So 'n Teiken," seggt sei, "fall boch gell'n!28 Ein geibt vel fet'rer an 't Gefchaft!" -Nu kummt en Graben. Dat 's fital!29 Dor unnen nah de Brügg'30 hendal,31 Dat is tau mib.32 Man fort entflaten!33 So 'n Sprung is ehr all34 oft gelungen. Sei hett all velmals boger35 fprungen. Sei ward36 ehr Rodichen hoger faten,37 Sett't an un springt nu: ein, twei, brei! Burr! flüggt dat Rabbhauhn up nah baben,88 Un be Fru Meiftern in ben Graben; Un all ehr Schötteln fünd intwei,39 Un all de Raufen bred'ae Rlump.40 Un gang vull Modd41 ehr mitten Strump,

<sup>1)</sup> beileibe. 2) Schmussaum. 3) kriegte. 4) kam. 5) auf's Trockene. 6) ließ. 7) Leute. 8) -werk. 9) sähen. 10) weiter. 11) erste. 12) Zeichen. 13) schleckt. 14) Einer, man. 15) nächte. 16) viele Töpte. 17) Schüssen. 16) caput wersen. 19) soll es sicker. 20) wie. 21) zuerst. 22) komme. 23) baue. 24) Hand. 25) First. 26) kelbe. 27) gräbt. 28) gelten. 29) fatal. 30) Brücke. 31) hinab. 32) weit. 33) nur kurz entschlossen. 34) school. 35) höher. 36) u. 37) sakt. 38) nach oben. 39) entzweit. 40) Klöße. 41) Wober, Schmus.

Un all ehr heite Leiw' is käuhlt,2 Us sei dat kolle Water3 fäuhlt.4 — —

Un as f' fid endlich 'rute ampelt, Dunn's fteiht fei bor6 un pruft un trampelt, Un imitt' ben Raufen in ben Sand, Un bett be Schören8 in be Sand. Un paßt f' taufamen: "Go hemmen f' feten."9 Ehr heite Leim' is gang vergeten. 10 Un geiht nah bus - 't is gang egal, Db borch 'ne Butt, ob up ben Drogen -Un lett ehr Rödschen beip bendal.11 Dat blot de Lud' ehr Strump nich fegen. Un fidt up 't Schundad 'rup un fegat: "De dæmlich Abebor hett Recht!" -De æmer ftunn12 up finen Bein Un fet von 't Schundack bobnichen 'runne Un lacht for fid - up bef' Ort funn13 'e Sihr spaßig un fibr spöttsch utseihn -Un flappert 'run: "Fru Meifterin, Dat mas woll nich nah Ehren Sinn. For ditmal laten S' 't14 man bewenn'n. 15 Dat namm<sup>16</sup> doch tau en klætria Enn'."17 Un flüggt herunne nah bat Felb. Wo Sanne grömmt un feggt tau fid: "Möt18 doch mal feihn, wo bei fick höllt,19 Un ob de Jung' noch up den Schick?" Un as hei noch so 'ræwer tüht,20 Un Sanne em dor fleigen füht,21 Sett't bei den Spaden<sup>22</sup> bi de Sid.<sup>23</sup> Un fingt dat olle Kinnerlid:24 ""Abebor, du Langebein. Wennihr25 willst du weg hir teibn.""26 Un Abebor, be jeggt: "Dat mag id liden,27 Bei benft noch an fin Rinnertiben :28 Sin Bad is roth, fri29 is fin Blid. Bel Glud, Jehann, vel Blud, vel Blud; Bel Segen is for Di upfport;30

<sup>1)</sup> heiß. 2) gefühlt. 3) kalte Wasser. 4) fühlt. 5) ba. 6) ba. 7) schmeißt. 8) Scherben. 9) gesessen. 10) vergessen. 11) tief herunter. 12) tiand. 13) konnte. 14) lassen sie es. 15) bewenden. 16) nahm. 17) Hägliches Ende. 18) nuß. 19) hält. 20) zieht. 21) stiegen sieht. 22) Spaten. 23) Seite. 24) Kinderlied. 25) wann ehe. 26) ziehen. 27) leiden. 28) -zeiten. 29) frei. 30) ausgespart.

Du heft Din Unschuld Di bewohrt."
Un nimmt fin Flüchten¹ in de Hand
Un segelt æwer Stadt un Land,
Un wo hei kümmt, dor is 't en Freu'n:
"Wi heww'n den Abebor all seihn."²
Un as hei kümmt nu nah Gallin,
Dunn³ freu'n sick of oll Smidten Sin:4
""Abebor, du Kauder,5
Vring' mi 'n lütten6 Brauder!7
Adebor, du Rester,8
Vring' mi 'n lütte Swester!""
Un bidd'n noch üm en nigen9 Segen,
Du leiwer Gott! un 't sünd all Rägen!¹¹0 ——

Fru Meisterin dacht hen un her, Kekli Hannern an un kitt't ehr Schör: 12 "Kein Bomi<sup>3</sup> föllt<sup>14</sup> up den irsten Hau, 15 Ich hau noch eins un tweimal<sup>16</sup> tau; Hei is jo jung, ic of jo noch." Un halt 'ne Bust<sup>17</sup> von ehren Bæhn: 18 "Na, Meckelnburger, eten<sup>19</sup> S' doch! Un drinken S'! Hir steiht Win, 20 min Schn. "21 Un uns' gaud<sup>22</sup> Hanne? Ganz unschüllig<sup>23</sup> Bertehrt<sup>24</sup> hei Win un Wust gedüllig. <sup>25</sup> Un gung<sup>26</sup> Fru Meistern in ehr Kamer: <sup>27</sup> "Na, Meckelnburger, nu gu'n Nacht! Un laten<sup>28</sup> S' sick wat Leiwes drömen. "29 Denn hujahnt<sup>30</sup> hei: ""De grote Hamer, <sup>31</sup> De hett mi hellschen asmaracht. ""32—
De Bengel süll sick drav wat schämen!—

Bir Wochen nah ben Abebor An 'n Sünnbagnahmiddag, dunn stünn<sup>33</sup> In ehre Kæf<sup>34</sup> Fru Meisterin, Un kakt<sup>35</sup> en Böttken Schockelor.<sup>36</sup> Un wat dortau ?<sup>37</sup> Bannkauken beden

<sup>1)</sup> Flügel. 2) schon gesehen. 3) ba. 4) b. h. bie Kinder bes alten Schmibt. 5) Ruberer (in ben Lüften). 6) klein. 7) Bruber. 6) der du auf bem Neste sigest. 9) neuen. 10) schon Neum. 11) gucke. 12) Scherben. 13) Baum. 14) schi. 15) sieb. 16) einmal und zweimal. 17) bott eine Wurst. 18) Boden. 19 essen. 20) Wein. 21) Sohn. 22) gutter. 23) unschuldig. 24) verzehet. 25) gebuldig. 26) ging. 27) Kammer. 22) lassen. 29) etwas Liebes traumen. 30) dann gähnte. 31) ber große Hame. 32) gewaltig angestrengt, mibe (mürbe) gemacht. 33) ba stand. 34) Kücke. 35) köptigen Chotolade. 37) was dazu.

Ehr eklich mal eins all verleben,1 Re. Waffelfauten mußten 't fin. -Bett Gin von Jug woll mal eins feibn, Wenn fo 'ne jung' Fru Meifterin Tau Mehl un Rohm<sup>2</sup> de Eier rührt, Mit 't Waffelisen3 'rum banbtirt. Wenn f' mit ehr runden, brallen4 Bein Berümme huppt,5 bald bir, bald dor? Bald springt sei nah de Schockelor, Bald mote fei nat de Waffeln feibn, Un mot bat Ifen breibn un wenn'n.7 Wo gung ehr bat so glatt von Sann'n,8 As fei ehr fauber Arbeit bahn!9 So smidig10 gung ehr Urm un rund, Dat Gin dorup habd swören funnt, Sei funn bormit en Anuppen11 flahn.12 De lütten Bein un Arm, be flogen So ftremig13 nett, fo fir un licht,14 De Rablen15 glauhn16 ehr ut de Ogen17 Un von ehr frifches Angeficht. Un unner ehren witten Dauf,18 Dor brennt ehr luttes Sart fo beit.19 Un bett 't fo bild20 un pudt21 un fleiht,22 As wenn oll Schultich ehr Stumenflock In jebe Stunn'23 fim24 Birtel geibt. Un bat all um be Schockelor Un um de Waffeln? Gott bewohr! Ra, borum marb25 fein hart nich rönnen.26 Binah27 dörch Latenschörten28 brennen. Dit Wirken all von binn'n un buten,29 Dit 'Rumbandtiren mit Arm un Bein. Dit Bartenpudern,30 bit Dgenglaubn 33 all for unfern hanning Snuten; De Schapstopp bett bat blot31 nich feibn. -Den fülm'gen32 Abend fatt33 Jehann In 'n Goren34 mit Fru Meifterin;

<sup>1)</sup> verleibeten (e8) ihr schon einmal. 2) Rahm, Sahne. 3) -etsen. 4) rund, etwa wie gedrechselt. (R.) 5) hüpst. 6) muß. 7) brehen und wenden. 8) Hähnen. 9) gethan. 10) geschweibig. 11) Knoten. 12) schlagen. 13) kräftig straff. 14) leicht. 15) Kohlen. 16) glüßen. 17) Augen. 18) weißen Tuche. 19) heiß. 20) emiß. (R.) 21) pocht. 22) schlägt. 23) Stunde. 24) sünf. 25) u. 26) wird — rennen, schlägt rascher. 27) beinahe. 28) -schwizen. 29) sinnen und außen. 30) Herspochen. 31) bloß. 32) selbigen. 33) saß. 34) Garten.

Bor Beiben ftunn 'ne blanke Rann, Un ut be Rann schenkt fei em in. Un rectt' em of be Baffeln ben : "Na, Medelnburger, brinken S' ut! Un jeggen S' mal, wo smedt' Sei 't benn?" -""Beil3 prachtig,"" feggt unf' hanning Snut, Un brinkt sin Schockelor, un packt Den Teller fid von Raufen vull.4 ""Dit 's noch nich in min Tahnen hadt.5 Un wenn min Mutting of woll wull,6 Min Bader was partub? entaegen. Dat in den Suf' murd Raufen badt. So 'n Raufen bewm 'd meindag nich8 fregen.""9 Fru Meiftern schenkt em webber in:10 "Denn mas Chr Bader woll recht hart?" -""Dat segg'n Sei nich, Fru Meisterin! Bei flog11 mi woll ben Budel fwart,19 Un was mi hellschen streng tau Tiden,13 Un funn fein Ledermüler14 liben.15 Doch bewm 'd noch feinen Minschen funnen.16 De mi fo leim un tru17 mas funnen. ""18 Bir wurd Fru Meistern ehren Schörtenband19 Verlegen um den Finger winn'n20 Un sufzt21 un seggt: "Dat wir 'ne Schand'! So 'n Minichen marb'n Sei vele finn'n.22 -De, ne! De Ollern23 fund tau bart, Dat ichellt24 un ichellt un fleiht un fleibt, Wenn mal fo 'n armes, junges hart Nab 'n lütten Mundsmad25 janten26 beibt. Dor mas id anners tau min Tib. As mi min selig Mann hett fri't27 -Ach Sott, id mas en junges Ding, Un 'n halm Johr<sup>28</sup> hemm 'd em jo man hatt -Dor bruft29 bat man en halwen Wint, Denn sorat un lev30 ick all. un wat 3d em von Dgen tunn aflesen,

<sup>1)</sup> reicht. 2) wie schweckt. 3) ganz, (R.) 4) voll. 5) in meinen Zähnen hängen geblieben. 6) wohl wollte. 7) partout. 8) niemals. 9) gekriegt. 10) wieber ein. 11) schlug. 12) schwarz. 13) zu Zeiten. 14) -mäuler. 15) leiden. 16) gesunden. 17) lieb und treu. 18) gesonnen. 19) Schürzendand. 20) wand, sing an zu winden. 21) senzet. 22) viele finden. 23) Etern. 24) schitt. 25) Lederbissen. (R.) 26) verlangen, schzen. (R.) 27) gefreiet. 28) halbes Sahr. 29) da brauchte. 30) lief.

Dat mußt nah finen Willen wefen.1 Ach Gott, bat fünd nu knapp twei Johr -3d weit2 bat noch, as wir bat hut3 -Dunn fab4 bei: ,Rat5 uns Schodelor, 3cf hemm dorup fo 'n Appetit." Un feihn S', bir up bat itig Flage -'T was grad of Sunnbagnahmiddag? — Tredt8 bei mi noch up finen Schot,9 Un brunten10 Beid in Gottes Ramen. In Leim' unf' Schockelor taufamen.11 Un acht Dag' brup, bunn mas bei bob."12 Un funa13 nu 'n beten14 an tau plinsen15 Un an tau fufgen, an tau gunfen,16 Un würd so trurig bi em fitten17 Un lab',18 as mußt fei fict b'rup ftutten,19 De hand up hannern fine Schuller.20 Den jammert bat, un tröften wull 'e,21 Em murd weikmaubig22 of tau Sinn: ""Na, laten S' man,23 Fru Meisterin."" Un strakt24 ehr æwer 't glatte Hor.25 herrgott, wo 's nu be Abebor? -"Ja," seggt sei, "ict hemm minen Ollen26 -3d bemm em as en Bringen bollen.27 Un bei, bei bett 't mi of veraullen.28 Denn hus29 un Feld un Smad' un Schun'30 -Seihn G', Medelnburger, All'ns is min; Un up bit All fein Spirfen31 Schullen.32 Dat bett bei fort33 vor finen End' For mi all fett't34 in 't Teftament, Dat hett hei Allens mi vermakt."35 Un rohrt36 dorbi ehr bittre Thran'. Un hett of gor tau furlog37 bahn;38 Un de oll Jung', de troft't un ftraft. Sei bollt39 fict fafter40 an em wiß,41

<sup>1)</sup> sein. 2) weiß. 3) als wäre es hente. 4) ba sagte. 5) foche. 6) genau auf berselben Stelle. 7) Sonntagnachmittag. 8) 30g. 9) Schoß. 10) tranken. 11) zusammen. 12) tobt. 13) fing. 14) bischen. 15) fitti weinen. (R.) 16) leize ftöhen, wimmern. 17) saß so traurig bet ihm. 18) legte. 19) stüßen. 20) auf Hanne's Schulter. 21) wollte er. 22) weichmithig. 23) lassen Sien seine. 24) streichelt. 25) Hann. 27) gehalten. 28) vergolten. 29) Hans. 30) Schmiebe und Scheune. 31) Spierchen. 32) Schulben. 33) fürz. 34) gelest. 35) vermacht. 36) weint. 37) trosslos. 38) gethan. 39) hålt. 40) seiter.

Un hei rudt 'ranne in ehr Nea'.1 -Ach Gott, wo woll dat Rabbhauhn is? Dat 't Rabbhauhn boch tau höchten flog'!2 -"Ja," feggt fei, "bat wull 'd All verbragen, Doch bat 'd in minen jungen Dagen So gang allein ftah3 in be Belt, Seihn S', Hanning, bat is tau 'm Bergagen!4 Wat helpt's mi Saud,6 mat helpt mi Gelb? Ja, wir id olt,7 benn mull 'd nids feagen. Denne funn 'd min Gelb up Binfen leggen,9 Doch nu in minen jungen Johren . . .!" Un fängt nu düller<sup>10</sup> an tau rohren. Un leaat võr idel<sup>11</sup> Truriakeit Sid facht12 in hannern finen Arm. Un de oll Jung', de troft't un ei't,13 Un borbi ward em gor tau warm — 'T is mæglich14 von de Schockelor. Dh Rabbhauhn un oh Abebor, Nu is 't de allerhöchste Tid! -Un as sei liggt15 an fine Sib,16 So troftlos tau em 'ruppe füht,17 Dunn fohrt 't18 em fo borch finen Sinn, Db nich en Ruß fei tröften funn. -Wat woll so 'n Jung von Ruffen weit?19 -Doch fit, de Slüngel bucht fic bal,20 As mußt bei lang' bormit Beicheid. Un be Kru Meistern fict tau Boa'.21 De Lippen sünd gang in de Reg'22. Mit einem Mal, As wenn ein Blit bortwischen flog',93 Fohrt Hanne up, as ut en Drom:24 ""Fru Meifterin, be Rachtigal!"" Un ut ben blauh'nden25 Appelbom,26 Dor schallt herun en sautes27 Lib. Dat webber borch be Seel em tüht,28 As bunntaumal.29

<sup>1)</sup> Rahe. 2) in die Höhe flöge. 3) stehe. 4) Berzagen. 5) hilft. 6) Gut. 7) ware ich alt. 8) dann. 9) legen. 10) toller, heftiger. 11) eitel = lauter. 12) leise. 13) "eien" wird eigentlich von Wärterinnen gebraucht, die durch Streicheln und "cia"-Sagen die Kinder beruhigen. (R.) 14) möglicherweise, vielleicht. 15) liegt. 16) Seite. 17) hinauf steht. 18) da schipt es. 19) weiß. 20) nieder. 21) guckt in die Höhe. 22) Nähe. 23) dazwischen schilden schiege. 24) wie aus einem Traum. 25) blichend. 26) Apfelbaum. 27) süß. 26) zieht. 29) wie dazumal.

Ag1 bei an jennen2 Affcbibsbag Vor Jochen fine husbor3 lagg.4 -As wenn fo 'n Waldhurn in de Firn's Weihmäudige flagt, so klingt bat bal, Us wenn fin leime, lutte Dirn' Em grußt tau 'm allerletten Mal, Ms wir all' Glud un Freud' verfollen,8 Un 't full9 up Irben10 nicks mihr hollen.11 Un benn mal wedder liggt bat hell Up ben Befang as Morgenglaubn, Wenn flore Flauthen,12 Well up Well, Dörch 't gräune13 Land gen Morgen teibn.14 Un nu taulest, nu flingt bat Lib Un jucht15 tau Socht mit bellen Schall. As wenn 't all16 in ben himmel füht, Den true Leim' mal armen fall.17 Bat Jeber abnt un Reiner weit. Dorvon gimmt18 Nachtigal Bescheib. -

Jehann fteiht bor, kidt vor fid bal; 'Re gruglich'i Angst, 'ne bitt're Qual Snert20 em bat frijche hart taufamen: Wo is bat scheihn?21 Wo is bat kamen?22 Wat hett bei feggt? Wat bett bei babn? Un as em de Gebanten temen,23 Dunn föllt up fine Seel fo 'n Schamen, Bei fann be Ogen nich upflahn.24 Un as bei fid befinnt nahgraden,25 Liggt 't em fo bufter26 up ben Sinn, As hadd hei Gott un Welt verraden. 27 Sin ollen Ollern fall'n em in. Un mat fin Baber tau em fab, As hei taulett em fegen ded:28 "Gedanten alaub' in belle Eff', Un fund fei rein von Glad un Glir,29 Denn fat30 Din Wark31 mit Tangen32 an. Holl wiß!33 Holl wiß, min Sohn Jehann!

<sup>1)</sup> als. 2) jenem. 3 Hausthür. 4) lag. 5) Ferne. 6) wehmüthig. 7) alles. 8) verfallen. 9) follte. 10) auf Erben. 11) mehr halten. 12) Klare Fluthen. 13) grin. 14) ziehen. 15) jaudzt. 16) [chon. 17] erben foll. 18) giebt. 19) gräulich. 20) jchnürt. 21) wie ift das geschehen. 22) gefommen. 23) kamen. 24) aufschlagen. 25) nachgerade. 26) bunkel. 27) verrathen. 28) segnete. 29) Schlacke und Schmuß. 30) dann sasse. 31) Werk. 32) Zangen. 33) halt sest.

Un smad Din Wart in frischen Für!"1 Un fin Gedanten, be fünd gläuht? In Scham un Bram un Trurigfeit, Ru fund fei rein von Glad un Glir, Ru smad Din Wark in frischen Für! Bei fict tau Bocht: "Fru Meisterin. 3cf weit . . . ict bun . . 3d beww fibr grotes Unrecht babn, 3d mot bi Sei ut Arbeit gabn." Dat arm' lutt Wimfen3 fict em an. As funn f' fein Burt4 von em verstahn. "Fru Meistern," roppts nochmal Jehann, "3d mot ut Chren buj' berut. 3cf hemm tau bus 'ne leiwe Brut.6 De lat' id nich un fann f' nich miffen; De Bagel jung8 j' mi in 't Bewiffen." -De lutt Fru Meiftern fitt un weint, Ehr Hart is bet tau 'm Dod9 bedraumt;10 Sei bett 't mit em fo ibrlich11 meint. Sei hett ben Jungen wirklich leimt,12 Ehr ftumme Mund, be fpredt13 fein Burt. Sei wennt14 fict af un winft em furt;15 Un as Jehann sid af beiht wenn'n,16 Dunn folgt17 f' jo furlos ehre Sann', Doch as bei von be Gorenpurt18 Noch einmal tau ehr 'ræwer fictt. Dunn is 't ehr glückt, Dunn hett f' 't verwunn'n.19 Ehr gaudes Deil20 hett f' wedder funn'n.21 Un ipringt tau Bochten, raich entilaten,22 Un roth von Schämen awergaten.23 Beibt fei em nah un redt em an: ""So gah24 nich von mi furt, Jehann! Un tann 't nich fin, un fall 't nich fin, Denn will'n wi doch in Freden25 icheiden, Un wenn ich Di mal helpen26 funn, Denn ward id girn27 de Sand Di beiben.28

<sup>1)</sup> Feuer. 2) geglüht. 3) Weibchen. 4) Wort. 5) ruft. 6) Braut. 7) Iaffe. 8) Bogel fang. 9) bis dum Tode. 10) betrübt. 11) ehrlich. 12) geliebt. 13) fyricht. 14) wendet. 15) fort. 16) fich abwendet. 17) faltet. 18) Gaucunbforte. 19) verwunden. 20) Theil. 21) wieder gefunden. 22) entichlossen. 23) übergossen. 24) gehe. 25) Frieden. 26) helsen. 27) gerne. 28) bieten.

Un nu abjüs! Wi bliwen Frünn'.""
Jehann drückt ehr de Hand un geiht,
Un sin Fru Meisterin, de steiht
Noch lang', wo sei tausamen stünn'n,2
Un kickt em nah den Weg entlang.
Un oftmals steiht i' nah Johr un Dag
Up dit sin lestes Scheidelstag,3
Dat lütte Hart von Weihmaud4 krank.

Winschenkinner<sup>5</sup> seihn be Flæg'<sup>6</sup> Woll girn mas webber, wo be Lust In hellen Flammen ut uns slög,<sup>7</sup> Doch jenne stillen Truerstäden,<sup>8</sup> Wo mas uns drop<sup>9</sup> en grot Berlust, Wo mas dat Minschenhart hett seden,<sup>10</sup> De holl'n uns wiß, un ümmer wedder Teihn<sup>11</sup> s' uns up ehre Gräwer<sup>12</sup> nedder.<sup>13</sup>

## 17.

De Rachtigal, be flüggt14 von bannen Un lett15 Fru Deiftern un Jehannen: "Abjus, Jehann, id gruß von Di! Un troft Di Gott, Fru Meifterin, Un æwer 't Johr mard 't beter16 fin!" Un flüggt an eine Bed vorbi;17 De olle Fi'rburg18 liggt bor achter,19 Un höhnichen achter Hannern lacht 'e: ""Ja, gah20 Du man fo frant un fri,21 So ftolg un drift22 Din jungen Weg', 3d mard Di boch for Dine Glag' Mal fteten einen iconen Stiden.23 Wi hemm'n en Häuhnken24 noch tau plücken.""25 Un Nachtigal flüggt von em furt:26 "For jo en Kirl27 mag id nich fingen." Un ward behenn'28 von Urt29 tau Urt De lütten,30 firen Flægel31 swingen,32

<sup>1)</sup> bleiben Freunde. 2) ftanden. 3) Scheibestätte. 4) Wehmuth. 5) Menschenkinder. 9) Schätten. 7) schlug. 8) Trauerstätten. 9) traf. 10) gesitten. 11) ziehen. 12) Gräber. 13) nieder. 14) stiegt. 15) (verzlätt. 16) besser 17) vorbei. 16) Feierdursch; s. pag. 55,12. 19) liegt bahinter. 20) gehe. 21) fret. 22) dreift. 23) einen Sticken stecken, d. h. b. etwas in den Weg legen. 24) Hinchen. 25) pfücken. 26) fort. 27) Kerl. 28) behende. 29) Ort. 30) kein. 31) Fügel. 32) wird — schwingen = schwinger.

Un wo en Busch steiht<sup>1</sup> an 'ne Bak,<sup>2</sup> Un wo en heimlich still Berstek, Dor singt s' ehr Led's so wunnersam; Doch wo en Bor<sup>4</sup> sitts still tausam,<sup>6</sup> Un brückt in Leiw'<sup>7</sup> sick tru<sup>8</sup> be Hann',<sup>9</sup> Dor will ehr Singen gor nich enn'n;<sup>10</sup> 'T is grad, as künn<sup>11</sup> sei von de Beiden In alle Ewigkeit nich scheiden. — Un just as bi den Abebor<sup>12</sup> Köppt<sup>13</sup> Jeder: "Rachtigall is dor! Ru ward de Hartensfreud<sup>14</sup> irst echt, De hett dat richt'ge Frühjohr bröcht!"<sup>15</sup>

Sei æmer nimmt ehr Standquartir. Wo fei verleden16 Johr is west,17 Un bugt18 fict bor en nigeg19 Reft. Denn unf' lutt Fifen mabnt20 jo bir; De irft21 Befanntichaft, be fei jubt,22 38 Jochen un fin leiw'23 Gemabl. Do j' buppen24 mit ehr firen Bein De Armten-Bedben25 up un bal26 Un junge Armten 'rute teibn.27 "So! diese noch und nun noch diese!" Seggt28 Jochen un marb forfotich treden,29 "Das foll uns beut heil30 prachtig schmeden! 3ch bun en Freund von friich Bemule." -Dunn fümmt31 be Rachtigal un grüßt: ""Bu'n Dag ot,32 Kinnings!33 Ra, wo geiht 't?""34-"Je," seggt uns' Jochen, "as Du sühst; 35' Wenn man36 be Kopp 37 noch baben steiht. "38 -Un Lotting sufst: ""Ach, Babbersching,39 Dit Johr40 gung 't41 uns gefährlich flicht.42 Wat Gin43 of Commers por fid bring'. Des Winters geiht 't All in de Rrat. 44 Wi bemmen hungert, hemmen froren,

<sup>1)</sup> steht. 2) Bach. 3) Lieb. 4) Paar. 5) sist. 6) zusammen. 7) Liebe. 5) treu. 9 Hände. 10) enden. 11) könnte. 12) Storch. 13) rust. 14) Herzensfreude. 15) gebracht. 16) vergangen. 17) gewesen. 18) dauet. 19) neues. 20) wohnt. 21) erste. 22) siebt. 23) sieb. 24) wie sie hüpsen. 25) Erbsen-Beete. 26) auf und nieder. 27) ziehen. 28) sagt. 29) zieht unverweilt, in Einem sort. 30) ganz. 31) da kommt. 32) guten Tag auch. 33) dim. und Kosesorm von Kinder. 34) wie geht's. 35) wie Du siehst. 35) nur. 37) Kops. 38) oben steht. 39) dim. von Gevatteriu. 40) bies Jahr. 41) ging es. 42) schlecht. 43) Einer, man. 44) geht Alles brauf.

Un bortau freg! id noch min Gicht, Runn2 mi nich rogen3 von ben Blat; Ru. Gott fei Dant, is boch uni' Boren4 All webber tämlich's gaude beschickt, Dat Gin fic af un an wat pluctt, Ru fæn' m' uns boch nahgrads7 verboren.8 Doch Sorg' un Roth hemm'n m' d'rum nich minner.9 hemm'n wedder all uni' Rest vull Rinner.""10 -"All webber?" fröggt11 be Nachtigal. — ""Wat wull'n12 wi nich!"" feggt truria13 Lott. ""Un bent Di, Babberich, fogla bitmal! Wo fall dat marben, leimer Gott!"" -"Ach, Lotting, mußt Dich nicht fo haben!" Röppt Spat. "Bergrößer' nich bie Sache! Der liebe Gott ernährt die Raben, Und gablt uns Sperlings auf dem Dache. Amar Kinber find 'ne große Laft. Doch wenn man in die Bukunft fieht Und die Erziehung richtig faßt, - Und fie zur Dankbarkeit erzieht, Dann werden Rinder auch in alten Tagen Den Altern ihre Schuld abtragen. Als Beispiel ftell ich Rrischan bin. Weil wir icon langit verbungert maren. Sielt Krischan nicht zu meinen Lehren Und übte fie mit treuem Sinn. -De Jung', be hett nich Sinesglifen!15 -Denn sieh mal. Baddersch Sängerin. Der Jung' mobnt noch bei unf' flein Fifen, Und hat nach guter Rinder Art Das Effen fich vom Mund gefpart, Und ichob, mas er ersparte, mit behendem Wike Fürlichtig burch bie Renfterrite." -""Ja, Labderiching,"" föllt Lotting in,16 ""Un wi, wi brogen 't17 benn18 tau Reft. Uni' Krijchan, Babberich, is de Beft Von all unf' velen,19 leiwen20 Rinner: De annern, be fünd von uns aahn.21

<sup>1)</sup> dazu kriegte. 2) konnte. 3) regen, rühren. 4) Garten. 5) schon wieber ziemlich. 6) gut. 7) nachgerade. 8) erholen. 9) minder. 10) voll Kinder. 11) fragt. 12) wollten. 13) traurig. 14) sechs. 15) Seinesgleichen. 16) fällt — ein. 17) trugen es. 18) dann. 19) viel. 20) lieb. 21) gegangen.

Un flogen in de Welt herinner, Bei hett an uns bat Sinig bahn.""1 "Dat is jo ichon," feggt Rachtigal, "Ru æwerft,2 Rinnings, feggt mi mal, Bo dat mit Fifen ftahen beiht."3 ""Ih,"" antwurt't Lott, ""id bank, bat geibt. Sei mußt tauirft4 fid hellichen5 pladen, De Bader fatte ehr up ben Naden; Un in bat irfte balme? Robr Köll8 ehr de Arbeit hart un smor.9 Doch nu bett i' 't gaud. De Bader geibt Ehr frilich nah up Schritt un Tritt, Doch wenn bei ehr of folgen beiht Un ehr of up den Brennen fitt,10 Un ummer is um ehr berum, Beiht bei boch fründlich mit ehr um; Un Krischan seggt, bat fümmt of vor, Dat hei an ehre Ramerbör<sup>11</sup> Bang lif'12 un fachten floppen beibt,13 Wenn bei lutt Fifen binnen weit,14 Des Abends lat. 15 des Nachts sogor!"" "Ri fid16 en oll17 recht dæmlich Bor!"18 -Roppt Rachtigal. "Du bumme Spat! -Ja, flei'19 ben Ropp Di man un frat! -Buft füs20 mit allen Sunnen21 hist,22 Wo is Din grote Rlautheit23 jist? Buft jo fo 'n flotten Ravalir Un prablit bormit, bat alle Damen Di in de Arm 'rin flagen famen,24 Un hir? hir martst25 Du nich, bat unf' lutt Dirn De flichte Bader will perführ'n?" -""De Abebor,"" feggt Lott, ""bett 't of all feggt, Un ict fab 't of,26 Du bumme Rlas! Doch Du fabst ummer, 't wir man Spaß. Ach Gott, ick frig meindag' nich27 Recht!"" . "hm, hm," seggt Spat, "es ware möglich,

<sup>1)</sup> bas Seinige gethan. 2) aber. 3) steht. 4) zuerst. 5) höllisch, sehr. 5) sas. 7) ersten halben. 8) siel. 9) schwer. 10) wörtlich: auf den Bränden oder auf dem Brennenden sist, d. h. dicht über dem Feuer. 11) Kammerthür. 12) leise. 13) stopst. 14) drinnen weiß. 15) sat. 16) Shr. seid. 17) alies. 18) Paar. 19) kieie, fraue. 20) sonst. 21) Sunden. 22) gehest. 23) große Klugheit. 24) gestiogen kommen. 25) mersit. 26) sagte 8 auch. 27) niemals.

Daß ich vom Irrthum mar' befessen; Der schlechte Rerl, ber folgt ihr täglich Mit bummer Red' un plumpen Schmeicheln: Erst gestern — bald batt' ich 's vergessen — Wollt er ihr breift die Wangen ftreicheln." -""Un fei?"" fröggt1 Rachtigal bormang.2 — "Sie ftieß ibn fort mit Angft und Grauen. Ihr flares Auge ftarrte band'. Als wenn wir Boael Raten ichauen: Er ichien ihr fürchterlich verhaßt." -""Ra,"" jeggt be Nachtigal, ""bor hemm'n wi 't nu!3 Ru, amerft,4 Lott' un Jochen, Du, Ru beit5 bat hellichen upgepaßt! Un up 't Gemiffen binne id 't Jeden. 3d mot7 nu mal mit Rrifchan reben."" Un flüggt8 nah 'n Backerhof un fett't9 Sict in ben Win10 bi 't Finfterbrett, Wo Sparlings Rriichan mahnen beibt. 11 Un singt un lockt of gor tau saut:12 ""Rrifdening, min Schning,13 fumm 'ruppe,14 fumm flink! 3d bun jo Din Tanten, Din Babing15 jo bun 'd; Bertell16 mi von dit, un vertell mi von dat. Rrifchaning, min Sahning, id ichent Di of mat."" Un Krischan kamm benn of tau Stell. Ach Gott, wo let 't17 ben ollen Sell;18 So pluftrig19 fitt20 bei up fin Brett, As wenn bei Darr21 un Fewer22 hett. ""Berr Gott doch, Jung', wo fühft Du ut? Wer bett Di benn ben Start23 utreten ?""24 -"Uns" oll gris" Katt,25 be ret26 em ut, As s' mi mal Worgens wull upfreten."27 — ""Min lutte Jung', Du buft woll frant?"" "Ja, lewen bauh 'd woll28 nich mihr lang." ""Rumm 'rute in ben Gunnenichin,29 Denn<sup>30</sup> ward Di balb vel beter fin. ""31 -

<sup>1)</sup> fragt. 2) bazwischen. 3) ba hoben wir es nun. 4) aber. 5) heißt. 6) binde. 7) muß. 8) sliegt. 9) sest. 10) Wein. 11) wohnt. 12) süß. 13) dim. und Kosesomen von Christian und Sohn. 14) komme heraus. 13) dim. von Väses — Kathe. (K.) 16) erzähle. 17) wie ließ es, wie sah er aus. 16) Gesell. (K.) 19) (plaustrig), mit gesträubien Federn. 20) sieber. 21) Darre, Krantheit der Vögel. 22) Fieber. 23) Schwanz. 24) ausgerissen. 25) graue Kaße. 26) riß. 27) auffressen wollte. 28) ich lebe wohl. 29) Sonnenschein. 30) dann. 31) viel besser siehen.

"Ne, Pading, ne, dat kann nich scheibn.1 Denn fitt lutt Fifen gang allein. Sei hett an mi noch ummer bacht, Min Brod un Water2 nich vergeten.3 Sei lodt mi fründlich, stratt mi facht;4 3d holls tau vele von 't lutte Maten."7 "Be, Rrijchan, wenn bat of fo is; Baß up! Di friggt be Ratt gewiß.""-"Un wenn mi benn of friggt be Ratt, Sei hett mi jo all einmal hatt, Un frett8 sei mi, Denn is 't vörbi;9 3d bun min armes Lewen fatt. Doch so fix geibt 't nich mit bat Fangen, Un vor de Ratt beiht mi nich bangen, Rriggt mi nich wedder 10 in ehr Rlaben: 11 Bir is en Muj'loct12 achter 'n Aben,13 Dor flitich14 id 'rinne, wenn wen15 fummt, Rrup unner bor16 un tauw'17 fo lang', As 't Uhr18 en fromden Tritt vernimmt, Bor 't Freten<sup>19</sup> is mi grad nich bang'." — ""Du leiwer Gott!"" feggt Rachtigal, ""Un lewft in em'ge Angft un Qual, Möst<sup>20</sup> stunn'nlang in 'n Düstern<sup>21</sup> luren :22 Wat mot23 Di dor de Tid24 lang duren!""25 -"3h, dat segg26 nich! Dat drag'27 ick woll: De gange Bohn28 is boll un boll,29 3d fann bor hubich herumipagiren Un mi bor nüdlich amufiren. Dat is bor gang plefirlich unnen, 3cf hemm bor allerlei all funnen,30 En brunen31 Rod. 'ne bunte Beft. So bubid, as32 Du j' nich feiben33 heft, Un in be Rodtasch frup id 'rin, Wenn mi ward folt34 un frostia fin.35 Ach, bat is mal en warmes Rest!

<sup>1)</sup> geschehen. 2) Wasser. 3) vergessen. 4) streichelt mich sanft. 5) halte. 5) viel. 7) Mäbchen. 8) frißt. 9) bann ift's vorbei. 10) wieder. 11) Klauen. 12) Mauseloch. 13) hinter'm Osen. 14) schlüpse. 15) wer, jemand. 16) krieche a unter. 17) warte. 18) Ohr. 19) hressen. 20) nußt. 21) im Dunklen. 22) lauern. 23) (was wie muß. 24) zeit. 25) bauern. 25) sage. 27) trage. 28) (Huß-)Boden. 29) Verstärtung für hohl. (K.) 30) schon gesunden. 31) braun. 22) wie. 33) gesehen. 34) kalt. 35) wird kalt und frostig sein = frieren wird.

Un in de Westentaich, dor fünn1 3d lette en wundericones Ding: Dat is en halwen,3 goldnen Ring, Un 't is fo blint, un 't is fo blant, Dor fpel4 id mit, ward Tid mi lang." ""Wat 's bit?"" röppt<sup>5</sup> Nachtigal, ""wat 's bit? Wenn bor mane nich mat achter fitt!7 Ru bur!8 Rrifchaning, leiw' lutt Jung', Un wohr9 Din Red' un baud10 Din Tung',11 Bertell bat Stud nich All un Jeben; 3d mot irft mit ben Rimitt12 reben : De Abebor of mot bat weiten. 13 Un nu, leiw' Babing,14 nu abjus! Un haub un wohr Din Beimlichfeiten. Un gruß lutt Fifen of von mi, 3d murb ehr but en Led15 vorfingen Un ehr vel Gruß von hannern bringen."" So fummt beran be Junimand.16

Spat un fin Lotting, gaud 17 permahnt Bon Rachtigal, be paffen alle Tib Den ollen Bader up ben Deinft.18 Eins Morgens feggt unf' Spat: "Wat meinft? 3d mot woll mit ehr 'rute but,19 Sei sall dorhinnen26 ganz allein Bi 'n letten Kamp21 bat Fauder29 heu'n." -""Ja,"" feggt unf' Lott, ""bat bauh man,23 Jochen, Un lat24 fei jo nich ut be Dgen.""25 Un as lutt Rifen mit ehr Sart26 Un 'n Etenbaut27 geiht æwer 'n Mart,28 Dunn huppt29 unf' Jochen langs de Dater30 Un schimpt berunne up ben Bader, Un matt31 en Larm un ichull32 un fcull: So 'n Dummerjahn, fo 'n Lüberjahn, So 'n Deigap,33 be mußt fruh upftahn,34 De em 'ne Raf' andreihen full!35

<sup>1)</sup> fanb. 2) in der letten Zeit, neulich. 3) halber. 4) (piele. 5) ruft. 5) nur. 7) nichts dahinter sitst. 8) höre. 9) wahre. 10) hüte. 11) Zunge. 12) Kibik. 13) wissen. 14) Rathchen, Täufting; 13, los 1, los 15, Tuntnonat. 17) gut. 18) Dienst. 19) hente. 20) dort hinten. 21) eingefriediges, abgegrenztes Feld. 29) Futter, Gras. 23) das thue nur. 24) lasse. 25) Hugen. 26) harte, Kechen. 27) Espentuch, Tuch mit Essen. 29) über den Markt. 29) da hüpfte. 30) die Däcker entlang. 31) machte. 32) schaft. 33) getgasse, Schimpfwort sur die Bäder. (R.) 34) ausstehen. 35) andrehen sollte.

Un as lütt Fifen æwer 't Felb Un börch bat gräune Aurn<sup>1</sup> hentüht,<sup>2</sup> Dunn hüppt uns' Jochen an ehr Sib,<sup>3</sup> Un schellt<sup>4</sup> un schellt Up alle Welt, Un schimpt up Juben un up Christen: Ob sei nich wüßten, Dat, wer sich blot mal unnerstünn<sup>5</sup> Un rögt<sup>6</sup> sei mit en Finger an, Up wat gesaßt sich maken funn, Denn bat beb<sup>7</sup> ehr lütt Kiten sin.<sup>8</sup>

So tamen9 f' nah be Beumisch10 'ran; Un Fiten, de mard11 flitig12 beu'n. Un ward de Swaden kihr'n13 un wenn'n14 Bon ein Enn'15 bet16 tau 'm annern Enn'. Un smitt17 be lutten Bop18 vonein,19 Un ward f' bubich utenanner ftreu'n. So brab20 be Wijch is brog21 von Dau.22 Un Jochen, be tictt23 flitig tau Un fett't fict baben24 in 'ne Wid',25 Dat bei ben Weg entlanke füht,26 Un ward biher27 nah Worm un Rupen28 Bald linkid, bald rechtich berümmer aluven.29 Un snappt verluren um sick 'rummer, Bald nah 'ne Fleig', 30 bald nah en Brummer. 31 Sin Jago is awerst man32 fibr zeitlich,33 Un matt bei mal en lutten Fats,34 Denn35 imedt bei em nich mal mat36 leder. Dit stimmt em benn nu fibr verbreitlich,37 De gange Jago bett feinen Grats,38 Denn fin Gebant is bi ben Bader. -Ru fummt be Rirl!39 Dor fummt bei, bor! Un fnapp40 marb Jochen em gewohr, Dunn roat41 fic in em Grull42 un Grimm,

<sup>1)</sup> grüne Korn. I hinzieht. I Seette. 4) schilt. 5) unterstände. 6) rührte. 7) u. 8) ware. 9 toumen. 10) Seuwiese. 11) wid — sang an. 12) fleißig. 13) kehren. 14) wenden. 15) Ende. 16) bis. 17) schmeißt. 18) sangen. 19) von, aus etnander. 20) so balb. 21) trocken. 22) Thau. 23) guckt. 24) sept sich oben. 25) Weide. 26) entsang sieht. 27) beiher. 28) nach Würmern und Raupen. 29) glohen, spähen. 30) Fliege. 31) Brumm., Schmeißstege. 32) aber nur. 33) mäßig, spätsschild. (R.) 34) Fang. (R.) 35) dann. 36) etwas. 37) verdreißsids. 38) Zug, Ersolg. 39) Kerl. 40) kaum. 41) da regt. 42) Groül.

Bei funn 'ne Murdbaht' glif begahn,2 Bei funn fid mit den Duwel3 flahn.4 Un grad in besen Ogenblid, dunn brummt 'ne 3mm,5 So 'n recht oll fett', em um de Uhren6 'rum; Swabb! fnappt bei tau: "Wat hest tau brummen, Rader, Du? Sub, Rrætending,7 id hemm Di nu." -Dat oll lutt Worm,8 bat frummt fid fibr, Un bidd't9 un beiht,10 un geiht tau Rihr:11 ""Ach, Jochen, Jöching, lat mi lewen!12 Ach Jöching, dauh Pardun mi gewen!13 Ach Jochen, Jöching, lat mi gabn!14 3d bewm Di nicks tau Leben bahn.""15 -"Dorvon, Karnalli,16 swig17 mi ftill! Brummft Du bes Nahmidbags nich ummer, Wenn id en beten flapen18 will, Mi um be Naf' un Uhren 'rummer?" -""Ach Jochen, Jöching, hemm Erbarm! Sub,19 id un of uni' gange Swarm, Wi will'n Di in ben Glap nich fturen!""20 "Dat," feggt unf' Jochen, "lett fick huren,21 Un id funn mi binah22 bedenten, Un funn Di ichir bat Lewen ichenken. Wenn Du hut beihft,23 mat id Di beit."24 Un fluftert ehr mit lise25 Stimm In 't Uhr ben beimlichen Bescheid. "Ja woll, bat will id!"" feggt be 3mm.

De Bader is nu 'ranne gahn; 26 Un as em Fifen kamen süht, Mag sei de Ogen? nich upslahn. 28 De Bader is recht fründlich hüt, Irst lawt? hei Fifen ehren Flit, 30 Un wat s' för Arbeit vör sich bröcht, 31 So kreg' 32 hei bald sin Heu taurecht; Sei wir 'ne lütte sire Dirn,

<sup>1)</sup> Morbthat. 2) gleich begehen. 3) Teufel. 4) schlagen. 5) Zmme, Biene. 6) Ohren. 7) Keine Kröte, boshaftes Geschöpf. 8) Wurm. 9) bittet. 10) thut; Bezeichnung eifrigen Gebahrens. 11) geht zu Kehr, nimmt eine bescheibnte, bemüthige Saltung an. 12) lasse mich Jeben. 13) gieb mir Pardon. 14) gehen. 15) 411 Leibe gethan. 15) Canatile. 17) schweige. 18) bischen schlafen. 19) sieb. 20) stören. 21) lät sich sieben. 22) beinahe. 23) heute thust. 24) heiße. 25) leite. 26) gegangen. 27) Augen. 28) ausschlagen. 29) erft lobt. 20) Fleij. 31) gebracht. 32) kriegte.

'Re lutte flitige Bergobn, Un wenn f' noch bet' taufamen wir'n,2 Denn gem'3 bei ehr of hogern4 Lohn. Dorups fanat bei tau spaken an Un brufte fo 'n flichte,7 hablich Burb'.8 Dat Jochen fick nich hollen9 fann; Hei schellt berunne tau be Ard':10 Du Dummerjahn, Du Lüderjahn! Blit lettft11 Du unf' lutt Fiten gabn!" Un uni' lutt Fifen gutt bat æmer,12 As leg'13 fei in en higig Fewer;14 Bor bellen Schimp15 ehr Baden gläuhn,16 Sei weit17 nich, wo sei hen fall feibn.18 Un drifter19 mard be Kirl, un branger20 Makt bei fid an dat Rind heranner. Wo is de Smad'jung ?21 Wo is hanner? -Un banger ward bat Rind un banger. Berfteiht22 fei of dorvon fein Wurt.23 So faublt24 fei boch, bat unner fo 'n Spaß, As unner Blaumen, 25 unner Gras, De Sunn'.26 as aift'ae Abber.27 lurt.28 Sei will fid flüchten von em furt.29 Dunn grippt30 bei tau un bollt fei mig,31 Un will sei fussen no den Mund; Dunn röppt32 be Spat: "Entfamte33 Sund! Weitst<sup>34</sup> nich, bat uni' lutt Dirn bat is? So Imm, nu is bat Tib, nu kumm!"35 Un de lutt 3mm fluggt36 - brumm, brumm, brumm -Grad up den Bäcker fine Raf',37 Un gimmt38 em dor en Meisterstich. De olle Spitbaum'39 flüggt taurugg;40 De Ruß, de bett em nich gefollen.41 Un Spak kann fick nich länger bollen42 Un lacht un röppt: "Du alter Schurke! Saa mal, wie ichmedt Dir Dieje Burte?"

<sup>1)</sup> länger (baß). I zusammen wären. I dann gäbe. 4) höheren. 5) barauf. 5 brancht. 7 schlecht. 8) Wörter. 9) halten. 10) Erbe. 11) gleich läßt. 12) übergießt es. 13) läge. 14) Fieber. 15) Schimpf, Scham. 16) glühen. 17) weiß. 19) hiniehen soll. 19) breifter. 20) zubringlicher. 21) Schmiedejunge. 22) versteht. 23) Wort. 24) fühlt. 25) Blumen. 26) Sünde. 27) Otter, Gistlichange. 29) sauert. 29) fort. 20) greift. 31) hält sie fest. 32) ruft. 33) insamer. 34) weißt. 35) komme. 36) siegt. 37) Kase. 38) giebt. 39) Spithbube. 40) zurück. 41) gefallen. 42) halten.

18.

De Harmft,1 be Tredeltib,2 is bor.3 De Nachtigal, be bett den Abebor4 Von Rrifchan finen Fund vertellt.5 De Abebor, de æwerall For einen Philofophen gellt,6 Bett bejen gang besondern Fall Mit all fin Sandwartstug' borchfunnen,8 Un boch ben Grund nich 'rute funnen;9 Bet10 em un of de Nachtigal Inföllt,11 ben Rimitt12 tau befragen: Wat woll de Riwitt dorvon weit.13 Sei fleigen14 also in be neaften Dagen15 Rah de Galliner Wijch16 hendal,17 Wo noch de Rimitt mahnen deibt,18 Dicht an ben Holt,19 as vorrigmal.20 "Bu'n Morgen, Babber, "21 feggt22 be Abebor, "Wi fund mat23 in Berlegenheit. Du wahnst bir boch all mannig Johr24 Un weitst25 mit Allens bir Beicheib. Ru jegg uns mal . . . " - un bei vertellt26 be Safen.27 De lütt28 Rrischaning tau em spraken.29 -Den Rimitt schuddert 't30 borch de Anaten.31 As bei d'ran bacht, mat bir gescheibn; Mit einen Schrei flüggt32 bei tau bocht:33 "Sid hemm bat feibn,34 id hemm bat feibn. 3d was borbi,35 id feg 't,36 id feg 't, Bo37 f' em dor in de Ed bobflogen.38 Em nahften39 Rod un West uttogen,40 Un denn41 em unn'r 'e42 Wraufen43 leggt.44 Bir bi be Wid',45 hir bi be Wib', hir bi be Wib' is 't meft.46 Brun47 mas de Rod, un bunt fin West; De Bader bett f' taufamen bunn'n;48

<sup>1)</sup> herbst. 2) Umzugszeit. 3) ba. 4) Storch. 5) erzählt. 6) gilt. 7) handwerkzeug. 8) durchsommen, durchdacht. 9) heraus gesunden. 10) bis. 11) einfällt. 12) Kibis. 13) weiß. 14) sliegen. 15) nächsten Tagen. 16) Weisele. 17) hinunter. 18) wohnt. 19) holz, Gehölz. 20) voriges Mal. 21) Gevatter. 22) sagt. 23) etwas. 24) manches Jahr. 25) weißt. 25) erzählt. 27) Sachen. 26) klein. 29) gesprochen. 30) schaudert es. 31) knochen. 32) sliegt. 33) in die Holze. 34) gesehen. 35) dabei. 35) sabei. 35) sabei. 35) sabei. 35) knochen. 35) bobt schliegen. 45) Kasen (Plur.) 44) gesegt. 45) Weide. 46) gewesen. 47) braun. 48) zusammen gebunden.

Sin Tua.1 fin Tua bett Rrifdan funn'n."2 ""Ja,"" roppt3 be Rachtigal, ""bat is 't! Dat 't grad unf' Babing4 finnens mußt!"" "Still!" feggt be Abebor, "ftill! Rinnings,6 ftill!" Un ftellt fict up ben einen Bein; Denn wenn bei recht wat gruweln? will. Rann 't up bef' Orte allein gescheibn. "Un lat't9 mi 'n beten10 nu allein!" So fteibt11 hei lang' up finen Bein, Doch endlich, as tau 'm Slug12 bei tamen,13 Dunn bett bei finen Aftritt namen.14 Un geibt, 15 vullftannig 16 mit fic flor, 17 An 'n Dit. 18 - De Boggentanter 19 fatt20 Mal wedder21 up fin Münimelblatt.22 "Gu'n Morgen," jeggt be Abebor, "Rumm<sup>23</sup> doch en beten neger<sup>24</sup> 'ranner!" ""Id ward mi bauben,""25 jeggt be Unner, "Sub.26 mat Du mi tau feagen best. Dorvon fann mi tein Burter gefallen."" "3d bun Di gaud28 jo ummer weft, Id bun Din beste Frund von allen." ""Je,"" jeggt be Ranter, ""in de Bibel fteibt, Rein fall fin besten Frunn'29 perführen. Red' Du man brift,30 id fann Di buren.""31 -"Wo flaut32 be Rader mefen beiht!33 Un wat bei fett is æwer34 Robr!" Segat ftill for fict be Abebor Un sett't benn lub bentau:35 "For minentwegen Sitt36 Du bor up Din Flag37 man wiß;38 3d wull man fragen, ob 3i bir nich jegen,39 Wo woll be Muj'buct40 blewen41 is." -....Ih. de mahnt baben42 in de Roppel Un auft't43 bor mang44 be Klewerstoppel.""45 "Na, benn is 't gaub, min leim' oll Schn.46

<sup>1)</sup> Zeng. 9) gefunden. 3) ruft. 4) Pathchen. 5) finden. 6) dim und Kosesom, Plur. von Kind. 7) grübeln. 5) auf diese Art. 9) laßt. 10) bischen. 11) steht. 12) Schluß. 13) gedommen. 14) d. h. d. ift er abgetreten. 15) geht. 19) Blatt der Basserose. 23) romme. 24) näher. 25) biten. 20) sas. 20; sas. 27) Worder. 23) Blatt der Basserose. 23) romme. 24) näher. 25) biten. 26) sieh. 27) Kort. 29; gut. 29) Freunde. 30) dreift. 31) hören. 32) wie klug. 33) ist. 34) über. 35) sept dann laut hinzu. 35) sieh. 37) Flect, Plats. 33) sieh. 34) über. 35) sept dann laut hinzu. 35) siehe. 42) wohnt oben. 43) erntet. 44) zwischen. 45) Kleestoppelin. 46) lieber alter Sohn.

Un wiber mull' id nide pon Di. For bit Johr fegg 'd Di nu: abju! Un holl2 Di of recht fett un ichon! Dat negfte Johr frig id Di boch. Bat-moft Du for en happen fin!" ""Du olle Swinhund!""3 roppt be Boac4 Un plumpt<sup>5</sup> von 't Blatt in 't Water6 'rin. Un Abebor geiht an den Barg7 henup,8 Un focht9 fic bor ben Duf'bud up; Un wohrt is nich lang', bunn grippt 11 hei 'n fid': "Süh nu! Rarnallg',12 heww ict Di nu? Du ftehlst hir 'rum, Du Slungel,13 Du! Un frettst14 in frombeg15 Gaub16 Di bid? Un drimmft17 bir unmoralisch Befen? Täum,18 id ward Di Moral mal lesen! -Soll 't Mul!19 Un deihst Di blot noch muden,20 Denn21 warb 'd tau Straf Di amersluden."22 Un Mui'bud bebt un bidd't23 fo fnäglich:24 ""Ja, herr, id bun en groten Gunner,25 Doch seihn S', tau hus26 min Fru un Kinner,27 Dat fitt28 un rohrt29 un qualt mi baglich.30 Mi warb wahrhaftig angst un bang'n, Worum fall31 id benn tau nich lang'n, Wenn 't juft vor mine Susbor32 liggt? 3d weit33 recht gaub, id bauh34 nich recht, Un Gei fund Berr, un id bun Anecht; Bahn S' gnedig mit mi in 't Bericht!"" "Ra, ditmal will 'cf mal gnedig sin, Bil35 'd juft in gnebig Stimmung bun, Doch möft Du bauhn, 36 mat id Di fegg: Du tredft37 bir ut de Roppel meg, Un tredft mit Fru un all Din Rinner In 't Baderhus an 'n Mart38 berinner, Wo Fifen un wo Krischan mahnen;39 Un mellit Di dor40 bi lutt Rrijchanen

<sup>1)</sup> weiter wollte. 2) halte. 3) Schweinhunb. 4) ruft ber Frosch.
5) plumpft. 6) Waffer. 7) Berg. 8) hinauf. 9) sucht. 10) währt. 11) ba
greift. 12) Canaille. 13) Schlingel. 14) frijet. 15) frenb. 16) Sut. 17) treibit.
18) warte. 19) halte baß Waul. 20) mucht Du Dich bloß noch. 21) bann.
22) überschlucken. 23) betet und bittet. 24) Mäglich, sehentlich. 25) großer
Schnber. 26) zu Haus. 27) Frau und Kinder. 26) sigt. 29) weint. 30) täglich.
31) warum soll. 32) Haus. 33) weiß. 34) thue. 35) weil. 36) thun.
37) ziehstt. 39) am Wartt. 39) wohnen. 40) meldest Dich da.

Un buit in Allen em tau Will.1 Wat hei tau baubn2 Di beiten full.3 Sub, achter 'n Aben4 is 'ne Ed. Un in de Ed, bor is en Lock,5 Un in bat Lock, dor is en Rock. Dorinne bugfte Du Dine Bed,7 Un mat denn widers fall gescheihn, Dat marb wi9 negften Sommer feibn. Un fola' mi gang genau in Allen, Un lat 't Di nich meindag10 infallen. Krischanen ut dat Lock tau brimen. 11 Bei fall dor bi Di mahnen blimen. Un fümmt 't Di, Rader, mal in 'n Sinn, Dat Du lutt Fifen mi verfirft.12 Un fruppft13 mal in ehr Bebb berin, Un up Din Ort14 dor 'rum handtirft. Denn marb id lewig,15 fallft mal feibn, Dat Fell Di æm'r 'e Uhren teihn.16 Un nu holl Tud,17 Du Raderwohr!" Un nimmt fic up un flüggt tau Söcht; Un Muj'bud folgt fin Sann'18 un fegat: "Wer fann gegen Gott un ben Abebor? Dit Flag, bat funn mi woll gefallen, Bir habb 'd ben Winter mahnen funnt, Ru möt19 'd ben Bundel wedder fnallen Un wannern furt20 mit Fru un Rind. Denn helpt21 bat nich! En Baderhus 38 noch dat legst22 nich for 'ne Mus."" Bei pipt23 sin Volk taufamen all Un feggt ehr, mat gescheihen fall; Un as f' ben Fautstig24 lanter gabn,25 Dunn feihn fei bor lutt Fiten ftabn.26 De Thranen in dat helle Dg';27 So fidt28 fei nah ben Bewen29 'rup, Wo fri30 be Abebor hentog. 31 -Un befen Dag habb Fifen juft

<sup>1)</sup> zu Willen. 2) zu thun. 3) heißen sollte. 4) hinter'm Ofen. 5) Loch. 5) baueft. 7) hede, Reft. 8) bann weiter. 9) werden wir. 10) niemals. 11) treiben. 12) erschreckft. 13) friechft. 14) Art. 15) lebenbig. 16) wher die Ohren ziehen. 17) halte seft; hier: das Versprechen. (R.) 18) salte seine hände. 19) muß. 20) wandern sort, teig. 25) wandern sort, 21) hilft. 22) das schlechteite. 23) piept. 24) Fußeteig. 25) sentlang gehen. 25) stehen. 27) Auge. 28) guckt. 29) himmel. 30) fret. 31) hinzog.

Mal nah Gallin berute müßt. Sei wull mal mit ehr Ollern' fpreten.2 'T mas Sunnbag,3 un ehr Baber mas En beten æmer Feld mal gabn,4 Bull mit ben herrn fic mal berefen,5 Bi denn' bei habd in Arbeit ftahn;6 Doch Muttern tamm fei gaub tau Baß; Dor murd benn irft' en Rathflag hollen,8 Bon dit un dat, von hinn'n un voren.9 Bon Rauh un Swin,10 von Baug11 un Boren;12 Doch Fifen funn 't nich langer hollen,13 Sei mußt un mußt bat endlich magen. Ehr Mutter ehre Noth tau flagen. Doch bormit famm14 fei nüblich an. Ehr Mutting jab:15 fei mull nicks weiten.16 Dat wiren blote Dæmlichkeiten.17 Dat wiren Kinnerien18 man,19 Sei mir en oll vertagen20 Bor, So wat tem'21 alle Naj' lang vor; Sei bruft22 jo nich up em tau buren,23 Wenn fine Würd'24 nich fauber miren; Un mat dat Ruffen anbedröp,25 Denn26 full fei man de Fingern brufen.27 Wenn ehr de Gall mal æwerlep.28 "Min Döchting,29 ne, wi möt30 uns duten,31 Wi mot uns buden bord be Welt. Uthollen32 möst in Dinen Deinst!33 Un wenn bei Di of nich geföllt. Uthollen möft Du doch! Wat meinft, Wat murd'n be Lud'34 boræmer reden, Benn Du femit ut ben Deinit berut? Du fümmft nich an35 bi All un Jeden. Re! fit36 mal, Dirn, bor 's hanner Snut -De Ollich.37 be mas noch giftern bir Un fab, mo bei in Arbeit wir.

<sup>1)</sup> Eltern. 2) fprechen. 3) Sonntag. 4) gegangen. 5) berechnen. 6) geftanben. 7) erft. 8) gehalten. 9) hinten und vorne. 10) Kuh und Schwein. 11) Gand. 12) Kinder. 13) halten. 14) fam. 15) fagte. 16) wiffen. 17) Albern. beiten 18) Kindereien. 19) nur. 20) altes verzogenes. 21) täme. 22) drauchte. 23) hören. 24) Morte. 25) anbeträfe. 26) dann. 27) brauchen. 29) fiberlief. 29) dim. und Koleform von Tochter. 30) wir müffen. 31) ducken, beugen. 32) aushalten. 33) Dienst. 34) Leute. 35) kommst nicht an, wirst nicht angenommen. 36) guck. 37) die Alte.

Dor wull'n f' em gor nich laten teibn1 -Ru is bei buten2 an den Rhein -Un wenn bei gung,3 wir 't man von beffentwegen. Dat bei up Flæg'4 mibr libren funn.5 Un, Dirn, fo most Di of bedragen6 -Ra, tumm un lat' dat Weinen fin! Uthollen möft! Dat fegg id Di." Dat mas de Troft, den fei ehr gamm.8 Un unf' lütt Fiten segat abiu. Un geiht mit sworen Harten9 af. So fümmt sei nah de olle Wib',10 Mo Sanner lagg. 11 Dor fteiht f' un füht12 So trurig13 tau ben Bemen 'rup. Dunn nimmt be Abebor fic up Un flüggt14 tau Höcht un flüggt so licht,15 Un imemt16 fo fri bat Feld entlanten, Un an fin lichte, rafche Flücht,17 Dor hangen fid ehr fwor Bedanten:

> Du kannst Din Flüchten reden, Fri æwer See un Land, Ach, wer mit Di kunn treden Wib<sup>18</sup> furt von Schimp<sup>19</sup> un Schand!

Hir unnen<sup>20</sup> brüden Leiben Up 't arme Hart so swor; Künn 'd boch min Flüchten breiben<sup>21</sup> Us<sup>22</sup> Du, leiw'<sup>23</sup> Abebor!

Wer sin unschüllig Leiwen<sup>24</sup> Still wohrt<sup>25</sup> in 't beipe<sup>26</sup> Hart, De möt gebüllig täuwen,<sup>27</sup> Bet 't mal eins<sup>28</sup> beter<sup>29</sup> ward.

Ach, wer mit Di funn wannern,30 Wer mit Di trecken funn! Gruß busenbmal min Hannern! Sall an den Rhein jo fin.

<sup>1)</sup> ziehen lassen. 2) braußen. 3) ginge. 4) (anderen) Stellen, stellenweise. 5) mehr lernen könnte. 6) betragen. 7) komme und lasse. 5) gab. 9) schwerem Herzen. 10) alten Weide. 11) lag, gelegen hatte. 12) sieht. 13) traurig. 14) stiegt. 15) leicht. 16) schwerb. 17) Flügel. 18) weit. 19) Schimpf. 20) unten. 21) breiten. 22) wie. 23) lieber. 24) unschulbiges Lieben. 25) wahrt. 26) tief. 27) nuß gebuldig warten. 28) bis es einnal. 29) besser. 30) wandern.

Ach, wer mit Di kunn wannern, Ach, wer mit Di kunn teihn,<sup>1</sup> Bon einen Urt<sup>2</sup> tau 'm annern, Bet an ben gräunen<sup>3</sup> Rhein!

# 19.

Bi Röln an 'n Rhein, Dor fteibt4 ein Stein. Dor fitts bes Dags en Jubenwim:6 Bull' Schrumpeln8 is ehr oll9 Geficht. Boræmer boat10 ehr frummes Lim:11 En bufter Dg',12 bat flammt un lucht't13 Berute ut be mitten14 Branen.15 Nah Morgen kickt16 sei unverwennt,17 Bet18 ehr de hellen, heiten19 Thranen Dal20 fallen up de lahmen Band'; Dorhen<sup>21</sup> müßt bei mal von ehr teibn,<sup>22</sup> Ehr einzigft Rind, ehr einzigft Sohn!23 Wat mas ehr Jjaaf boch icon. For Mutterogen antaufeihn!24 Bir up bit Flag,25 bi befen Stein, Bett bei mal von ehr icheiden mußt, Bir bett f' tau 'm letten Dal em füßt. Bir brof f'26 den gollen27 Ring pongnner:28 Ehr Sälft hangt noch an ehren Band Un Mutterharten.29 Ach, de anner, De liggt30 nu langft in Mürberband! Bir fitt fei nu all31 Johr un Dag, Un flagt ehr ewig Weih32 un Ach; Bi Sommerglaut33 un Winterinei34 Rlaat i' ümmer blot35 bat eine Beib. Un flictt36 fei Abends ftill taurugg,37 Denn feggt38 fei blot: Bei tamm39 noch nich! Un leggt40 j' fict in ehr Ramer41 nedder,42

<sup>1)</sup> ziehen. 2) Ort. 3) grün. 4) ba steht. 5) sist. 6) -weib. 7) voll. 8) Runzein. 9) altes. 10) vorüber gebeugt. 11) Leib. 12) dunkses Auge. 13) leuchtet. 14) weiß. 15) Augenbrauen. 16) guckt. 17) unverwandt. 18) bis. 19) heiß. 20) nieder. 21) bahlu. 22) ziehen. 23) Sohn. 24) anzusehen. 25) auf biesem Kieck, Plag. 26) brach sie. 27) golbenen. 22) von-, auseinauber. 29) -herzen. 30) liegt. 31) schon. 32) Weh. 33) -gluth. 34) -schnee. 35) bloß. 36) schleicht. 37) zurück. 38) bann sagt. 39) kam. 40) legt. 41) Kammer. 42) nieder.

Denn feggt fei: Morgen gab id webber.1 Bir mahnt2 fei fo mid3 gang allein, Blot bat en ollen rupp'aen Sprein4 In ehre Stum's herumme hunnt6 Un achter7 Riften un Raften fruppt.8 -Dat is unf' Maten fin9 oll Baber -De dumme Rirlio let11 mal fict faten.12 Ru beww'n jei em in finen Rader 13 Den Refelreimen14 iniben laten:15 Ru plappert bei benn furt16 un furt De fülm'gen Burb'.17 De bei bett bürt.18 Bald schriggt 19 hei up: "De wille Murd!"20 Bald fluftert bei jo frant un imad:21 "Min Isaak! Min Isaak!" Un frus't sick up22 un schriggt benn wiber:23 "Fluch! Dreimal Fluch ben willen Murber!" Un bat is ehr Gesellschaft all; Un mat de Bagel raupen beiht,24 Dat is de ew'ge Wedderschall,25 Wat ehr borch Ropp un Harten geibt.26 — -Un neben ehre einsam Ramer. Dor swentt27 Jehann ben groten Samer28 Mit ftarten Arm un frie Boft.29 De icont fid nich, wenn 't Arbeit foft't. Dat Swönnst30 is licht31 for unsern hannern; Un fümmt32 en Stud, mat Reiner fann. Denn röppt33 be Meifter: "Furt ji Annern, Lat't<sup>34</sup> mal den Meckelnburger 'ran!" Un nich blot in be Smab'35 allein, Df up be harbarg' gelt36 bei mat; Dor mull37 fein Strib38 un Rant gebeiben. Wo Sanner in Befellichaft fatt.39 Un Rein, as bei, kunn40 sick so freu'n. Blot wenn be olle Smab'aefell

<sup>1)</sup> gehe ich wieber. 2) wohnt. 3) foweit. 4) Spree, Staar. 5) Stube. 5) hüpft. 7) hinter. 8) kriecht. 9) unseres Mas. 10) Kerl. 11) ließ. 12) fassen. 13) Unterktinn, Kropf. 14) Zungenbändchen. (K.) 15) schneiben Lassen. 16) gehört. 19) schreiben Worte. 18) gehört. 19) schreiben Worte. 20) ber wilbe Word. 21) schwarft. 25) bann weiter. 24) ruft. 25) Wieberhall. 26) geht. 27) schwingt. 28) großen Hammer. 29) freier Bruft. 30) bas Schwerste. 31) lescht. 32) kommt. 33) ruft. 34) laßt. 35) Schwiebe. 36) gilt. 37) wollte.

Of in be Harbarg' was tau Stell, Denn wull kein Freuen em gelingen, Denn was 't vörbit mit Lust un Singen. —

Mal habb be webber em verbrewen;2 Bei geiht berut un fteiht noch eben En beten3 vor de Harbarasdor.4 Dunn<sup>5</sup> wantt 'ne olle Judenfru dorber, So fummerlich, jo fmad von Bang, Slidt f' an be Suferreihe entlang. Un as fei an be Barbarg' fummt, Dunn is 't, as wenn f' nich wiber tann, Ms wenn 't ben Athen? ehr benimmt : Cei fat't8 an einen Boft9 fic an. Dunn ritt10 be Smad'gefell bat Finfter aven.11 Un ficti2 herut verwillert13 un versapen,14 Un röppt15 ehr tau: "Hepp, hepp, hepp, hepp!" De olle Fru, be burt16 be Stimm, Sei fidt tau Bocht,17 fei fidt fid um, Un fidt ben Rirl in 't frech Beficht. Dat bett j' all feibn,18 Dat is bat ein'. Wat Nachtens 19 fei tau feihen friggt, Wenn i' up ehr einfam Lager liggt: Dat is dat ein', mat ehr bi Dag'20 Berfolgt mit gruglich21 Blad un Blag'; Dat is be Satan, ben f' in fromben22 Land Fautfällig23 mal eins beben24 bett: De Satan is 't, von den fin25 Hand Ehr Rind den Dod26 mal leden27 bett. As en Beipenft ut Murber-Bruft Richt't fei fid bleif28 por em in Enn',"29 Sei recti30 tau Höcht de magern Hann'31 Un schüdd't32 sei bewernd33 borch de Luft, Un mat de Sprat34 von Fluchen weit,35 Un mat be Bag von Gift un Ball, Un mat 't an Elend gemen beibt.36

<sup>1)</sup> vorbei. 2) vertrieben. 3) bischen. 4) Herbergsthür. 5) da. 6) Haberreihe. 7) Athem. 8) faßt. 9) Afosten. 10) reißt. 11) offen, auf. 12) guckt. 13) verwilbert. 14) versoffen. 15) rust. 16) hört. 17) in die Höhe. 18) schon gefehen. 19) Rachts. 20) bei Tage. 21) graulich. 22) stemb. 23) sußsällig. 24) einmal gebeten. 25) von bessen. 26) Tob. 27) gelitten. 28) bleich. 29) in's Ende, auf. 30) streckt. 31) Habe. 32) schüttelt. 33) bebenb. 34) Sprache. 35) weiß. 36) giebt.

Dat flucht sei all Berinne in fin frech Geficht. Un as verklungen is de Stimm. As sei tausamen sadt,1 bunn flüggt2 Noch Fluchen um ehr Lippen 'rum. Doch ihr f's tau Irden4 follen5 is, Springt hanner tau un höllt sei wiß,6 Un fängt sei up in finen Armen. Dat Hart vull Grugels un Erbarmen. De Ki'rburk9 æwer lacht un fegat:10 "Hest Di en smucken Schatz utsöcht:11 Un nimm in Acht un baud of gaud. 12 Wat Di so warm an 'n Harten raubt!"13 Un bormit fleiht14 hei 't Finster 'ran. -""Ja, Du hallunt, bat fall gescheihn, 3d will fei hauben,"" roppt Jehann, ""Dit is en Elend, mat den Stein Bir up de Strat15 erbarmen fann!"" Un bringt f' tau fic un richt j' tau Hög'16 Un taumt,17 bet f' Athen wedder freg,18 Un redt ehr tau mit fründlich Red', Un ftutt't19 fei ben nah fine Smab', Un brinat f' in 't Nahwerhus20 herin -Dor bett bei j' porbem ut un in21 All oftmals gabn un kamen feibn<sup>22</sup> — Un em entgegen huppt be Sprein: "Min Jaak! Min Jjaak!" Un as hei sei so krank un swack Legat up ehr einsam Lager nedder, Dunn frischt23 bei mebber: "Fluch! Dreimal Fluch ben willen Mürber!" Un swor24 un ängstlich stæhnt dat Wiw, En Schudder25 flüggt borch ehren Lim. De Bagel klagt, de Bagel schriggt; Un duftrer26 ward bat Dageslicht. Un swore, swarte27 Schatten reden Sid hoch un boger28 ut de Eden.

<sup>1)</sup> zusammen sinkt. 2) sliegt. 3) ehe sie. 4) zur Erbe. 5) gefallen. 6) hält sie sest. 7) Herz. 8) Grauen. 9) Feierbursche. 10) sagt. 11) ausgesucht. 12) hüte auch gut. 13) ruht. 14) schlägt. 15) Erraße. 16) in die Höhe. 17) wartet. 18) Uthem — kriegte. 19) stukt. 20) Rachbarhaus. 21) aus und ein. 22) gehen und kommen geschen. 23) kreischt. 24) schwer. 25) Schauber. 26) bunkler. 27) ichwere, schwarze. 28) höher.

Jehannen is 't, as wenn dat oll Gerümpel, Wat an de Wänn'1 berümme fteibt. Em neger2 rudt up einen Sumpel;3 Ms wenn 't em nicken un minken beibt.4 As wenn von Kisten un von Rasten De Dedel un de Faugen5 baften.6 Un bor ut oll Geschirr un Tüg? Gespenster beimlich 'rute fifen,8 Un lifing9 borch de Ramer fliten,10 Un all be Rlagen, all be Flüch', Un mat fei von de Undaht11 wußten. Noch einmal klagen un fluchen müßten. -Jebann böllt ut12 un begt un plegt13 Mit true14 Sora' bat arme Wim. Un fröggt ehr fründlich,15 wenn f' fic rögt:16 Bo17 't mit ehr fteiht, un wo 't nu geiht? Un ob 't nich beter mefen beiht?18 Dunn böhrt f' fid19 up mit halmen20 Lim', Un leggt em up ben Ropp de Sand, Un murmelt for fict allerhand In fromde Spraf,21 de bei nich tennt: Un as fei bormit is tau End, Dunn roppt fei butlich,22 lub23 un fri: .Ja. Da<sup>'24</sup> üm Da' un Tähn<sup>25</sup> üm Tähn! D'rum segen26 Gott Di. leiwe27 Sabn! Sott Abrahams, de ftah28 Di bi, As29 Du mi bistunnst30 in min Roth, Berecht is unf' Berr Zebaoth!" Un beit em gabn.31 Jehann, be geibt, Em is, as wenn em swindeln beibt;32 Hett besen Dag tau 'm irsten Mal Deip33 'runnerfeihn34 up Minschen-Qual, Bett in be Boll berunner feibn, In be ein Dinich ben annern ftott:35 Un duft're imore Schatten teibn36 Em um bat junge, flore Dg';

<sup>1)</sup> Wänden. 2) näher. 3) haufen. 4) zunickt und winkt. 5) Fugen. 6) berften. 7) Zeug. 8) gucken. 9) leise. 10) schleichen. 11) lutihat. 12) hält auß. 13) psiegt. 14) treu. 15) fragt sie fereundlich. 16) regt, rührt. 17) wie. 18) besser it. 19) erhebt sie sich. 20) halb. 21) fremder Sprache. 22) beutlich. 23) laut. 24) Auge. 25) Zahn. 26) segne. 27) sieb. 28) stehe. 29) wie. 30) beistandest. 31) heißt ihn gehen. 32) schwindest. 33) ties. 34) heruntergesehen. 35) stohen.

Em is, as wenn bei Deil' b'ran bett, As wenn 't em rep2 un 'runner toa.3 -Un ftiller murd bei forrebem; ! Iln wenn de Fierabend famm,5 Denn gung bei nah be Olliche berum Un facht fid nah ehr Wefens um; Bei redt mit ehr von ehren Gram, Bei halt9 ehr Water,10 haut ehr Holt,11 Un mo ehr Sann' tau imad un olt.12 Dor bulp13 bei ehr in ehren Rram. Bei fatt fo mannig Stunn'14 bi ebr, Un wüßt boch nich, worum bei 't bed;15 Dat Mitleid mas dat nich allein -De olle Fru verlangt of fein -Of mas 't nich blote Riglichkeit16 -Sei mußt nich mihr,17 as wat bei meit18 -Un doch troct 19 em dat tau ehr hen. Dat Stunn'n lang hei mit heimlich Schu20 Bi ehr mußt fin. Dat is, as wenn Em 't andahn21 hett be olle Fru. Un wenn bei nich funn<sup>22</sup> bi ehr fin. Denn ftunn23 bei oft un funn24 un funn, Db von dit gruglich,25 heimlich Wefen Hei nich mal würd den Anuppen26 lösen.

So was vergahn<sup>27</sup> bat tweite<sup>28</sup> Johr; Boræwer treckt<sup>29</sup> was Abebor,<sup>30</sup> Boræwer treckt was Nachtigal, In Draußel,<sup>31</sup> un de Annern all; Kein hett em grüßt, kein mit em redt. Kein luftig Bagellib<sup>32</sup> fann klingen, Wenn Ein in vullen Füer<sup>33</sup> smädt,<sup>34</sup> Un wenn Ein swenkt den groten Hamer; Kein lustig Bagellib kann dringen Herin in düstere Judenkamer. Blot Abebor, de hett em seihn, Us hei flog æwer 'n gräunen<sup>35</sup> Khein.

<sup>1)</sup> Theil. 2) rief. 3) 30g. 4) seithem. 5) kam. 6) ber Alten. 7) sah. 8) Handweien. 9) holt. 10) Wasser. 11) holz. 12) alt. 13) half. 14) manche Stunde. 15) that. 16) bloke Reugierde. 17) mehr. 18) weiß. 19) 30g. 20) Schen. 21) angethau. 22) sonnte. 23) dann stand. 24) sann. 25) graulich. 25) Knoten. 27) vergangen. 22) zweite. 23) gezogen. 30) Storch. 31) Drossel. 32) Bogellied. 35) pollem Feuer. 34) schweitel. 35) grun.

De schudd't' ben Ropp for fick un feggt:2 "Du dumme Jung', wat willst di grämen? Bat wi in unf're Bann' mal nemen. Dat frig wi3 of alleine t'recht."4 Sin Rebengefellen of, be ichubben Den Ropp, wenn f' em veranbert feibn. Bei lemts for fid, as wir bei mibben In ehr Gesellichaft ganz allein. Sin Arbeit beb6 bei as vörher, Doch mas 't of man de Arbeit just: Rein Spagen mihr flog hen un ber, Borbi' mas 't mit be olle Luft. Sin Mitgefellen laten8 Sannern Tauirst9 in Fred', 10 boch wohrt 't11 nich lang'. Dunn is be Fopperi in Bang'; Sei flustern beimlich Gin tau 'm Annern Un warden endlich lud12 mit Wigen Up Sannern un fin Rahmerich13 fpigen, Wat14 hei de Ollich woll frigen füll.15 Un mat bei i' blot bearben16 will. De olle Smäd'gesell ward hizen,17 Wenn Sanner grab is nich taugegen. Un up be Barbarg', in be Smad', Un mo bei fin mag allentwegen, Bimmt 't18 for em Strib19 un fpite Red'. Sin Meifter roppt em tau fid 'ran: "Segg, Medelnburger, mat bat beit ?20 Du mast sus21 jo vull Froblichkeit, So luftig, as Gin mejen22 fann, En Jeber lemt mit Di in Freden, Un gang verännert buft Du nu: Ru hest Du Strib un Stant mit Jeben. Wat hest Du mit be Judenfru?" ""Nicks bemm id, Meifter,"" feggt Jehann, "Un wat id heww, gelt Reinen an.23 -Sei amer hemm'n mi Gaudes bahn,24 So lang' id bir in Arbeit ftabn,25

<sup>1)</sup> jchüttelt. 2) fagt. 3) Kriegen wir. 4) zurecht. 5) lebte. 6) that. 7) vorbei. 8) lassen. 9) zuerst. 10) in Frieden. 11) währt est. 12) laut. 13) Rachbarin. 14) ob. 15) freien sollte. 16) beerben. 17) wird hehen, heht. 18) giebt est. 19) Streit. 20) heißt. 21) warst sonst. 22) wie Einer sein. 23) geht Keinen an. 24) Gutes gethan. 25) gestanden.

So will ict aven1 mit Ser reben: De olle Fru hett Gruglichs? leden,3 De arme Fru, de jammert mi."" "Urm is fei nich, bat weit! be Welt. Ehr Riften, Raften fund pull Belb: Un kein Besellschaft is 't for Di. - Sub,5 bej' Gefellichaft beibte Di Schaben, Rimm Di in Acht un lat Di raben.7 Sah's nich mihr nah de Ollich berum, De Lud',9 be reben Glichts10 von ehr: Sah nah be Harbarg' as vörher, Wes<sup>11</sup> luftig mit Din Kameraden, Denn mard fid Allens medder reihen:12 Nitt buft Du Uhl13 jo mang be Kreiben. "14 Rebann geibt von em in Bedanten Un amerdentt fin Meifters Red': Un as bei 'rin will in de Smad' Dunn geiht be Smad'gefell ben Sof entlanten Un slickt fick 'rute ut be Dor.15 Dat tamm up 't Lett16 fibr ofters por. Dat bei Weckeinen17 bor beiocht.18 Jehann, de acht't denn nich dorup19 Un benkt nich an ben Smäd'aesellen, Doch as bei finen hamer focht20 Un will fid an fin Arbeit ftellen, Dunn is fin hamer nich tau finnen21 -Den bett bei ummer batt, bei bett em binnen22 En Rrug23 inbrennt24 up finen Stel.25 Berdreitlich26 ritt27 bei 't Schortfell28 af un jegat: "Wat arger ich mi bir noch vel ?29 Hirben beww ick em gistern leggt.30 Ru is bei weg. Wotau mi qualen, Will jeder Narr en Schawernack mi spelen?"31 Sin Mitgefellen warden lachen,32 Un as bei geibt tau 'm Dings berut, Röppt em de Sachi': "Du, Johann Schnut!

<sup>1)</sup> offen. 2) Gräuliches. 3) gelitten. 4) weiß. 5) steh. 6) thut. 7) laß Dir rathen. 8) gehe. 9) Leute. 10) Schlechtes. 11) sei. 12) wieder reihen, zurecht ziehen. 13) Eule. 14) zwischen ben Krähen. 15) Thur. 16) in der letten Zeit. 17) Igendeinen, Jemanden. (R.) 18) besuchte. 19) darans. 20) sucht. 21) sinden. 23) Kreuz. 24) eingebrannt. 25) Stiel. 26) verdrießlich. 27) reißt. 28) Schurzssell. 29) viel. 30) gelegt. 31) spielen. 32) sangen an zu lachen.

Du willst wohl heute blau mal machen ?1 Na marte nur, mer tommen auch. Und zeigen Dir, mas handwerksbrauch."" -"Dat will'n wi feibn," feggt unf' Jebann, Un fidt' em œm'r 'e Schuller3 an. Bei geiht berut, bunn follt em in,4 Woans be Rirl bat meinen funn.6 Ach so! 'T is jo hüt Mandag, grad', Un up be Harbarg' marb 'ne Uplag' hollen,8 Un up den Dijch fteiht de Befellenlad'. "Schon," feggt bei, "bat mi bat infollen!9 Bo ?10 Meint de Rirl, bat id mi frücht ?11 Meindag' noch12 bun 'd vor fein13 Gericht Bon uni're Braudericaft14 in Straf' verfollen; 3d will mal feibn, mat but15 geschüht. Ra, id gab up be Barbara' but."

#### 20.

As 't Tib16 is, geiht hei hen. — Dor fitten Twei17 Meister, vir Gesellen un be Oltgesell, 18 An eine eigne Tasel midden Up ehren groten 19 Harbargssaal; Un as de Bräuderschaft tau Stell, Dunn kloppt<sup>20</sup> de Oltgesell dreimal Mit sinen Hamer<sup>21</sup> up den Disch un seggt:<sup>22</sup>

"Mit Gunft, ihr Gesellen, seib still! Es sind heute vier Wochen, daß wir zuletzt Auflage gehalten haben. Mag es langer oder kurzer sein, so ist hier Handwerksgebrauch, daß wir nach vier Wochen auf der Herberge zusammenkommen, um Auflage und Umfrage zu halten. Der Anappmeister wird die Lade auftragen nach Handwerksgebrauch und Gewohnheit."

De ward<sup>23</sup> be Lad' benn up ben Disch henstellen<sup>24</sup> Un rebt tau Meister un Gesellen:

""Mit Gunft, baß ich mag von meinem Sige abichreiten, fortichreiten, über bes herrn Baters und ber

<sup>1)</sup> blauen Wontag halten. (R.) 2) guckt. 3) über die Schulter. 4) da fällt ihm ein. 5) wie. 6) könnte. 7) Wontag. 8) Auflage gehalten. 9) eingefallen. 10) wie. 11) fürchte. 12) u. 13) noch niemalß — vor einem. 14) Bruberschaft. 15) heute. 16) Zeit. 17) zwei. 18) Altgefelle, 19) groß. 20) da Kopft. 21) hammer. 22) fagt. 23) u. 24) stellt hin.

Frau Mutter Stube gehn und vor günstiger Meister und Gesellen Tisch treten.""

D'rup seggt be Oltgefell: "Das sei Dir wohl vergönnt!" De Junggesell, be lett' be Lab' nu los un seggt:

""Mit Gunft, daß ich mag die Gesellenlade auf günstiger Meister und Sefellen Tisch seben. Mit Gunst hab' ich angesaßt, mit Gunft laß ich ab.""

"Du hast Deinen Abtritt,"
Seggt nu be Oltgesell, un slütt?
Den Deckel up, halt3 'rute de Papiren,
De tau de Uplag' nödig4 wiren,
Un ward mit Krid5 twei Kreisen schriwen.6
Den bütelsten,7 den lett hei apen bliwen,8
Un wo hei up is, spannt hei mit den Dum9
Un mit den Middelsinger æwer 'n Rum,10
Tau 'm Teisen,11 dat sin Hand sall gellen12
As Börhand æw'r 'e13 Annern all,
Un redt nu so tau de Gesellen:

"Mit Gunft, so habe ich ben Gesellenkreis gezeichnet, er sei groß ober klein, ich überspanne ihn und schreibe bie Gesellen hinein, die hier in Arbeit stehen. Schreib' ich zu viel oder zu wenig, so kommt wohl ein reicher Kaufmann und zahlt Strafe und Buße für mich."

Un kloppt nu breimal up ben Dijch:

"Mit Gunft, so habe ich Macht und Kraft und ziehe ben Gesellenfreis zu."

Un bormit schrimmt14 hei up ben Disch un tuht15 Den Kreis tausamen16 mit be Krib:

"Mit Gunst, ihr Gesellen, seib still! Ich habe Euch eingezeichnet, ist Einer ober der Andere vergessen worden, ber melbe sich. Macht Euch bereit zum Auslegen!"

Un de Gefellen treben achter 'n anner<sup>17</sup> Mit ehre Bistu'r<sup>18</sup> an ben Disch heranner, Un leggen<sup>19</sup> up ben Disch ehr Gelb; Un as sick Reiner wiber mellt,<sup>20</sup>

<sup>1)</sup> läht. 2) schließt. 3) holt. 4) nöthig. 5) Kreibe. 6) schreibt. 7) außersten. 8) offen bleiben. 9) Daumen. 103 aber ben Raum. 11) zum Zeichen. 12) gelten schl. 13) aber bie. 14) bamit schreibt. 15) zieht. 16) zusammen. 17) hinter einander. 18) Beisteuer. 19) legen. 20) weiter melbet.

Dunn' kam'n be Frömben' an be Reih. De Oltgesell, be seggt tau ehr, Es sei nicht bloß günst'ger Meister und Gesellen Begehr, Kein, alter Handwerksbrauch es sei, Daß, wonn ein Schmied in dieser Stadt Bei vierzehn Tag' gearbeit't hat, Dann müßt' er sich einschreiben lassen: "Ist das Dein Wille, so gelobe an, Iln thu' hier diesen Hammer sassen!" De Frömb', de sott Bout, Bout, mein Schmied!

Oltgesell: Gruß Vich Gott, mein Schmied!
Frömde: Dank Dir Gott, mein Schmied!
Oltgesell: Mein Schmied, wo streichst Du her,
Daß Deine Schuhe so staubig,
Dein Haar so krausig,
Daß Dein Bart gleich einem Schlachtschwert
Auf beiben Seiten herausstört?
Hast einen seinen meisterlichen Bart
Und eine seinen meisterlichen Bart
Und eine seinen meisterlichen Art.
Mein Schmied, bist Du schon Meister gewesen,

Ober gebenkst Du 's noch zu werden?

Frömde: Mein Schmieb, ich streich über 's Land, Wie der Krebs über 'n Sand, Wie der Fisch über 's Meer, Daß ich mich ehrlich ernähr', Bin noch nicht Meister gewesen Gedent' es aber noch zu werden, Ist 's nicht hier, ist 's anderswo. Eine Meise vom Kinge,

Wo die hunde über die Zaune springe,

Da ift gut Meister sein.

Oltgefell: Mein Schmied, wie ift der Name Dein, Wenn Du zur Herberg' trittst hinein, Wenn die Gesellenlade geöffnet ist Und Du Meister und Gesellen, jung und alt, barum sigen siehst?

Frömbe: Silbernagel, das edle Blut, Dem Essen und Trinken wohl thut. Essen und Trinken hat mich ernährt, Worüber ich manchen Pfennig verzehrt.

<sup>1)</sup> ba. 2) Fremben. 3) faßt.

Ich habe verzehrt meines Vaters Gut Bis auf einen alten Hut, Der liegt unter bes Herrn Vaters Dache, Wenn ich d'ran benke, muß ich lache. Sei er gut ober böse, Fern sei, baß ich ihn löse. Willst Du ihn lösen, sollst Du brei Heller Beisteuer haben.

Oltgesell: Mein Schmied, ich banke für Deinen alten Hut; Aber Silbernagel ist ein Name gut, Den woll'n wir in Spren hier behalten. Mein Schmied, wo hast Du ihn errungen? Hast Du ihn ersungen ober ersprungen?

Frömbe: Mein Schmieb, ich konnte wohl fingen, Ich konnte wohl springen, Es wollte mir aber nicht gelingen. Ich mußte rennen und lausen, Um für 's Wochenlohn ihn zu erkausen. Das Wochenlohn wollte aber auch nicht recken, Ich mußt bas Trinkgelb noch d'ran stecken.

Oltgefell: In welchem Lande, in welcher Stadt Sft Dir widerfahren biefe Wohlthat?

Frombe: Bu Bramborg,1 mo man mehr Gerfte ju Bier malgt,

Als man bier Gold und Silber ichmelat.

Oltgefell: Mein Schmieb, tannft Du mir nicht brei Glaubwurdige nennen,

Damit ich Deinen Ramen kann recht erkennen? Frombe: Ich will fie Dir nennen, wenn Du fie Dir willst merken:

> Beter triff 's Eisen, Fix von bem Stock, Rasch mit bem Balg. Halt nicht genug an ben Dreien Du, Bin ich, Conrad Silbernagel, ber Bierte bazu.

De Oltgefell, be fröggt<sup>2</sup> noch bit un bat. <sup>3</sup>
De frömd Gefell hett up fin Fragen
De Reb' un Antwurt glif<sup>4</sup> parat,
Un as hei fine Bistü'r gewen, <sup>5</sup>
Dunn ward hei in dat Bauf indragen <sup>7</sup>
Un in de Bräuderichaft inschrewen. <sup>8</sup>

<sup>1)</sup> Brandenburg. 2) fragt. 3) bieß und das. 4) gleich. 5) gegeben. 6) Buch. 7) eingetragen. 8) eingeschrieben.

Ru fümmt<sup>1</sup> be Ümfrag', bat Gericht warb hollen,<sup>2</sup> Benn Streitigkeiten vor fünd follen,<sup>3</sup> Benn Einer wegen Handwarksjaken<sup>4</sup> Un Handwarksbruk<sup>5</sup> hett wat verbraken.<sup>6</sup> De Öltgefell fteiht up<sup>7</sup> un feggt:

"Mit Gunft, still ihr Gesellen! Es sind heute gewesen vier Wochen, daß wir nicht beisammen gewesen. Hat sich während bem etwas zugetragen, was Einem ober bem Andern nicht zu leiden steht, so wolle er aufstehen vor Meister und Gesellen und thun eine Umfrage,

Es foll ibm mohl vergonnet fein. Und icutte Jeder feine Sache aus; Beil mir find in bes Baters Sauf', So hat man Macht ju fprechen b'raus, Daß man 's nicht fpare bei Bier und Wein. Bo aute Befellen beifammen fein. Auf freien Stragen und Gaffen Soll Giner ben Andern gufrieden laffen. Bu Baffer und ju Landen Wird Reinem etwas quaeftanden. Rede Reiner viel von Sandwertsgeschichten, Bas Meister und Gesellen auf ber Berberge verrichten; Schweigt Einer jest, fo schweig' er auch hernach. Bas aber Giner mit Bahrbeit bezeugen fann. Das fteht mir und meinen Befellen wohl an. Das fei gefagt jum erftenmale, Das fei gefagt jum andernmale, Das fei gefagt jum brittenmale Bei ber Buge mit Bunft!"

Un be oll Smad'gefell, be stünns Ru up, gung<sup>9</sup> in den Kreis herin: Mit Gunst, hei wull<sup>10</sup> doch blot<sup>11</sup> mal fragen, Wat<sup>12</sup> günst'ge Meister und Gesellen Bi 'n Smid Holthau'n<sup>13</sup> un Waterdragen<sup>14</sup> För handwarksbrüklich Arbeit höllen;<sup>15</sup> Un wat dat wir en richt'gen Smid, De, stats<sup>16</sup> in lust'ge Cumpanie Sin Lid tau singen frank un fri,

<sup>1)</sup> konumt. 2) gehalten. 3) vorgefallen sinb. 4) Handwerkssachen. 5) brauch. 6) verbrochen. 7) steht auf. 8) stand. 9) ging. 10) wollte. 11) blok. 127 ob. 13) Holahauen. 14) Wassertragen. 15) hielten. 16) statt.

Bi olle Jubenwimer1 fitt.2 Un dat Gericht ward d'rup enticheiben:3 "Mit Gunften, bas fteht nicht zu leiben, Beig' es uns an, wer bies gethan, Er soll ein doppelt Strafmaß ba'n." Dunn mij't4 bei bobnich5 up hanner Snuten: ""hir de Befell bi Meister Wohlgemuthen."" Uni' Sanner will fict beffenbiren,6 Doch Reiner lett? fict borup in, Un dat Gericht will nicks nich buren.8 Un 't9 ward en beimlich Lachen fin. 10 Sin Mitgefellen ut be Smab'. De treben11 nah einanner vor, Un jeder mit 'ne ni Beimer,12 Un mat Jehann of bortau fab',13 Bei murb verurthelt un verbunnert.14 Un balm in Wuth un halm verwunnert15 Tellt16 bei fin Strafen grimmig ben Un fett't17 fict tropig up fin Stab'.18 De Oltgesell fteiht up: "Mit Gunften, wenn Riemand mehr etwas weiß, so weiß ich mas: Wir wollen Geld gählen und Bier gappen, Wo icone Madchen mit ben Rrugen flappen." Un tellt bat Geld un flütt<sup>19</sup> de Lab':

"So wie ich unserer Gesellenlade Schloß schließe, soll ein Jeber seinen Mund schließen. Mit Gunft, aus Kraft und Macht schließe ich zu. Mit Gunft stede ich mein Schwert in die Scheibe. Mit Gunft, daß ich mein Haupt bebecke. Mit Gunft, ihr Bursche, bebeckt euch!"

Un somit is be Uplag' flaten,20 En Jeber friggt sin Glas tau faten.21 Un 't lustig Lewen geiht nu an; Un in ben Trubel sitt Jehann, In sine Bost,22 bor kakt23 be Grimm; Hei kidt24 sick nah ben Ollen25 üm, Doch be is weg; un bat is gaub,26

<sup>1) -</sup>weibern. 2) fist. 3) entschiebet barauf. 4) ba weist. 5) höhnisch. 6) befendiren, vertheidigen. 7) läst. 8) hören. 9) u. 10) es wird — sein, entsteht. 11) treten. 12) neuen Beschwerde. 13) auch dazu sagte. 14) verdomert. 16) zählt. 17) sest. 18) Stätte, Plas. 19) schließt. 20) geschlossen. 21) sassen. 22) Brust. 23) kocht. 24) gudt. 25) nach dem Alten. 26) gut.

Sus' habb 't hut Slageri noch gewen.2 Bei fitt in argerlichen Maub:3 Tau 'm irsten Mal in finen Lewen Bett bei 'ne Straf' betablen mußt,4 Un ungerecht un schändlich is 't! -Rings um em 'rum murb Bugen brewen.5 Befellichaft tamm ut Rand un Band, Dunn rudt em Ein bat Glas tau Sand: "De Wohlthäter, de fall hüt lewen! Bod, Bod, Gefellen! Jehann Snut! Ein Reder drint fin Glasten ut!"6 Jehann will fid nich marten? laten, Dat em be Saf tau arg verbraten,8 Bei brinkt un brinkt, bei brinkt tau vel.9 Un as bat Bechgelag' is flaten, Dunn stütt't10 bei fic entlang be Del'.11 Un tummelt12 in be Nacht berin. Bei geiht un geiht, un fteiht benn ftill, As ob bei fict befinnen will, Bo woll fin Glapftab'13 mefen14 funn. Bei geibt un geibt as in en Drom:15 Em ward so swad, em ward so maud,16 Em is 't, as wenn wat baben17 weiht,18 Bei fidt tau Bocht: ja, 't is en Bom.19 Wat dat for 'n Bom woll wesen deiht ?20 Sei fött21 em an un böllt fick wiß,22 Doch wohrt nich lang', bunn facti23 bei ben. Ach, mat hei frank boch worden is! Dor liggt24 bei benn un floppt25 bei benn, Bet26 Morgen-Gragen27 'ruppe tredt,28 Un uni' lutt29 Rrifchan Fint em wedt. De schellt30 von 'n graunen31 Bom berunner: "Stah up!32 Stah up! Slag'33 Di de Dunner!34 Swinegel35 up: Noch fund m' allein, Roch hett fein Minichenkind Di feibn, Noch liggt in Slap36 be gange Stadt.

<sup>1)</sup> sonst. 2) gegeben. 3) Muth, Stimmung. 4) bezahlen müssen. 5) Kossen getrieben. 5) trinke sein Gläschen aus. 7) merken. 8) verdrossen. 5) zwiel. 10) stützt. 11) Diele, Haussellur. 12) taumelt. 13) Schlafstätte. 14) sein. 15) wie im Lraum. 15) mide. 17) oben. 18) webt. 19) Baum. 20) tst. 21) saßt. schwedz. 25) hält sich sein. 24) is schwedz. 25) schweinigel. 25) schweinigel. 26) schweinigel. 36) Schweinigel. 36) Schweinigel. 36) Schweinigel. 36)

Bfui, gab nah Hus!1 Pfui, schäm' Di wat!" Bei rappelt fid tau Bocht, em fruit,2 Bei fidt fid um: mat is 't, mat is 't? Do fann bei fin? Wo is bat famen?3 Wat bett bei bir fin Glapftad' namen ?4 De olle Fi'rburg follt em in. Ja, up de harbarg' bed hei fin,5 Un bei murd bor tau Schand' un Spott. Nu mas de Schand' irft grot.6 — Ach Gott, Tau hus! tau hus! wenn bei tau hus boch wir!7 -Un frant vor Schimp, verwurren in Bedanten. Slidt bei be Buferreih entlanken. Bir is fin Smab'. Ru, Banner, raich! Bei halte ben Slætel9 ut be Tafch. Bei fict fid um, mat em mer füht.10 Re, Sott fei Dant! em füht bir Rein. Noch is hei up de Strat<sup>11</sup> allein. Bei slütt, un apen12 is dat Dur.13 Dunn föllt en Ion em in bat Uhr,14 En Stohnen un en Bunfen15 mir 't: Bei ftust un fteiht un borft16 un burt. Bei weit17 nich, wat18 bat Burflichfeit. Wat 't blot Inbillung19 mefen beibt. Re, ne, bat is 'ne Minschenstimm! Bei geiht taurugg20 un fict fic um. Mein Gott, bi fin oll Nahwersch is Dat Finfter up, be 's frant gewiß. Berr Gott, en Finfter is inflahn,21 Wo tann bat fin? Wer hett bat bahn? Bei fpringt bentau,22 bei fidt berin: Berr Gott, wo fann bat mæglich fin? De olle Fru liggt up be 3rd,23 Ehr Bedd is 'rum un 'rummer fibrt.24 'Rin in dat Finfter! Gott erbarm! De olle Fru fwemmt25 in ehr Blaud;26 Bei bohrt f' tau Bocht27 in finen Arm. Bat æwerst<sup>28</sup> nu? wat nu? wat nu?

<sup>1)</sup> Haus. 2) friert. 3) gekommen. 4) genommen. 5) war er (gewesen). 6) erft groß. 7) mare. 8) holt. 9) Schlüffel. 10) sieht. 11) Straße. 12) offen. 13) Khor. 14) Ohr. 15) Minseln. 16) horcht. 17) weiß. 18) ob. 19) Einbildung. 20) gurüd. 21) eingeschlagen. 22) hinzu. 23) Erbe. 24) um und um gekehrt. 25) schwimmt. 26) Blut. 27) hebt sie auf. 28) aber.

Em is so wirr un weust tau Maub? -Un duller3 ftæhnt de olle Fru. Bei legat fei 'rinne in ehr Bedd. Un as bei f' bor berinne bett, Will Hulp4 bei raupen5 ut bat Finfter 'rut: Dunn fteibt fin Meifter Wohlgemuth Vor em un marb berinne feibn:6 "Wat is bir los? Wat is gescheibn?" Jehann fteiht bor mit blaudig Bann'n,7 Sin Hor8 steiht wild tau Barg's in Enn',16 Den Rock vull Bland, bat Dg'11 verglaf't,12 Bei stamert mat13 verdutt, verbaf't:14 Bei mußt von nicks, nicks von be Dabt,15 Bei wir man just herinne stegen,16 Sei hadd de Nacht jo buten legen,17 Habb flaven18 up be ap'ne Strat. — De Nahwerschaft, be fummt hervor; De Busbor19 un be Ramerbor, De marben hastig aven braken:20 "Rift,21 fift, bir is en Murd gescheibn!" Bon Mund tau Mund flüggt grell22 dat Wurt:23 "Wer bett bat bahn? Wer bett 't verbraten?"24 Un von ben Aben frischt25 be Sprein: "De wille Murd! De wille Murd! Fluch, dreimal Fluch den willen Mürder!" Un vor be Minichen fteiht Jehann, Den Rod vull Blaud, vull Blaud be Sand; Bei redt un stamert allerhand. Un Jeber fidt ben Burken an: "Is de bat west, bett de bat bahn? -" "Dh ne, de nich; be mas ehr gaub, Bei bett fei pleat, dat Solt ehr haut, As för ehr Water bragen gahn.26 Re, ne, be nich; be bett 't nich bahn."" -"Ja, amer fift bat Blaud, bat Blaud! Wo famm bei in be Ramer 'rin?

<sup>1)</sup> wüft. 2) zu Muthe. 3) toller, lauter. 4) Hilfe. 5) rufen. 6) sieht hinein. 7) blutigen Händen 8) haar. 9) zu Berge. 10) in die Höhe. 11) Auge. 12) sier. 13) stammelt, stottert etwas. 14) stumm vor Staunen und Schreck. (R.) 15) That. 16) gestiegen. 17) draußen gelegen. 18) geschlafen. 19) hauskhür. 20) ausgebrochen. 21) gudt, seht. 22) hell, auch wie hier: schwell. 23) Wort. 24) verbrochen. 25) treischt. 26) ift tragen gegangen, hat getragen.

Bei is dat west,1 bei mot2 dat fin." Un dat Beschrei mard ummer duller.3 Dunn trett4 fin Meifter up ein tau Un legat de Hand em up de Schuller:5 ""Den Burgen bir fenn id genau. De hett 't nich dahn, de is 't nich west. Bei 's min Befell un is min beft'. Hei bett mi tru un ibrlich beint.6 Un 't mit be Ollich tau 'm Besten meint. Un wenn of bufend Tugen7 fund. 3d tug's for em, as9 for min Rind."" Un grad wilbegio bei bit bett feggt,11 Dunn hemm'n wed Lub'12 herummer focht,13 Un in be ein' Ed von be Ramer. Dor finnen sei en blaud'gen hamer: "Rift hir! Rift bir! Wat beww'n wi funnen!14 Bir laga15 bei acht'r 'e Bedoftad'16 unnen." 17 Un as fei 'n ben un 'ræwer reifen,18 Sübt19 Meifter Wohlgemuth en Teiten, Wat inbrennt is in finen Stel, Blaß fact bei t'rugg,20 un fött21 fic an, Den imoren22 Dod in fine Geel; ""Berr Gott, min hamer!"" fcriggt23 Jehann. "Ja, 't is fin hamer, 't is fin hamer!" Segat swad un frank be olle Mann. -""Bei is 't, bei is 't,"" geiht 't borch be Ramer, ""Bei is de Mürber, bett bat dabn, Bei bett be gruglich Dabt begahn!"" Dunn roppt de Bagel von den Aben 'raf: "Min Jaak! Min Jaak!" Un 't is, as wenn bef' Bagelinad24 Jehannen Rraft un Lewen gamm.25 Bei redt be blaubig Sand in Enn': ""Un wenn vull Blaub of fünd min Hann', Unschüllig26 bun 'd, bi minen Lewen! Unichullig bun 'd por Gott in 'n Semen!27

<sup>1)</sup> gewesen. 9 muß. 3) toller, lauter. 4) ba tritt. 5) Schulter. 6) treu und ehrlich gedient. 7) tausend Zeugen. 8) zeuge. 9) wie. 10) während. 11) gesagt. 12) welche, einige Leute. 13) gesucht. 14) gesunden. 15) sag. 15) inter der Betiftelle. 17) unten. 16) reichen. 19) sieht. 20) sinder. 23) schwer. 23) schwer. 24) bieser Bogelschnad. 25) gab. 26) unsighuldig. 27) himmel.

Un wenn unf' herrgott hut of swiggt,1 Bei bringt be Daht boch mal an 't Licht!""

De Dokters un Gerichtslüb' kamen, Jehann ward in Verwohrsam namen, De olle Fru ward unnersöcht; Un wenn de Dokters Einer fröggt, Wat's sei woll webder warden's künn, Antwurten sei: 't künn mæglich sin, Un künn of nich. Eins æwer wir gewiß, Dat, wenn ehr Gott dat Lewen gew', \* Sei doch sör ümmer wirrig blew', 5—

Un in be luft'ge Smab', mo fus In gaube Tib recht ut ben Bullen6 De Arbeit un be Spaß hett gullen,7 Dor is 't nu einfam, ftill un bang'n, Dor will fein Luft un Lewen fang'n. Of Meifter Wohlgemuth fitt ftill In fine Stum', un finnt un finnt, Denn mat bei anfötte un beginnt, Rein Arbeit for em fluschen9 will. Den beften Deil10 von fine Sam'11 Müggt12 bei woll for den Jungen miffen: "Oh Gott, be Jung', de arme Knam'!13 Mit fo 'ne Undaht up 't Bewissen! Ne, 't is nich mæglich! 'T fann nich fin! -Un boch de Hamer! Ach, de Samer! Wo famm be in be Juden-Ramer?" Bei fpringt tau bocht, em follt mat in: "Berr Gott, full id b'ran iculliq14 fin? 3cf bemm ben Jungen jo vertellt,15 De Dlich, be habd vel Gaud un Geld. Sadd em dit Wurt ut minen Munn'16 Verführt tau be unselig Dabt. 3cf fünn<sup>17</sup> fein Rauh<sup>18</sup> nich früh un lat, 19 3d habb meindag' fein ruhig Stunn'." -

Of Hanner fitt allein — ach, wo allein! Sitt achter Slott20 un Rigel fast21 —

<sup>1)</sup> heute auch schweigt. 2) ob. 3) wieber (gesund) werden. 4) gäbe. 5) irrstunig bliede. 6) aus dem Vollen. 7) gegolten. 8) ansati. 9) schoffen. 10) Lheil. 11) Habe. 12) möchte. 13) Knabe. 14) schole. 15) erzächlt. 15) erzächlt.

En schubbrig,1 einsam Wefen2 mas 't! -Wat müßt em borch den Ropp all teibn?3 Un ach, fin Ropp mas as intwei,4 Em mas fo mirr, em mas fo meib,5 Un in em hamert6 jede Aber, Ach Gott, fin Mutter un fin Baber! Sin Fifen, ach! un bei nu bir! Ach, wer doch lang' begramen wir! -Bei fohrt' fid mit be Band borch 't Hor Wo is bat mæglich? Is bat wohr?8 Ja, up de Harbarg' ded bei fin. Un unner 'n Bom, dor hett bei flaven,10 Un nahften fach11 bei 't Finfter apen, Un in bat Finfter fteg12 bei 'rin, Dor lagg f', bor lagg be olle Fru. Wat æwerft nu? mat nu? Wat is benn nabst mit em gescheibn? Bel Minichen bett bei um fict feibn. Bel Minichen wiren in be Ramer, Sin Meifter bett mat tau em fegat, Un bunn ?13 bunn murb be hamer bröcht.14 Ja, ja, bat mas fin eigen hamer! Bull Blaud! pull Blaud! Wo famm bat robe15 Blaud an benn'?! -Bei brudt ben Ropp mang beibe Bann' -Berr Gott, sei tæn'n boch bat nich glöwen?16 -Bei fpringt an fine Dor17 beran -Bei will glif18 Red' un Antwurt gewen: "Makt up,19 makt up!" — Ja raup Du man!20 Wild marb21 bei an de Doren flahn:22 "Id bun 't nich west! Id hemm 't nich bahn! Id bun 't nich west!" Ja, flopp Du man! — "Berr Gott, Berr Gott in 'n hogen28 Bewen, Sei moten24 un moten un moten mi glowen! Dh, herr Gott, bur mi gnebig an, Un bring' be Wohrheit an bat Licht! Erlof' mi boch!" - Ja, beb25 Du man!

<sup>1)</sup> schurig. 2) Lage, Zustand. 3) alles ziehen. 4) wie entzwei. 5) weh. 6) hämmerte. 7) fährt. 8) wahr. 9) war er. 10) geschlafen. 11) nachher sah. 12) stieg. 13) dann. 14) gebracht. 15) rothe. 16) glauben. 17) Thur. 18) gleich. 19) macht auf. 20) ruse Du nur. 21) u. 22) wird — schlagen, schlägt. 23) hohen. 24) mussen. 25) bete.

Reuter, Banb IV.

Uns' Herrgott, in ben Himmel, swiggt, Un mæglich is 't, nah lange Pin, 1 Denn kann bat sin, Dat hei för Di Erbarmen kriggt, Un bat hei gnedig hürt Di an. 2 Ru sitt<sup>3</sup> Du man!

## 21.

De Muf'bud'4 mit fin Madam Mus Was 'rinne tredt' in 't Baderbus, Un up Befehl von 'n Abebor6 Mellt' bei fict bi Rrifchæning bor. Rrijchanen is bat irft nich mit,8 Doch Mus'bud redt jo stramm un brift' Bon finen Upbrag10 un Befehl, Bet11 bei taulett ben Tautog12 litt13 Un in de Ed bat Loc14 em wij't;15 Un Muj'bud tredt nu unn'r 'e Del'.16 Dat mas 'ne Luft, bat mas 'ne hæg',17 As Muf'bud fid fin Gloß bejeg:18 "bir is bat icon, bir fehlt uns nids, As bir un bor noch en por Doren.19 Twei20 noch nah hinn'n21 un twei nah voren,22 Ru Mutter, fumm!23 Ru 'ranner fix! Ru fig heran, ji leiwen Boren!"24 Dat mas benn Water25 up ehr Mæhl;26 Ru anagen27 fei un anagen fei 'Me tweite Busbor28 borch be Del', Un nah den Kurnbæhn<sup>29</sup> of noch twei. Un Allens ichorwarkt,30 wirkt un puffelt, Dat Ralf un Stein berunner ruffelt.31 -Rrischæning benkt: "Wo bit woll mot?32 Bir mas 't all33 flimm, as id alleine fet,34 Ru geiht35 Gottsmurt jo æwerall36 -

<sup>1)</sup> Kein, 2) Dich anhört. 3) fike. 4) Maufebock. 5) gezogen. 6) Storch. 7) melbet. 8) erft nicht recht. 9) breift. 10) Auftrag. 11) bis. 12) Zuzug. 13) leibet. 14) Loch. 15) weift, seigt. 16) unter die Diele, Bretterboben. 17) Behagen, Kreube. 18) belah. 19) paar Thuren. 20) zwet. 21) hinten. 22) vorne. 23) Komme. 24) ihr lieben Kinder. 25) Wasser. 29) Kornboben. 30) scharwerkt, arbeitet. 31) fällt. 32) wie bieß wohl muß (abläuft). 33) schon. 34) sa, 35) geht. 35) sberall; sprich-wörllich.

Wo dit woll mal eins marben fall?" De Winter fümmt; bat Mus'volf hett Den harmft lang? velmals3 Rindbop bollen,4 Sowoll de Jungen, as de Ollen,5 Un hett en Umfang un 'ne Grött,6 Dat 't æmer Winter gaud un girn? For 'n richt'gen Muf'staat tann paffir'n. Up puren Rom8 organifirt; Un uni' oll Muj'bud as Regent. Burd Maiestät un Kaiser nennt: Un mat uni' lutten9 Rrifchan burt.10 Dat murd von em frijch annectirt; Un gung be 's Abends ftill tau Bedb Up 't Lager, in den brunen<sup>11</sup> Rock, Denn würd hei ut dat Bedd 'rut stött12 Un 'rute brewen13 ut bat Lock.14 Denn fatt bei bor15 un frür16 un frür: "Ach, wenn 't boch ball irft17 Frühjohr wir!" Un Morgens tamm18 fin Bader benn19 Un kloppte an de Finfterruten:20 ""Du, Rrijchan, tumm nab 't Finfter ben, Din leime21 Bader is bir buten!22 Un best Du nich en Studschen Brod, Bi uns is wedder grote23 Noth. Sieh, lieber Sohn, die Dankbarkeit Steht Rindern wie ein Chrenkleid, Du wirst Dich nicht entäußern beffen, Wirft Deine Altern nicht vergeffen."" -"Ach," feggt24 Rrifchan, "min leim' Berr Baber" -Un Thranen in de Dgen25 habb 'e, "Dat 's All recht schon, doch tann 'd nide gewen;26 3cf hemm jo fülmst nich mat27 tau lewen; Dat Tafeltug28 von Mus' bir unn'n29 Ritt30 mi bat Brod jo ut den Munn'. "31 Un Spat, be schellt32 in 't Kinfter 'rin: ""Ji Radertug, ji Rowertug,33

<sup>1)</sup> kommt. 2) b. h. während des herbstes. 3) vielmals. 4) Kindtaufe gehalten. 5) die Alten. 6) Größe. 7) gut und gerne, mit Fug und Recht. 8) Kaub. 9) unserm Kleinen. 10) gehörte. 11) braun. 12) gestoßen. 13) getrieben. 14) Loch. 15) dann saße er da. 16) fror. 17) bad erst. 18) kam. 19) dann. 20) Fensterscheiben (Kauten). 21) lieber. 22) braußen. 23) wieder große. 24) sagt. 25) Augen. 26) geben. 27) selbst nichts. 28) Lumpenzeng, Gesindel. 29) unten. 30) reißt. 31) Munde. 32) schilt. 33) Raubgesindel.

Lat 't bat man blot irst Frühjohr sin, Denn kümmt be Abebor taurügg,<sup>2</sup> De sall jug Rackerwohr<sup>3</sup> mal lihr'n<sup>4</sup> Frömd' Eigendaum<sup>5</sup> tau respectiren."" Doch dat helpt<sup>6</sup> nicks. De Müs', de lungern, As wenn s' von Gottes Gnaden wiren, In 't warme Bebb von lütt Arischanen; Lott un ehr Jochen möten' hungern, Un lütt Arischening, de möt friren Un in de kollen<sup>8</sup> Eden wahnen.<sup>9</sup>

Na einmal ward be Tib10 em lang: Ach, habb bei boch ben halmen Ring! Wat mas bat for en icones Ding! Wat was de Ring so blint un blant!11 Bei flidt12 fid an bat Lod heran, Dei budt fid bal13 un fidt berin,14 Un - fit!15 - fo vel16 bei feiben17 fann. Ward 't unnen but18 gang leddig19 fin. Sei buppt20 berin un jocht21 un focht Un bringt em richtig mit tau Bocht.22 Bei fitt23 nu bor un fpelt24 bormit; Un as bei so vergnäuglich25 fitt, Dunn26 fummt be Muj'bud an un frogat:27 "Du bumme Jung', mat heft Du bor?" — ""Gelt Di nicks an!28 Dat is min Ring."" "Din Ring is bat? 3d glow'29 noch gor! Blit gimmft30 em ber, Du bummes Ding!" ""Re,"" röppt31 Krifchan, ""bat is min eigen!"" Un ward bormit tau Söchten fleigen,32 Un flüggt33 up Fifen ehre Lad'.34 Un as dit schüht,35 fummt Fifen grad'. Butich! is de Muf'buck in fin Lock berin Un buft sid bal,36 un fict benn mebber37 'rut. Un pipt em tau in vulle38 Buth: "Taum,39 lat40 fei man irft weggahn fin,

<sup>1)</sup> laßt es nur erft. 2) zurück. 3) -waare, -zeug. 4) lehren. 5) frembes Eigenthum. 6) hilft. 7) müffen. 8) kalten. 9) wohnen. 10) Zeit. 11) Werktärkung für blank, wie linkelang für entlang. (R.) 12) ichleicht. 13) nieder. 14) guck hinein. 15) guck. 16) viel. 17) sehen. 18) unten heute. 19) leer. 20) hüptt. 21) sucht. 22) zur Höhe, herauf. 23) sist. 24) (pielt. 25) vergnüglich. 26) da. 27) fragt. 29) gitt, geht — an. 29) glaube. 30) gleich giebst. 31) rust. 29) sliegt danit zur Höhe. 35) siegt. 34) Lade, koffer. 35) geschieht. 35) duck sich nieder. 37) danu wieder. 38) voll. 39) warte. 40) lasse.

Du Rræt.1 benn will'n m'2 uns miber fprefen!"3 . Lutt Riten fett't4 fict up ehr Bebb Un weint, as full's bat Barte ehr brefen:7 "3d tann 't un tann 't nich mihr uthollen.8 3d mot herut nah mine Ollen."9 Slütt10 ehre Lad' bunn up un frigat Herut ehr einzig gaudes Rled;11 Lutt Rrifdan fir tau Bochten flüggt -Un ihr f' ben Dedel mebber flot.12 -Rlügat bei bentau,13 un abn14 Bebenten Smitt15 bei ben Ring in ehre Lab': "Area' bi16 be Muf'bud, wir 't man Schab': Re, leiwer will 'd bi Fifen ichenten." Dat Ringftud föllt17 an eine Sib18 De Lab' hendal bet19 up den Grund. Un Fifen murd borvon nicks fund. Sei trectio fic an un flutt be Lab' Un wil bat21 is en Sunnbag22 grab', Beiht23 sei herute nah Gallin. -"Rif dor!"24 rep25 Smidtsch, "min Drom is ut,26 Di bett but bromt,27 bat Fifen fem',28 Nu red mi Reiner gegen Drom'! Doch, Dirn, wo suhste Du trurig ut!" -DII Smidt, de leggt31 fin Arbeit mea Un ichummt32 fin Toabant33 in de Ed. Gimmt34 ehr be Sand : ""Wat is Di, Fifen ?"" Un ward ehr in be Ogen fifen.35 "Dh, nids nich, Baber, nids nich is 't: 3d beww mi man jo angsten36 mußt. Min herr, be lett37 mi nich in Freben,38 Bei führt fo 'n fonderbore Reben . . . " Un ftamert39 mat, bat Blaud,40 bat ftiggt41 Ehr alauania42 roth in bat Beficht. ""Man wiber,43 Dirn,"" feggt Baber Smibt,

<sup>1)</sup> Kröte. I dann wollen wir. I wetter sprechen. 4) sept. 5 als sollte. 6) herz. 7) brechen. 5) aushalten. 9) Alten (Estern). 10) schließt. 11) gutes Kletd. 12) schließ. 13) hingu. 14) ohne. 13) schweißt. 16) Seite. 19) hinunter bis. 20) zieht. 21) weil es. 22) Sonntag. 23) geht. 24) gud, steh da. 25) rief. 25) mein Traum ift auß, d. h. geht in Trhülung. 27) geträumt. 28) käme. 29) wie siehst. 30) traurig. 31) legt. 32) sugbant ber Kademacher 2c., worin sie das Holz spannen, 1.111 es bequemer bearbeiten zu können. 34) giebt. 35) sieht ihr in die Augen. 36) dinfstigen. 37) säht. 38) Krieden. 39) frammelt, stottert. 40) Blut. 41) stetgt.

""Wat wull' hei Di? Man 'rut bormit!"" Un trecti2 de Daenbran'3 tausamen. "Ach Gott, id tann jo bor nids vor! But Morgen floppt4 bei an min Dor. Un rep5 mi, id full 'rute famen.6 Dat deb7 id benn, un as id 't bahn,8 Un wull an mine Arbeit gabn,9 Namm10 bei ben Beffen11 ut min Sand Un fab :12 bat wir for mi 'ne Schanb', Dor full 'd mi langer nich mit qualen. Un wenn id müggt,13 wat bei woll müggt, Denn funn14 id Fru in 'n Guf'15 bor fpelen. "16 Un höllt17 be Sand fid vor 't Beficht. ""Berr Gott boch, Dirn!"" roppt Smidtich, ""mi bucht18 . . . "Holl 't Mul!"19 seggt Smidt tau fine Fru, "Lauirst<sup>20</sup> red ict, un nahsten<sup>21</sup> Du. Bertell<sup>22</sup> mal wider! wider, Dirn!" -""Un tredt23 mi 'rinner von be Del'.24 Un as wi vor fin Wandichapp25 wir'n, Dunn flot bei up26 un mij't27 mi Geld. Bel28 Gelb - ach, Baber - gor tau29 vel! Un fab tau mi, bat All wir min, Un hus un hof un Gor'n30 un Feld, Wenn id em wull tau Willen fin, Un wenn ich warden wull fin Fru."" "Man wiber!" seggt be Du. "Un Du?" — .... 3d hemm nicks feggt, 31 id bemm nicks feggt, Sch bemm mi blot up 't Bidden32 legat,33 Sei full mi laten34 ftill taufreben:35 Dunn let36 bei mi un fad blot37 noch: "Min fallft Du fin, min marbst Du boch! Id ward mal mit Din Öllern38 reden."" DI Smidt füht39 ftill fin Dochter an Un antwurt't d'rup nich swart un witt,40 Bei geiht an fine Togbant 'ran,

<sup>1)</sup> wollte. 2) zieht. 3) Augenbrauen. 4) flopfte. 5) rief. 6) follte — kommen. 7) that. 8) gethan. 9) gehen. 10) nahm. 11) Befen. 12) fagte. 13) möchte. 14) bann könnte. 15) Krau im Haufe. 16) fpielen. 17) hált. 15) balcht. 15) hatt bas Waul. 20) zwerft. 21) nachher. 22) erzäche. 23) zieht. 24) Diefe, Hausflur. 25) Wandhichrauft. 26) ba fchloß er auf. 27) wieß, zeigte. 28) viel. 29) gar zu. 30) Garten. 31) gefagt. 32) bloß auf's Vitten. 33) gefagt. 34) laffen. 35) zufrieden. 36) ließ. 37) fagte bloß. 38) Eltern. 39) fieht. 40) fchwarz und weiß.

Un fett't1 fict ben un fnitt2 un jnitt. De Dlich,3 be tennt fin Bif's genau, Sei bett all lang' b'rup paßt un lurt;5 Ru fummt sei endlich an bat Wurt.6 Un 't gange Wurt, dat burt' ehr tau: "Du buft de dæmlichsts von min Rinner! Wat robrst un robrst un sittst un sittst? Du buft noch bummer as unf' Luttft!10 Denn uni' lutt Rifing11 un uni' Sinner.18 De habben fid gang anners raben,13 De habden taulangt, wir 't ehr baben.14 Wat best Du nu? Nu best en Quart. Meinst Du, bat f' for Di, dumme Dirn, De Baderbufer an ben Mart, As Roffe up de Rindelbir'n.15 Twei-,16 breimal 'rummer presentir'n? Blif17 geihft Du nah ben Mann taurugg, Un hest Di nich fo zimperlich, Un fteibst nich vor em gipp18 un ftumm, Un seggst tau em, Du wullft bat - ja! Du wirst in bese Ort19 noch bumm, Un id tem' bef' Dag'20 fülwften nah,21 Denn<sup>22</sup> wurd dat Anner fid woll finn'n,<sup>23</sup> Doch taum!"24 - un grammelt25 unner 't Rigel26 'rup Un fett't 'ne olle27 Rapp fict up. Un ward en Dauf fid amer binn'n28 -"Um Beften is 't, ict gab glif29 mit." -""Du blimmft30 tau Bus,"" jeggt Baber Smidt Un ward31 den Rock fick 'raffe balen32 Un tredt be Sanichen'33 æm'r 'e Sann',34 ""Id mot35 noch nah ben Holt36 bendalen.37 Rumm,38 Rind, ic gab mit Di en Enn'.""39 -De DII geibt mit fin Dochter furt,40 Bei rebt mit ehr tein einzig Burt. Doch as fei tamen an ben Solt,

<sup>1)</sup> feșt. 2) fcjneibet. 3) bie Alte. 4) Beise. 5) gelauert. 6) Bort. 7) gesörte. 8) albernste, einfâltigste. 9) weinst. 10) Kleinstes. 11) Kiekhen. 12) heinrich. 13) gerathen. 14) geboten. 15) Kindraufsfeier. 16) zwei. 15) Lit, hinstât. 20) klime bieser Tage. 21) selbst nach. 22) bann. 23) sinben. 24) warte. 25) grabbelt, tastet. 26) Kiegel, Zeugriegel. 27) alte. 29) binbet sich ein Tuch über. 29) gebe gleich. 30) bietbit. 31) u. 32) holt berab. 33 zieht bie hanbschuhe. 34) über bie hanbe. 35) muß. 36) holz, Walb. 37) hinunter. 38) komme. 39) Ende. 40) fort.

Dunn matt1 bei Holt.2 Un fegat in fine ftille Wif':3 ""Bir, Fiten, ftabn4 min Beffenrif'.5 -De Förster bett mi bat vergunnt6 -Ru gab tau Sus mit Gott, min Rind!"" Sin Fifen fict em truria an. -""Ne, ne, min leiwes Rind, id fann Up Stunns? nich helpen,8 ne, ich bun 't Rich in ben Stann';9 be Noth is grot, Di tehren10 von unf' lettes Brob. Lat Di nich von den Düwel<sup>11</sup> blenn'n. 12 Denn13 fummt bat All tau 'm gauden Enn'.14 Un wenn Di dat nich mæglich is. Dem brutst<sup>15</sup> Du jo nich ,ja' tau seggen"" Un ward16 be Sand ehr up be Schuller leggen17 -... Soll ut,18 min Kind, holl wiß,19 holl wiß!"" -

#### 22.

Of<sup>20</sup> hir was gahn<sup>21</sup> bat tweite Johr,<sup>22</sup>
Un Nachtigal un Abebor<sup>23</sup>
Un all de Annern wiren kamen<sup>24</sup>
Un verlustirten sich mit de Fomili Spat
Un unsern oltbekannten Plat,
Un 'n Widenbom<sup>25</sup> bi 'n Holt<sup>26</sup> tausamen.<sup>27</sup>
Of würd von irnsthaft Saken<sup>28</sup> redt,<sup>29</sup>
De Abebor vertellt,<sup>30</sup> bat in 'ne Smäd'<sup>31</sup>
Tau Köllen<sup>32</sup> an den gräunen<sup>33</sup> Mein
Hei förtlings<sup>34</sup> unsern Hannern seihn.<sup>35</sup>
De Jung', de Jung', de hadd em nich gesollen,<sup>36</sup>
Hei hadd em doch för frischer hollen.<sup>37</sup>
Dat hadd kein Grats<sup>38</sup> un hadd kein Jwer,<sup>39</sup>
Set<sup>40</sup> 'rüm di olle Judenwiwer.<sup>41</sup>
Un wat oll Spreinsch ehr Unkel<sup>42</sup> wir,<sup>43</sup>

<sup>1)</sup> ba macht. 2) halt. 3) Weise. 4) stehen. 5) Besenreiser. 6) vergönnt, erlaubt. 7) zur Siunde, jest. 5) helsen. 9) im Stande. 10) zehren. 11) Leufel. 12) blenden. 13) dann. 14) zum guten Ende. 15) brauchst. 16) u. 17 leer auf die Schulter. 18) halte auß. 19) seft. 20) auch. 21) ge-, dergangen. 22) zweite Jahr. 23) Storch. 24) waren gesommen. 25) Keidenbaum. (Die älteren Aussgaben haben hier Wischen — Wissgaben haben hier Wissen — Wissgaben haben hier Wissen — Wissgaben haben hier Wissen — Wissgaben. 30) erzählst. 31) Schmiede. 32) zu Köln. 33) grun. 34) kürzlich. 35) gesehen. 36) gefallen. 37) gehalten. 38) Energie. 39) Eifer. 40) söße. 41) bet alten Zubenweibern. 42) ber alten Staarin, Spreeweiben Ontel. 43) was — wäre, zur Hervorsebung ber Persönlichkeit.

De bi be Jubenfru inliggt,1 habd feggt,2 fo gung3 bat nummermihr, So fem'4 bei beil un beil5 tounicht.6 "Grab jo," föll? Lott em in dat Wurt,8 "Deiht dat9 mit unf' lutt Fifen wesen,10 Un, Babber,11 wenn bat langer burt,12 Denn13 tann fei beil un gang verbafen.14 De Bader plaat fei ummer furt15 Mit fin entfamte16 Frigeri,17 Un Rrifchan fegat: blimmt18 bat fo bi. Denn geiht f' tau Grunn',19 Denn geiht sei ganglich vor be hunn'."20 ".. Gevabder!"" redt unf' Jochen mang,21 ""Gevabber, ja, es ift ein Jammer, Da fitt bas Burmchen in ber Rammer, Vor Sehnsucht und vor Liebe frank. Ja, war' mein Krischan noch gesund, Dann tonnt er fie burch Spielen, Singen Auf andere Gebanken bringen, Doch ber ift felber auf den hund. Un bat is Dine Schuld, Musch<sup>22</sup> Langebein, 3d fega23 Di 't grad in bat Beficht, Du heft en icones Stud anricht:24 Lettst25 mi be Dluj'26 bor 'rinne teibn.27 Dat f' mi ben Jungen bor verjagen Un 'rute brimen28 ut fin Lock,29 Dat bei in follen30 Winterbagen Dor friren mot.31 - Rit!32 fulmit33 ben Rod, Den min lutt Krischan bor bett funn'n,34 Behöllt35 bat Radertug36 bor unn'n. ""37 -"Ja, 't is 'ne rechte Raderwohr,"38 Segat argerlich be Abebor. "Ra, taum!39 3cf frig' Di man,40 Du Schuft!" — ""But,""41 feggt unf' Lotting, ""funnft42 em frigen: Hüt ward bei woll bir 'rümmer stigen.43

<sup>1)</sup> einliegt, wohnt. 2) gesagt. 3) ginge. 4) käme. 5) ganz und gar. 6) zunichte. 7) siel. 8) Wort. 9) u. 10) ist — es. 11) Gevarter. 12) dauert. 13) dann. 14) düsig, d. h. derrwirrt werden. 15) immer sort. 15) imser sort. 15) siener. 16) bleibt. 19) geht sie zu Grunde. 20) sunde. 21) (da-) zwischen. 23) sage. 24) angerichtet. 25) läßt. 26) Mäusse. 27) da hinein ziehen. 28) treiben. 29) Lodd. 30) kalten. 31) muß. 32) gud. 33) selbst. 36) Gesunde. 37) unten. 35) owaare. 39) waare. 40) nur. 41) heute. 42) könntest. 43) herum stetgen.

Hei sab. bei wull2 mal in de Luft. Un wull mal halen3 frischen Athen.4 De Boggenkanters habb em bibben laten.6 So gung? bei benn mit Fru un Rinner Bormorrntaus in bat Feld herinner."" -"Wohen?" - ""hir achter an ben Dik.""9 "Taum! benn betahlio id bi bir glit!"11 Seggt Abebor un ftawelt af.12 -Un as bei famm13 hen an be Burd.14 Wo de oll Kanter hüt15 Gesellichaft gamm,16 Dunn fliticht17 bat Mui'volt firing18 furt. De Ranter huppt19 in 't Water20 'raf.21 Un blot22 den Dlufbud freg23 bei in ben Raden: "Mit Di bemm id en Wurt tau fnaden."24 Un ward em rammeln,25 ward em ichudben,26 Un höllt27 em fine Gunn'n28 por. De hei begahn<sup>29</sup> an 't Spaten-Gor.30 De Muj'bud ward em fnaglich31 bidben. Bet32 Abebor benn endlich jeggt: "Nu holl Din Mul.33 entfamte Anecht! Un bauh,34 mat id Di heiten bauh! De Bader-Rater is min gaube Frund,35 Un flufter36 ich em blot en Würtken37 tau. Frett38 bei Di up mit Fru un Rind. Lutt Krischan will nich mihr bi Jug berin, Ji stänkert dat tau dull<sup>39</sup> em in.40 Doch for ben Winter will bei finen Rock Herute hemmen ut bat Lod." ""Berr Gott, wo full41 dat mæglich fin!"" Röppt42 Muf'bud ut, ""ben frig wi jo nich 'ruter!"" -"Wenn 't beil nich geibt, benn fnid 3i43 em in luter Lütt44 Lappen un lütt enzeln Studen, Un tredt45 em 'rute Blid bi Bliden. Sin Gigenbaum,46 bat mot47 bei frigen.

<sup>1)</sup> fagte. 2) wollte. 3) holen. 4) Athem. 5) Frosch-Cantor. 6) lassen. 7) ging. 5) gegen morgen (früh) 9) hinten am Teich. 10) dann bezahle. 11) gleich. 15) striefelt, geht ab. 13) kam. 14) Bord, User. 15) heute. 16) gab. 17) da striet. 15) sir, schnell. 19) hüpft. 20) Wasser. 21) hinab. 22) blos. 23) Triegte. 24) schnacken, sprechen. 25) stöst ihn heftig. 26) schüttelt. 27) hält. 28) Sünden. 29) begangen. 30) "Kind. 31) stehentlich. 32) bis. 33) halte Dein Maul. 34) thue. 35) guter Freund. 36) slüstere. 37) Wörtchen. 38) frist. 39) toll, arg. 40) ein. 41) wie sollte. 42) rust. 43) dann schneede Jhr. 44) lauter kleine. 45) zieht. 46) Eigenthum. 47) muß.

Un beihit! Du 't nich, benn? pag mal up. Denn mard id up 't Rollet3 Di ftigen."4 Un lett5 em los un nimmt fict up, Un flüggt6 beræmer nab be Unnern. Dunn fümmt? be Bader an tau mannern.8 Un all be lütten9 Bægel fcbrigen:10 "Rift,11 fift! Dor geibt 'e,12 geibt 'e, geibt 'e ben! Un be will uni' lutt Rifen frigen ?13 -Wat will bei benn? Wat meint bei benn? Lütt Rifen. lütt Rifen Tau ftrafen.14 tau ftrifen.15 38 nids för ben Rifen.16 Den Bacter an 'n Mart;17 Sei is un sei blimmt18 Sanne Nute'n fin Brut."19 -""Unf' Brut! unf' Brut!"" roppt de Rufut lud.20 Un de Holtschrag'21 ichriggt22 herun23 von de Bart:24 "Du frigast en Quart! Du friggft en Quart!" -Den Bader fturt25 tein Bagelfang26 -Wat gelt27 en Bagellib em an? -Beibt nab Gallin ben Weg entlang. Ob bei de Oll'n28 bereden fann. — Oll Smidt is ut, de Ollich,29 de hürt30 Mit beimlich Freud' up fine Burd'.31 Smitt32 af un an en Burt33 mit in. As:34 ja — natürlich, ja! — bor habb hei recht! — 'Re gaube Dirn bed35 Fifen fin,36 Dat habb, mat Bei mir,37 Smidt, of ummer feggt.38 Sei wir of von 'ne gaube Ort,39 Un wenn f' nu fet40 un ummer robrt.41 Denn funn42 bat mæglich43 blot44 gefdeibn. Wil45 ehr be Sat46 fo fpan'fch47 vortem'.48 Ru full be Bader æmer feibn. Wenn fei 't in ehre Sand irft nem'.49 Denn full be Sat fict lifersto reib'n.51

<sup>1)</sup> thuft. 2) bann. 3) Koller, Wams. 4) fteigen. 5) läßt. 6) fliegt. 7) ba fommt. 8) wandern. 9) Nein. 10) fdreien. 11) guct. 12) da geht er. 13) freien. 14) u. 15) freicheln. 16) Keichen. 17) am Marke. 18) bleibt. 19) Braut. 20) laut. 21) holzabe. 22) fdreiet. 23) herunter. 24) Wirk. 25) ftört. 26) Braut. 27) filt, geht — an. 28) ble Alten. 29) ble Alte. 20) hört. 31) Worte. 32) fdmeißt, wirft. 33) Wort. 34) wie. 35) u. 36) wäre. 37) was Er wäre, d. h. h. thr Mann. 28) gelagt. 39) guten Art. 40) fäße. 41) weinte. 42) dann fönnte. 43) möglicherweise, vielleicht. 44) bloß. 45) weil. 46) Sache. 47) spanisch, seltsam. 48) vortāme. 49) erft nähme. 50) gleichwohl. 51) reihen, ordnen.

Un sei wull'1 mit, alif'2 mit em aabn.3 Dor full en Dunner 'rinner flahn!4 -Dat beiht's fei benn. Un Allens, mat Sei for ben Bader feggen fann, Dat bringt fei bi lutt Fiten an. Sei redt von bit, sei rebt von bat, Bon hus un hof un Gaube un Gelb, Un mat fei 't nabsten' up be Welt Doch icon un berrlich bemmen funn,8 'Re Bulp9 funn f' for ehr Ollern10 fin. Dat fei in ehren ollen Dagen11 Sid nich mibr bruften12 fo tau plagen. "3d tann nich!" weint lutt Fiten ftill, "Sa tann nich, Mutting, wenn 'd of will." ""Dirn!"" springt be Ollich tau Höcht13 un fröggt:14 ""Best mit en Annern Di vertrempelt?15 Id beww bat Babern of all seggt:16 Du beft Di gang gewiß verplampert?"" "Ne, Mutting, ne! ne gang gewiß! So bewm 'd mit Reinen noch nich fpraten. 17 Id weit18 nich, wat bat in mi is -- " Un 't flüggt19 en Schudder20 borch ehr Anaten21 -"Mi grugt22 vor em, grugt vor ben Mann. Re. Mutting, ne, id tann un fann Di birin nich tau Willen wesen.23 Mit grugt vor em, ward vor em grajen."24 Un wedder25 fangt ehr Mutter an Un redt jo imriq26 up ehr in.27 Dat fei 'ne Stutt28 ehr mefen funn; Sei un ehr Baber habben meint, Dat sei bat woll um ehr verbeint. Dunn29 feggt lutt Fifen, bleif30 un ftill -Rein Thranen habb f' in ehre Ogen,31 Obiconft ehr alle Gliber flogen: "Ja, Mutting, ja, wenn Baber will!" -Dat mas benn nu ehr lett Beicheib.

<sup>1)</sup> wollte. I gleich. I gehen. 4) Donner hineinschlagen. 5) thut. 6) Gut. 7) nachher. 8) haben könnte. 9) hülfe. 10) Eitern. 11) alten Lagen. 12) brauchten. 13) in die Höhe. 14) fragt. 15) in eine Liebschaft eingelassen. 16) schon gesaget. 17) gesprochen. 18) weiß. 19) sliegt. 20) Schauber. 21) Knochen. 22) mir grauet. 23) sein. 24) grausen. 25) wieber. 26) etfrig. 27) auf sie ein. 28) Stüße. 29) da. 30) bleich. 31) Augen.

Oll Smidtsch mot1 gabn, un as sei geibt, Ward sei boch ehr oll Nahwersch' braven.3 Dat is tau vel,4 fei fann 't nich bollen.5 Un matte ehr Bepermæhl7 benn apen:8 Bertellt' ehr benn, ehr Git full frigen -'T tem' blot noch an up ehren Ollen -Den rifen Bader funn fei frigen. Un as oll Smidt Sunnabends lat10 Von ben Berdung<sup>11</sup> tau Sug<sup>12</sup> fümmt in,13 Dunn beit 't14 in 't Dorp15 un up be Strat.16 Dat Smidten-Riten frigen funn. Un Röfter17 Suhr. de redt em an: "Mein lieber Smidt, ich höre eben, Daß fich das Schicfal hat begeben. Daß Guer Fiten frigen tann. Sab' ich nicht immer Euch gelagt. Daß Fifen mal Furage18 macht? Der Bader ift ein febr profecter Mann Und figet ftart in icone Rohrung, Un wenn lutt Fifen mehr Erfohrung Un Andacht bat in Wirthschaftsführung, Denn follt Ihr feb'n, wird fie 'ne helliche19 Fru. 3ch for mein Theil geb' meinen Segen gu, Und meine schönste Gratulirung." ""So wid,""20 feggt Smibt, ""is 't noch nich p'rat""21 Un geibt verbreitlich22 lang23 be Strat. Un trett24 berin in finen Rathen,25 Dunn ward26 be Ollich en hart fic faten,27 Un ward utführlich All'ns vertellen Un nebenbi up Rifen schellen.28 De DU feggt nicks, bei fitt un swiggt,29 Un as bat naug<sup>30</sup> em wesen bucht,31 Dunn geiht bei 'rute ut de Dor32 Un fett't fid up de Bant33 dorvor:34 Dor fitt bei lang' un amerlegat,35

<sup>1)</sup> muß. 2) Nachbarin. 3) wirb — treffen, trifft. 4) viel. 5) halten. 6) macht. 7) Kfessermühle, Witwoort sür ein geschwäßiges Mundwert. (R.) 8) auf (ossen. 9) erzählt. 10) spät. 11) Lohnarbeit. 12) zu hause. 13) (ein. 7) dommt. 14) Heißt es. 15) im Dorf. 16) Straße. 11) Küster. 18) surore. 19) höllisch, tüchtig. 20) weit. 21) parat, sertig. 22) verdrießlich. 23) emtlang. 24) tritt. 25) Kagelöhnerhaus. 25) u. 27) saht sich — ein Henz. 29) siet und schweigt. 30) genug. 31) zu sein däucht. 32) Khür. 33) Bank. 34) bavor, vor berselben. 35) überlegt.

Bat Mutter em for Rundichaft brocht.1 -Dicht bi em fteiht en humpel Rinner.2 Sin Luten.3 Rifing4 un lutt Sinner.5 De inaden bor mit Jöchinge Frahmen Un mit den Schulten-Buft? taufamen.8 Un reden so as Kinner baubn.9 "Morrn flachten10 wi unj' gelbunt Saubn."11 Seggt Jöching Frahm, "un bortau Grütt."12 ""Di eten Tuften, ""13 feggt lutt hinning14 Smidt, ""Un ummer Tuften eten wi."" "Bi fib of arm," feggt Schulten-Buft, "Un Tuften eten moten Si: Wi æwer eten Sünndaas Wuft."15 ""Je, lat man16 unf' grot Fiten frigen, Denn fallft mal feibn, mat m'17 Stuten18 frigen!"" "Denn gimmit19 mi boch mat af?" froggt20 Jöching Frahm, -""Ne,"" jeggt lutt hinner, ""alltaufam Den Stuten fret 'd'21 alleine up, Du gimmft mi of fein Hauhnersupp.""22 "Ja, Boren,"23 feggt lutt Smidten-Luten, "Berr Je, mat frig mi benn for Stuten!" Un as bat Görenvolt jo inactt. Bard Smidt facht von de Bank upstahn:24 "Un Thranen fund borinne badt, Min leiwstes Rind ebr25 bittre Thran'!"26 . Still geibt bei 'rin in fine Dor: De Duich, be fangt benn webber27 an, Dunn segat bei bart un barich tau ehr: "3d weit28 nich, Wim,29 mat Du verlangft? Beft Du fein Mitleib mit ehr Angft? Willst Du Di an Din Kind versünnig'n ?30 Willft Du bat Rind in 't Unglud ftoten ?31 Blif32 morgen fall f' ben Bader funnig'n;33 3d will fein Gunnenbrod34 nich eten." -- -So famm 't35 ben annern Morgen, bat

<sup>1)</sup> brachte. 2) Haufen Kinber. 3) Lubwig. 4) Riekden. 5) Heinrich. 5) deinrich. 5) dein von Joachim. 7) Schulzen's August. 8) zujammen. 9) thun. 10) morgen ichlachten. 11) gelbuntes huhn. 12) Grüze. 13) essen Kartssellen. 14 dim. von Heinrich. 15) Kurst. 15) lasse nur. 17) was wir (für). 18) Semmel. 19) bann giebst. 20) fragt. 21) fresse ich. 22) Hühnertuppe. 23) Kinber. 24) steht Schwidt langsam von der Bank auf. 25) meines liebsten Kindes. 25) Thádnen. 37) wieder. 28) weiß. 29) Weiß. 30) versündigen. 31) stoßen. 32) gleich. 33) kindigen. 34) Sündenberdod. 35) kan es.

Uni' Smidt auna 'rinne in de Stabt Un würd bor1 mit den Bäcker reden.2 Un fab3 em mit rechtschaffen Burt. Sin Fif full tau Martini4 furt.5 Un murd 't mit Boflichfeit infleden:6 Sin Dochter funn fid nich bequemen. Dat fei ehr Jamurt gemen funn, Un wenn bat wir nah finen Sinn, Denn wull' bei f' but's noch mit fic nemen. "Re," feggt be Bacter tau ben Ollen. Un wendt sid af, "ehr Tid mot f' hollen."9 Un in den Sarten10 belle Buth. Un grimmen Arger in ben Blick, Beibt bei von em, spudt vor fic ut. As wenn bei Gift bal flafen11 bett. Un vull12 von Bag jeggt bei for fid: "So, Fründting,13 fünd m' noch nich tau Bebb!"14 DI Smidt be geibt un troft't fin Rind. Wat mas fin Sand so weit15 un lind, Sin harte Sand, jo vull von Quejen,16 As sei ut Kindeshart de Spledder<sup>17</sup> Berute tredt18 un beilt bat wedber! Wat ded sin Og' so fründlich wesen,19 Wat klung20 fin einfach Burt fo faut,21 As bei ehr fegat, ehr Noth wir all, Un bat j' Martini treden22 fall! Sei badd em füßt woll Hann' un Käut.23 Sei geiht up ehre Stum'24 allein, Un bedt25 so vull un dankt jo beit.26 Lütt Krischan flügat27 up ehre Schuller.28 So ibel29 quick,30 jo fix, as wull 'e Sid but of mal von harten freu'n. Sei nimmt ben Bagel in ehr Bann': "Ja, lüttes Dirt.31 bald hett 't en Enn'!32 Bald teibn33 wi furt, Du trecfft34 mit mi!

<sup>1)</sup> u. 2) redete, sprach da. 3) sagte. 4) ber 10. November, früherer Umaugstermin der Dienstdoten. 5) fort. 6) kleibete – es ein. 7) dann wollte. 8) heute. 9) muß sie halten. 10) herzen. 11) nieder geschluck. 12) voll. 13) dim. von Freund, etwa: mein lieder Freund. 14) au Bett, au Ende. 15) weich. 16) Schwielen. 17) Splitter. 18) zog. 19) wie war sein Auge so freundlich. 20) wie klang. 21) sahe. 22) ziehen. 23) hande und Hüße. 24) Schwie. 23) betet. 25) hete. 25) betet. 25) etdet. 29) eitel = vollkommen. 30) lebhaft, munter. 31) kleines Thier. 22) Ende. 33) ziehen. 34) zieht.

Bald is be gange Roth vörbi,1 Un all be Angft un all bat Qualen!" Sei will nu gahn, bunn füht? fei up be Delen3 En brunen4 Fliden. — Wat is dat? — So 'n Fliden bett fei jo nich hatt. Sei bohrts em up. - Wo fummt6 be ber? Ne, ne, be Fliden is nich ehr; Doch wegtausmiten7 is mane Schab'! Sei flutt<sup>9</sup> em also in ehr Lad'. 10 -Den Morgen b'rup,11 as fei upfteibt,12 Liggt13 medber fo en Kliden bor -36, dit14 is benn boch fonderbor! Sei nimmt em mit fict 'run,15 un geibt. In 'n Buf' berum un froggt en Jeben,16 Wen woll be Fliden buren beben;17 Doch Reiner weit wat von de Aliden. De Bader feggt: "Du bumme Dirn! Di marb'n woll fülwft18 be Lappen hur'n. 19 For Lumpen bauhn fid20 Lumpen schicken!"21 Sei fluct bat bal,22 ahn wat23 tau feagen, Un warb24 em bi ben annern leggen.25 Un ümmer wedber find't sei Studen Bon brunes Laten26, be f' verwohrt Un mit Bebacht taufamen fport;27 Sei fann i' mal bruten28 tau en 3med. Un is 't nich anners, tau 'ne Klidenbed.

## 23.

De lütte Nachtigal hett sungen<sup>29</sup> Den Sommer in de Gorenheck,<sup>30</sup> Un männigmal<sup>31</sup> is 't ehr gelungen, Dat i' Fifen sung<sup>32</sup> de Sorgen weg; De Harwst<sup>33</sup> de tümmt,<sup>34</sup> de Treckeltid,<sup>35</sup> 'T ward Tid,<sup>36</sup> dat sei von dannen tüht:<sup>37</sup> "Abjüs!" segat<sup>38</sup> s' tau den Abebor,<sup>39</sup>

<sup>1)</sup> vorbei. 2) ba sieht. 3) Dielen, Fußboden. 4) braun. 5) hebt. 6) kommt. 7) wegzuschmethen. 8) mur. 9) schließt. 10) Lade, Kosser. 11) darauf. 12) aufsteht. 13) liegt. 14) dies. 15) himmter. 16) einen Jeden. 17) gehörten. 18) selbst. 19) gehörten. 20) u. 21) schließt. 36) dieden sich. 22) schund. 22) schund. 23) such. 27) spart. 28) brauchen. 29) gesungen. 30) Gartenhecke. 31) manchmal. 32) sang. 33) serbst. 34) kommt. 35) Umzugszeit, Zeit zu ziehen. 36) Zeit. 37) zieht. 38) sagt. 39) Setorch.

Mi ward hir all tau folt dat Johr. Abjus! Abjus! Id gab, id gab, 3d tred2 in 't warme Afrika!" -""Abjus of, Badberich.""3 roppt4 chr Babber.» ""Id tam be negftes Woch Di nab,7 Denn bir is 't ut mit Bogge un Abber,9 Un ümmer Muf'10 for alle Dag',11 Dor friggt en Luf'12 jo in be Mag'. 13 -Un wecke Tur14 nimmft Du bitmal?"" -"Rd fleig15 ben graunen16 Rhein benbal."17 -""Ra, taum',18 id tam of an ben Rhein, Denn warden w' dor uns medder feibn.""19 -De Nachtigal flüggt20 in be Sob Un fegelt æmer Land un Gee: Un as fei fummt bet21 an ben Rhein. Dunn füht22 fei dor twei Burgen23 teibn,24 En Murer25 un en Sniber26 mas 't. Sibr niglich27 is be lütte28 Gast. Burt29 also tau, mat be Beiellen Up apen Landstrat30 fic pertellen.31 "Bei is 't nich west,32 id will 't beswören!" Seggt irft33 be Gin, "bei bett 't nich babn!31 Tidlewens35 will 'd an alle Dören36 Von Hus37 tau Hus 'rum inurren aabn!"38 — Wer hett 't nich bahn? Wat bett bei bahn? -Lütt Nachtigal, de flüggt von Twig<sup>39</sup> tau Twig Mit be Gesellschaft ummer wider.40 -""Un wenn 'd noch einen Budel fria!"" Roppt imrig41 be lutt pudlich Sniber, ""Bei is 't nich weft! Unf' Sanner Snut, Sach42 be woll as en Mürber43 ut?"" -Berr Gott! von Sannern marb bir fpraten,44 Dat bei 'ne arualich Dabt45 verbraten.46 Wo is dat mæglich? Rann bat fin? -

<sup>1)</sup> schon zu kalk. 2) ziehe. 3) Gevatterin. 4) ruft. 5) Gevatter. 6) komme bie nächte. 7) Dir nach. 8) Frosch. 9) Otter, Schlange. 10) Mänse. 11) Lage. 12) Läufe. 13) Nagen. 14) welche Tour. 15) stiege. 16) grün. 17) hinunter. 19) wieder sehen. 20) stiegt. 21) komme bie. 22) da steht. 23) zwei Burt(de(n). 24) ziehen. 25) Maurer. 26) Schneiber. 27) sehr neugterig. 22) stein. 229 hört. 30) auf offener Landftraße. 31) erzählen. 32) gewesen. 33) erft. 34) gethan. 35) Zeitlebens. 35) Thiren. 37) Haus. 38) betteln gehen. 39) Zweig. 40) weiter. 41) ruft eifrig. 42) sah. 43) wie ein Mörber. 44) gesprochen.

Dunn' fummt en Bagen antauführen.2 En imudes Wimfen8 fitt4 borin: Berr Je, bat 's fin Fru Meifterin! -Sei mugat' jo of be Reb' woll huren,6 Sei höllt' ehr Fuhrwark an un froggt:8 "Hemm'n Ji von Jehann Snuten feggt?"9 Ein Wurt, 10 bat gimmt11 benn nu bat anner, Sei nöbiat12 f' 'rup up ehren Bagen, Un börch Bertellen un börch Fragen Rummt 't 'rut, bat fei for unfern Sanner All Drei fick wull'n13 as Tugen14 mellen.15 "Re!" roppt de lutt Fru Meifterin. "Wat id of in be Zeitung lefen, Bei hett 't nich bahn, bei tann 't nich mefen!16 Bei mas jo tru,17 bei mas jo gaub!18 Min Smad',19 min hus, min Beld, min Gaub, Dat imit20 id ben, bat will 'd verwebben,21 Ad mot22 ben Medelburger rebben!"23 Un as f' be Strat entlante führen, Dunn marben fei24 en Singen buren.25 Dat sung de Nachtigal. Dat mas kein helle Frühjohrswif',26 De Luft un Leim'27 persprectt,28 Dat mas, as wenn en Webberhall29 Heræwer tont so sacht un lif',30 Un olle31 Tiben wedt: "Fru Meisterin, Fru Meisterin, 3d ret Jug utenanner.32 Dat süll<sup>33</sup> nich sin un künn<sup>34</sup> nich sin! Un von Di gung35 Din Hanner. Un föll 't36 Di swor,37 un föll 't Di hart, So hest Du 't nu verwunn'n.38 Voræmer gung be boje Stunn',39 Wo füs40 be haß geburen mard; De Minschenleim' tog41 in Di 'rin; D'rum feg'n42 Di Gott, Fru Meifterin,

Un feg'n Din gaubes Bart."1 Un nimmt fid up2 un füht3 ben Sprein:4 "Gu'n Abend, Mat, mat 's bir gescheibn?" Ra, de vertellt, mat bei von Unkeln5 Bett hurt, un mat de Miniden munkeln. -"3d glow',"6 antwurt't be Nachtigal, "De Abebor kummt moraen all.7 Denn mot wis mal mit Unkeln reben." ""Re,"" seggt be Sprein, ""mit All un Jeben Lett' bei sic in 't Gesprat nich in, Bei hett en munderlichen Sinn. Un führt oft gor10 tau fnurrig Reben. De von de Minichen bei bett librt:11 Doch kumm12 mal mit! 3d weit13 fin Flag,14 Dor fitt15 bei ummer Dag for Dag, 'T is mæglich, dat bei Di anhfirt.""16 Sei reisen ben. Ou17 Untel Sprein Sitt still for sick as in den Druf'18 In 't Tüschenhüschen<sup>19</sup> bi den Rudenhus': Un as bei be Befellichaft feibn,20 Ward anaalich21 bei tau Sochten fifen22 Un will fick facht23 von bannen fliken,24 Doch redt fin Brauderschn25 em an Mit fründlich Red' un Smeichelmurd':26 Un as bei nu nich anners kann. Bequemt fic benn bat olle Dirt,27 Un warb up fine Ort28 vertellen. Dat be oll Fru tworft29 lewen bed,30 Doch dat sei müßt for wirrig31 gellen:32 Sei fet33 ben langen leiwen Dag Un arawwelt<sup>34</sup> 'rümmer up bat Klaa, Wo füg35 ehr halme36 Ring habd seten,37 Den ehr be Murber 'runner reten.38 Un mannigmal mengt bei dor twischen39 So 'n snurria un so 'n hastia Wurt:40

<sup>1)</sup> Herz. 2) nimmt sich, stiegt auf. 3) sieht. 4) Spree, Staar. 5) von (dem) Onkel. 6) glaube. 7) schon. 8) bann müssen wir. 9) läßt. 10) gar. 11) gelerut. 12) komme. 13) weiß. 14) Fleck, Riaß. 15) sigst. 16) anhört. 17) ber alte. 18) wie im Halbichsaf, Kraum. 19) Zwischenhäuschen, ygl. Ab. I., S. 135. 20) gesehen. 21) verdrießisch. (K.) 22) wird — guden, guck. 23) leise. 24) scholeichen. 25) Brubersofn. 26) Gemeichelworten. 27) das alte Thier. 29, Nat. 29) genes. 30) tebte. 31) irrsmig. 32) getten. 33) schoe. 34) graddelt. 35) sonst. 36 halb. 37) gesessen. 38) gertsen. 39) dazwischen. 40) Wort.

"De wille Murd! De wille Murb! Kluch! Dreimal Fluch ben willen Mürder!" Dat fülmft2 bei kunn3 for wirrig gellen. -Grad as de Oll bit beibt vertellen,4 Dunn mardb be Murer un be Eniber Un uni' lutt leim' Fru Meifterin Bi Meifter Boblgemuthen fin.6 Sei boll'n' taufamen Rath un ftabn's In 'n Durweg' bi be Smab' taufamen; Dunn fummt en Minich bor antaugabn.10 In Elend un in Roth perfamen. 11 Sei stümpert sacht beran un flict19 Dat Judenhus entlang, un fidt18 Sid angitlich um, mat14 em wer füht.15 Dat is, as wenn 't em 'ranne tübt,16 As mußt bei wedber17 un webber seihn Den Urt,18 wo mal be Dabt19 gescheihn. Un boch is 't em, as wenn an besen Urt En gruglich Wesen up em lurt.20 Dat em nich laten91 funn. Bei steibt un ftirt in 't Kinster 'rin. "De wille Murd, de wille Murd!" Röppt 't ut bat Tuschenhus berut. Dat is be Stimm, bat is be Lub.22 De bei in jenne23 Racht bett burt!24 Ja, ja, bat fünd be fülm'gen Würd',25 De em verjagt, As bei be gruglich Daht bett wagt. Bei fteibt,26 as habb be Glag em rubrt, Bei redt be Sann'27 wild por fid ben: "Lat28 los! Lat los! Wat willst Du benn? 3d namm<sup>29</sup> Di nids, as bit allein!" Dunn30 klirrt wat an bat Kinfter 'ran Un klingt mat 'runner up be Stein'. "Rimm ben! nimm ben! Mibr31 beww ich nich!" Un tummelt<sup>32</sup> von dat Kinster t'rügg.<sup>33</sup>

<sup>1)</sup> ber wilbe Word. 2) selbst. 3) konnte. 4) bie8 ergählt. 5) u. 6) wird— sein, ist. 7) halten. 8) stehen. 9) Thorweg. 10) anzugehen. 11) verkommen. 12) schieckt. 15) guatt. 14) ob. 15) Zemand sieht. 16) zieht. 17) wieder. 18) Ort. 19) That. 20) Lauert. 21) Lassen. 22) Lauert. 23) Lassen. 23) sent. 26) sent. 26) sent. 27) hände. 28) lasse. 29) nahm. 30) da. 31) mehr. 32) taumest. 33) zurüd.

Un, willes Grafen' in 't Geficht, Stort't2 bei entlang be ftillen Straten;3 Un achter4 em be Bagel ichrigat:6 ""Fluch! Dreimal Fluch ben willen Mürber!"" -De Bir, be ftahn abne Luft un Athen, As wiren f' bannt' up befe Stell. "Dat is bei!" roppt taulest be Sniber. Dat is de olle Smad'gefell: De hett dat dahn, de deds de Daht!" Sei gabn nu up be Strat nah buten,9 Sei hemm'n boch bor mat klingen hurt. As flirrt wat10 an be Finsterruten.11 Sei fauten12 'rum: "Up bit Mag13 wir 't." Dunn budt Fru Meifterin fid flint, Un richt't fid up un bollt tau Socht be Sand: "Rift bir, fift bir, en fiben14 Band, Un an den Band en halwen Rina!" -Un niglich kidt be Rachtigal Ut 't Tüschenhüschen up ehr bal:15 "En halwen Ring! En halwen Ring? Lutt Krischan bett jo just fo 'n Ding. Wo dit woll mot 216 Wat dit woll beit 217 Ra, bef'18 Dag' fummt be Langebein, De weit<sup>19</sup> dor mæglich<sup>20</sup> von Bescheid. Abjus of, Untel! Abjus of, Sprein!"" Flüggt in ben Bufch: ""Ra, Gott fei Dant! Bir is tein Elend un fein Stant. So 'n Stadt is nich för Unserein."" De Woch dorup kümmt an den Ahein De Swælf<sup>21</sup> mit sammt den Adebor. Un Rachtigal, be roppt22 fei an: ""Daul<sup>23</sup> — Rich fo haftig, Babbermann!<sup>24</sup> hir bun id, bir! - 3d glow' noch gor, Du willft abn mi von bannen teibn!""25 Un segat em nu, wat hir gescheibn, Un mat vor 't Jubenhus paffirt, Un ward em nebenbi vertellen.26

<sup>1)</sup> Grausen. 9) sturzt. 3) Straßen. 4) hinter. 5) schreiet. 6) ohne. 7) gebannt. 8) that. 9) braußen. 20) als klirrte etwas. 21) Fensterscheiben (Kauten). 12) suchen. 13) auf diesem Flect, hier. 14) seidenes. 15) nieder. 15) wie dies wohl (sein muß, mag. 17) heißt. 18) diese. 19) weiß. 20) möglicherweise, vielleicht. 21) Schwalbe. 22) rust. 25) Du. 24) Gevattersmann. 25) ziehen. 26) erzählt ihm nedenbet.

Dat sei den ollen Smäd'aesellen De fulm'ge1 Nacht noch arretirt, Un dat bei frech mit Leigen ftred? Un nids nich an fid tamen let;3 Dat hanner of noch ummer fet.4 Un giftern Abend habd be Sprein Bi em noch borch de Trallings feibn;6 Sin robe Rlur' mir gang verblaßt, Doch wir bei rubig, ftill un fast.8 Un ob bei wüßt, mat bir tau maten?9 "Je," seggt be Oll,10 "bat fund so 'n Saken!11 Sin Roth, be beibt mi fibr bebraumen,13 Doch vor de Sand feih id fein Sulv.13 3d fann bi em nich langer taumen:14 Rein Bogg'15 huppt16 mibr in Gras un Schulp.17 Un ebenso is dat mit Di. Doch taum — be Swælt! — Swælt, tumm mal ber! Du brufft18 nich mit uns 'rum tau ftropen,19 Du best 'ne prachtige Ratur. Du fettst20 bes Harmsts Di in bat Rubr21 Un fannst Di in en Dif22 verforen.23 Un is dat Frühjohr, matst24 Du wedder up. Ru mat25 Di up de Flüchten,26 nimm Di up Un fleig' tauruag27 nab 't Baderbus. Daf Rochen minen iconften Gruß. Vertell<sup>28</sup> em von den halwen Ring Un sega,29 bat wir affrat30 fo 'n Ding, As lutt Rrischæning habb bor unnen31 Bi Beg' lang32 in dat Muf'lod83 funnen.34 Un fegg: paffirten bor Befdichten, Runn bei fid nah bef' Rahricht richten; Un jegg em, Swælt, id let35 em feggen: Bei full be Bann'36 in 'n Schot37 nich leggen;38 Bir murb benn woll of39 Untel Sprein Un Meift40 un Specht tau 'm Rechten feibn."

<sup>1)</sup> biefelbe. <sup>2)</sup> ftritte. <sup>3)</sup> kommen ließe. <sup>4)</sup> fäße. <sup>5)</sup> Gitter. <sup>5)</sup> gefehen. <sup>7)</sup> rothe Couleur. <sup>8)</sup> feft. <sup>9)</sup> machen. <sup>10)</sup> der Allte. <sup>11)</sup> Sachen. <sup>12)</sup> betrübt mich fehr. <sup>13)</sup> Hille. <sup>14)</sup> warten. <sup>15)</sup> Krofch. <sup>16)</sup> hüpt. <sup>17)</sup> Schilf. <sup>18)</sup> braucher. <sup>15)</sup> Krofch. <sup>16)</sup> hüpt. <sup>17)</sup> Schilf. <sup>18)</sup> braucher. <sup>18)</sup> mache. <sup>18)</sup> hīngel. <sup>27)</sup> kiege zurüd. <sup>28)</sup> erzähle. <sup>29)</sup> fage. <sup>20)</sup> accurat. <sup>31)</sup> unten. <sup>28)</sup> belläufig, zufällig. <sup>33)</sup> Maufeloch. <sup>34)</sup> gefunden. <sup>35)</sup> ließe. <sup>36)</sup> hänbe. <sup>37)</sup> Schoß. <sup>38)</sup> legen. <sup>39)</sup> bann wohl auch. <sup>40)</sup> Retje.

## 24.

De Swælf1 reist af mit ehr Gewarm'.? Unf' Jochen is juft in ben Auft,3 Sitt4 up de lette Samergarm',5 So recht in 't Fett, un smaufte un smauft. Bei antwurt't nicks un fitt mit vullen Kropp? So recht behaglich bor un ichubbelt mit ben Ropp. Bet8 fei em Allens hett vertellt.9 Dunn10 æwer fangt bei an un schellt:11 ,So 'n Dummerjahn, läßt sich da kriegen! Man mochte aus ber haut gleich fliegen! 3ch habe die Geschichte bid. Wat meint be Abebor,12 bat id Rids beww tau bauhn,13 as fo 'ne Saken,14 De frumm fund, medder15 grad16 tau maten? Bir bett en Jeber of fin Roth: Twei<sup>17</sup> Dutend Goren<sup>18</sup> tog id grot<sup>19</sup> Dit Johr,20 un borbi liggt21 min Wiw22 Mit allerlei Besorgung mi tau Liw;23 3d mot24 ben gangen Dag nah Fifen Un nab den ollen25 Bader fifen;26 3d bemm ben gangen Dag fein Freden."27 Un as fei fo taufamen28 reben, Dunn fummt bor wer.29 — Wer fann bat fin? — De Bader is 't: geiht30 nah Gallin. Un up fin wittes, 31 weit 32 Beficht Dor liggt fo 'n tolles,33 froftig Freu'n, As fid be Winter freut, wenn bei bat Graun34 In Feld un Holt35 tau Grunnen36 richt't. "De brott<sup>37</sup> nicks Gaubs!"38 feggt<sup>39</sup> Spat. "Rumm mit! Will'n feihen,40 mat dor achter fitt."41 -De Bader geibt in 't Dorp49 berin. Bi Smidtichen fpredt43 bei but44 nich vor,

<sup>1)</sup> Schwalbe. I Gewerbe, Auftrag. I Ernte. 4) fist. 5) Hafergarbe. 5) schwalbe. I vollem Kropf. 5) bis. 9) erzählt. 10) ba. 11) schilt. 12) Storch. 13) thun. 14) Sachen. 15) wieber. 15) gerabe. 17) zwei. 19 Kinder. 19) zog ch groß. 20) bies Jahr. 15) wheber. 16) gerabe. 17) zwei. 19 Kinder. 19) zog ch groß. 20) guden. 27) keinen Frieden. 28) zusammen. 29) da Leibe. 24) muß. 25) alten. 26) guden. 27) keinen Frieden. 26) zusammen. 29) da Founnt ba jemanb. 30) geht. 31) weiß. 32) weich. 33) kalkes. 34) Grün. 35) holz. 38) nichts Gutes. 39) sagt. 40) wollen sehen. 41) was bahinter sigt, steett. 42) Dorf. 43) sprich.

Dei geiht nah Snuten fine Dor1 Un froaat,2 wo Snut woll wefen funn.3 Smid Snut ward raupen4 ut fin Smad'.5 De Bader matte en grot Bered', So 'n Ort7 von Börspill8 sull9 bat fin! Bei fab.10 bei tem'11 nich finentwegen. Sin Brauber12 mir tau Rölln an 'n Rhein. Bon benn' habb but en Breif13 bei fregen.14 En grotes Unglud wir gescheibn. "Berr Gott!" roppt15 Snutich, "Jehann is frant." -""Re, bei 's gefund."" -- "Ra, Gott fei Dant! 3d bacht an flimme Nahricht all."16 Ja, fab bei, flimm wir of17 be Rall. Dat funn woll feinen slimmern gewen,18 Denn 't gung 19 Jehannen an bat Lewen. "Berr Je! Berr Gott! Berr Jesus Chrift! Wat is gescheihn? Wat is 't, wat is 't?" -Springt fei tau Bocht,20 un fürchterlich Malt fid be Angit up ehre Baden. "Dh Gott, min Rind!" un ward tauruga21 Bleit as be Dob22 in 'n Staul23 benfaden.24 ""Man wider!""25 röppt oll Snut, ""man wider!"" "Ja," seggt be Kirl,26 "ja, Meister Snut" — Un 't kamm27 bedächtig, druppwif'28 'rut -"Ja, Ehr Jehann, be fitt as Murber!"29 -Bor Jammer bell tau Bochten ichrigat30 De Ollich,31 un frummt fic as en Worm.32 De olle Baber fitt un swiggt,38 In finen Barten34 bruf't en Storm:35 Bei fictis ben Rirl fast37 in bat Da',38 Un as bei fach, 39 bat bor fo 'n höhnschen Blit, So 'n Satansfreud' herute flog,40 Dunn41 fpringt bei up von finen Git: ""Du heft as Murder of all feten.42 Un Satan bett Di 'rute reten!43

<sup>1)</sup> Schnut's Thūr. 2) fragt. 3) sein könnte. 4) gerusen. 5) Schmiebe. 5) macht. 7) Art. 8) Borspiel. 9) sollte. 10) fagte. 11) köme. 12) Bruber. 13) Brief. 14) gekriegt. 15) rusit. 15) schon. 17) wäre auch. 15) geben. 19) ginge. 20) in die höhe. 21) zurüd. 22) bleich wie ber Tob. 23) Stuhl. 24) wird — him sinken, sinkt hin. 25) mur weiter. 25) Keel. 27) kan. 26) tropsenweise. 29) sith als Rörber. 30) schreit grell auf. 31) die Alte. 39) wie ein Wurm. 33) sith und schweigt. 34) herzen 35) brauft ein Sturm. 36) gudt. 37) seft. 36) Auge. 39) sab. 40) schlug. 41) da. 42) auch schon gesessen.

Un Du willft bir min Rinb icanbiren.1 Min armes Wim tau 'm Dob perfiren ?2 Berut mit Di! 'Rut ut be Dor!""3 Un friggt ben Rirl in 't Snick tau faten5 Un smitte em 'rute up be Straten,7 Un richt't fin olle Fru tau Bocht: ""Late boch! Lat boch, mat willst Di gramen? En Lægner9 hett de Rabricht bröcht, 10 Un Du wullst<sup>11</sup> Di 't tau harten nemen? Lat boch! Wi mußten uns jo fcamen Bor 't eigen Rind, wenn wi bat glowen mullen.""13 Un böllt13 fin Fru in finen Arm. Un up de Strat ward bat en Larm. De Bader bett bor 'rumme fcullen:14 Taufamen löppt15 en Sumpel Goren,16 De Wimer17 tamen18 up de Strat, De Manng19 be fifen20 æm'r 'e Doren,21 Un Smidt un Smidtsch, be famen grad Von 't Tüftenbudbeln22 antaugahn.23 De DU24 geiht finen graben Bang, Wat fummert em be Strid25 un Rant? Doch niglich26 blimmt be Ollich27 bestahn:28 Wat is 'e29 los? Wat is paffirt?" Un unner Fluchen, unner Schellen30 Ward31 ehr be Bader bat vertellen.32 "Herr Je boch! Kinnings,33 famt un hurt!34 So ftah<sup>35</sup> boch, Vaber! Hür<sup>36</sup> boch, Mann! Smidt Snuten fin Jehann, be fitt."37 -""Ih, brahn38 un brahn!"" feaat Baber Smibt. Doch alle Rahwers39 famen 'ran. Un 't brangt fic um ben Backer 'rum. Un Allens froggt:40 "Bei fitt? — Worum? — Bat? Sanner habb41 en Biw dod flagen?"42 --Un Allens roppt: "Dat Stud is lagen!"43 -

<sup>1)</sup> beschinufen. 2) zum Tode erschrecken. 3) hinaus aus der Thür. 4) Genick. 5) saffen. 5) schweißt. 7) auf die Straße. 8) lasse. 9 Lügner. 10) gedracht. 11) wolltest. 12) glauben wollten. 13) hält. 14) geschoten. 15) saufen Kinder. 17) Weiber. 18) kommen. 19) die Wänner. 20) guden. 21) woer die Thüren (deren odere Hälte geössteit). 22) Kartosselauschmen. 23) anzugehen, d. h. herbet. 24) der Alte. 25) Streit. 26) neugierig. 27) bleib die Alte. 25) stehen. 29) da. 30) Schelten. 31) u. 32) erzählt. 33) dim. u. Koseform von Kinder. 34) kommt und hört. 35) stehe. 35) höre. 37) sitz (gesangen). 35) schwaße. 35) Nachbarn. 40) fragt. 41) hätte. 42) todt geschlagen. 43) gelogen.

""De Rirl, be luggt!""1 roppt Durtig Bung'n ""Go 'n Stud von fo 'n smuden Jung'n!"" "De Rirl, be lüggt!" roppt Wemer Frahm. ""Bei lüggt!"" so raupen s' alltausam.3 Un ein Gemunkel mengt fick in ben Larm: Bor Robren wir ein Murd4 gescheibn : Ein Jeder full nah 't Sinigs feibn, Un wer bat bahn,6 ben wurd 't woll icefen.7 Ut ehren Dorp, ut ehr Bemein's Runn Reiner fo 'ne Daht verbreten.9 De Bader, be fteibt bobenblaß. "'Run mit ben Rirl!" roppt Rrifdan Snur.10 De as Soldat up Urlaub mas: Un All'ns will up ben Bader flahn.11 Dunn fummt fact12 um be Rirchhofsmur13 De oll Herr Bafter14 antaugahn. "Still, Kinnings, ftill! De Berr Baftur!"15 ""Was ift hier los? Was geht hier vor?"" Frogat ftill un irnft16 be olle Mann. Un Wewer Frahm trett nah em 'ran:17 "Hir is wat feggt,18 boch is 't nich wohr!"19 Un bei vertellt20 mit korten Würden21 Von Sannern un de Murdgeschicht. De oll Berr Bafter fidt tau Irben,22 Un burt ftill tau, un fteiht un swiggt,23 Un as bei 't Dg' tau Bochten fleiht,24 Dunn liggt25 up finen Angesicht So 'n bitter beipe26 Truriafeit, As wir fin eigen Rind em ftorwen.27 ""Balt!"" feggt bei. ""Lagt ben Mann bier aebn! Die Sach' ift mahr. Der Mann bat nicht gelogen. Ein großes Unglud ift geschehn, Der arme Burich ift eingezogen, Und eine Rlage fürchterlichfter Art Schwebt über seinem jungen Haupte, Wie vom Bericht mir angezeiget marb. -Gern fei 's von mir, baß ich b'ran glaubte!

<sup>1)</sup> lügt. ?) Dörte, Dorothea Bunge. 3) rufen sie alle zusammen. 4) Mord. 5) nach dem Schnigen. 6) gethan. 7) juden. 8) Gemeinde. 9) verbrechen. 10) Christian Schnur. 11) schlagen. 12) da kommt langsam. 13) -mauer. 14) u. 15) Kastor. 16) ernst. 17) tritt nach, zu thm heran. 18) gejagt. 19) wahr. 20) erzählt. 21) kurzen Worten. 22) gudt, sieht zur Erde. 23) steht und schweigt. 24) schlagt. 25) da liegt. 26) tief. 27) gestorben.

Ich kenn ben Anaben, kenn ben jungen Mann! Solch offen ehrlich Blut, bas tann So plöglich nicht verdorben werben, Daß es bas Graflichfte auf Erden Begeben follt. Und ift die Wahrheit noch nicht 'raus. So wird fie doch ju Tage tommen. Ihr aber, Rinder, geht nach haus Und betet in ber stillen Rammer, Daß biefes Elend, biefer Rammer Den Altern werbe abgenommen; Sie find am meiften ju beflagen."" De Lub',1 be gabn ftill utenanner,2 Blot3 Smidt'ichen roppt herr Bafter 'ranner: ""Ihr habe ich ein Wort ju fagen: Romm Sie mit mir in 's Saus hinein; 'Ne Frauenhand konnt nothig fein."" Berr Bafter geibt, un Smidtich geibt mit; Un por ben Buf's fett'ts fic off Smidt, Bull ihrlich Mitgefauhle bat Hart,7 Un horkt.8 wat binnen9 spraken10 ward. — Irft11 is bat ftill, herr Pafter sprect12 Sin tröftlich Wurt, bunn ward bat lub;13 De olle, arme Fru, be bredt14 In Weinen un in Alagen ut: Ehr Rind! Chr Rind! Ehr armes Rind! Un wedder tröft't hei sacht un g'lind, 15 Un wedder fall'n fin tröftlich Wurd'is Un 't Hart vorbi17 up folle 3rd'.18 Un as taulest bei seggen mot,19 Dat bat Gericht en Breif habb ichremen,20 Un bat ehr Hanner würklich fet,21 Dunn marb bat22 binn'n en Jammer gewen,23 Dat Smidten sin oll ihrlich Hart Terbrafen24 un terreten25 mard. Noch hett fein Wurt be Meister seggt,26 Nu springt bei hastig in de Höcht: "Bei bett 't nich bahn! Bei bett 't nich bahn!

<sup>1)</sup> Leute. 2) auseinander. 3) bloß. 4) vor das Haus. 5) fest. 6) voll ehrlichen Mitgefühls. 7) Herz. 8) horcht. 9) brinnen. 10) gelprochen. 11) erft. 12) juricht. 13) dann wird es laut. 14) bricht. 15) fanft und (gellinde. 16) Worte. 17) vorbei. 18) kalte Erde. 19) fagen muß. 20) gefchrieben. 21) jäße. 22) u. 23) giedt es, entsteht. 24) zerbrochen. 25) zerrissen. 26) gefagt.

Min Rind kann nich so 'n Daht begabn! Din Jung' murb 't nich um Saub' un Gelb! Un all' Berichten in be Belt, De leigen,3 wenn f' bat feggen willen, Un wenn f' 't of all besworen füllen!"4 Un geibt berut, un geibt un fteibt, Un fidt fid um vor fine Dor, As wenn bei fromd bir wesen beibt:5 Un geiht benn t'rugge in 't bus berin, Un fidt bor biftrig' um fid ber, As wenn bei wats nich finnen9 funn. Un frigat fin Schortfell'o bunn't tau paden Un smitt12 fid 't haftig cewer 'n Raden; 'T fund Lægen! Bat f' of feggen mægen, 'T fund Lægen!18 Utgeftuntene14 Lægen!" Un redt for fid mit baftig Red', Un geiht herute nah fin Smab' Un schubd't15 de Rahlen16 in bat Für17 Un fidt fid um: "Jung', buft Du bir?" -Dunn trett18 oll Smidt fact19 tau em 'rin Un tredt20 ben Balg. Rein Wurt wurd rebt; DII Meifter Snut, be fmab't un smab't; Wilb haut bei up bat Men21 in, De Funten ftowen22 por Gewalt,23 De gange Smad', be flingt un fnallt. Bei leggt24 bat Bien in bat Fur Un finnt un finnt un fteiht bor lang' Un stutt't25 fic up be swore Tang':36 "Ja, ja, hir was 't. hir was bat, bir! Bir bett bei minen Segen fregen,27 Dir up bit Flag!"28 Un ritt<sup>29</sup> bat Ifen ut bat Für: 'T fünd Lægen!" roppt bei, "luter30 Lægen!" Un wedber31 flingt be hamerflag,32 Un webber ward bei 't Sien faten,33 Un wedber rebt bei por fid ber,

<sup>1)</sup> That. 2) Gut. 3) lügen. 4) beschwören sollten. 5) hier fremb ist6) bann zurück. 7) verwirrt, itre. 5) etwas. 9) sinden. 10) Schurzsell. 11) bann.
12) schweißt, wirst. 13) Lügen. 14) ausgestunken. 15) schütet. 16) Kohlen.
17) Feuer. 16) da tritt. 19) leise. 20) zieht. 21) Sijen. 29) sieden. 23) gewaltig. 24) legt. 25) schütet. 26) schwere Lange. 27) gekriegt. 28) Kieck, Stelle.
29) reist. 30) lauter. 31) wieder. 29) hammerschlag. 33) saßt, ergreist er das Eisen.

Bet1 em taulett be Rraft verlaten.9 Dunn fadt taufam3 be olle Mann. Dunn geibt oll Smidt ftill an be Dor Un tredt de Dor gang lifing4 'ran. Un Meifter Snut, be tredt be Bann's Up fin Beficht, un Thranen ronn'ne Tau Irben bal:7 "Min Gahn!8 Min Rind! 3d weit9 jo, bat bat Lægen funb. Un boch, un boch! Ach grote Roth! Dit Baschen10-Arabial tau erlewen! Sabb Gott mi boch ben bittern Dob Sut Morgen ftatt bit Elenb gemen !"11 DI Smidt fict por fict kill tau Brb': Dat fnitt12 em bi bef' Jammerwurb' So beip borch fin oll ihrlich Hart, Bei leggt fin Sand, fo faftis un bart, Up Meifter Snuten: "Meifter Snut, De Wohrheit, be fummt boch berut."" "Gott mag bat gewen, un bat ball!"14 Seggt rubig Meifter Snut, fteiht up, Un wischt be lette Thranendrupp15 Sid ut bat Da',16 "fein Minfc, be fall Bon mi mal seggen, bat 'd in minen Lewen Rich mal an 't eigen Rind bed glöwen. 17 Din Fleisch un Blaud18 bett bat nich bahn! Min Sahn, bin Baber blimmt bi tru!"19 Ward ut be Smad' herute aahn:20 "Du leimer Gott, min olle Fru!"

## 25.

Up jennen<sup>31</sup> Stein tau Kölln an 'n Rhein, Bo jüs<sup>32</sup> be Jubenfru hett jeten,<sup>23</sup> Un hett von bor nah Often seihn,<sup>24</sup> Dor fitt hüt<sup>25</sup> Abend Martin Sprein<sup>26</sup> Un snadt<sup>27</sup> mit Meist<sup>28</sup> un Specht en beten.<sup>29</sup>

<sup>1)</sup> bis. 2) verlaffen. 3) finkt zusammen. 4) leise. 5) Hande. 6) Thainen rinnen. 7) zur Erbe nieber. 8) Sohn. 9) weiß. 10) Raschen = Leibenswoche. 11) gegeben. 12) schneibet. 13) sest. 14) balb. 15) Thainentropfen. 16) Auge. 17) glaubte. 15) Blut. 19) bleibt bir treu. 20) geht zur Schmiebe heraus. 21) auf jenem. 22) sonst. 23) gesessen. 24) gesehen. 25) ba sitt heute. 26) Spree, Staar. 27) ichnackt. 26) Meise. 29) bischen

"Alfo," fröggt1 Meift, "so wid2 is 't nu, Un morgen ward bat Urthel fpraken?"3 -""Ja,"" feggt4 be Sprein, ""be Judenfru 38 nicks nich mihr as hut un Anaken.6 Min Untel7 feggt, bat is be hochfte Tib;8 Un wenn bat morgen nich geschüht,9 Denn ton10 fei hannern un ben Smad'gefellen De Ollich11 nich mibr genæwer19 ftellen."" "Dorbi13 ward of nicks 'rute famen!"14 Stimmt haftig Meift un Specht taufamen,15 "De olle16 Fru is jo verrüdt. De fann jo allmeindag' nich17 tugen!"18 -""Je,"" seggt be Sprein, ",tauwilen19 is bat gludt, Dat fei 't bi weg'lang20 'rute frigen. Un dat de Mürder<sup>21</sup> ward bekennen,<sup>22</sup> Wenn em mit einmal fin Korpusbelift -As bat be herrn Anfaten23 nennen -Ward unverseihns vor Daen24 brocht.""25 -"Dor marb of vel26 nah27 tamen, "28 feggt be Specht. "Sei full'n29 em man wat up ben Buckel mengen. So 'n bortig30 in be Jad 'rin swengen,31 Denn fem'32 de Sat33 vel ihrer t'recht."34 -"Ih, red un red, un bræhn35 un bræhn! Sei frigen 't anners 'rut, oll Sæhn!36 Sub. 37 den herrn Staatsanwalt fin herr Rarnallenvagel, 38 De banat tauwilen39 buten40 an den Nagel. Mit benn' habb id tauwilen benn be 3hr,41 Wenn bei grad abn42 Geschäften wir, Befond're Fall' tau æwerreben.43 De is mit alle Beigen weigt,44 Un gauden45 Rath hadd46 bei for Jeben. De fad47 tau mi: bei wir , moralisch überzeugt' -Weitst,48 wat bat heit,49 , moralisch überzeugt'? -

<sup>1)</sup> fragt. 2) weit. 3) gesprochen. 4) fagt. 5) mehr. 5) Haut und Knochen. 7) Onkel. 5) Seit. 9) geschieht. 10) dann können. 11) die Allie. 12) gegenscher. 13) dabei. 14) heraus kommen. 15) aufaummen. 16) alke. 17) niemals. 18) zeugen. 19) zuweilen. 20) bei Wege lang, gelegentlich. 21) Wörber. 22) bekennt. 24) Mugen. 25) gebracht. 25) auch viel. 27) da — nach. 23) Sade. 34) eher zurecht. 35) schwake. 36) alter Sohn. 37) sieh. 33) Kanarienvogel. 33) zuweilen. 40) braußen. 41) Ehre. 42) ohne. 43) siberlegen, besprechen. 44) mit allen Wiegen gewiegt, b. h. weiß mit Allen Wescheib. 45) gut. 46) hatte.

Dat morrn1 be Rirl2 bekennen beibt.3 Jehann habb frilich lang' naug's feten Doch ,war die Sach in 's stadium getreten', In 's stadium! - weitst mat bat beit?"" -"3h, Badber, mat weit id," roppts Specht, "Bon 't dæmliche Ankaten-Recht!" -""Süh,6 stadium,"" seggt Sprein, ""moralisch überzeugt, Dat is so gaud, as wir de Sat vörbi,7 Denn wenn bat Allens richtig geibt,8 As gabn bat fall,9 un wenn 't fict reigt.10 Denn is Jehann so gaub as fri.""11 -"Je, wenn be Rirl nich ingesteiht?"12 -""Ih, paß mal up, ben frig'n fei 'rum."" "Je, wenn nu nich?" — ""Je, benn13 is 't flimm! Denn mot wi helpen;14 benn be Abebor.15 Rümmt16 be bat negfte Johr taurugg,17 De frett18 uns up mit but un bor,19 Lat wi20 den Jungen in den Stich. 3d mot boch mal mit Unkeln reben."" -Ih. lat den Ollen<sup>21</sup> doch taufreden.<sup>22</sup> Bat be woll von ben Rram verfteiht, -De is jo fülmften halm verbreiht."23 -Un bormit gahn<sup>24</sup> sei utenanner. 25 - -

Den annern Morgen steiht<sup>26</sup> uns' Hanner Bör de Assisien — as sei 't nennen. — Bel<sup>27</sup> Bolf ward dor tausamen rönnen,<sup>28</sup> Denn dit 's en ganz besonderen Fall, Bi den 't im 't Lewen gahen sall. — Up 't ganze Hus<sup>29</sup> liggt<sup>30</sup> dumpes Swigen,<sup>31</sup> De Herrn Geswuren<sup>32</sup> sitten all<sup>33</sup> Mit deipen Frust<sup>34</sup> up de Gesichter, Un vor ehr sitten streng' de Richter. Un 't is en sierliches<sup>35</sup> Wesen, Us wenn en Minsch begrawen<sup>36</sup> ward, Un as de Anklag' is verlesen,

<sup>1)</sup> morgen. 2) Kerl. 3) bekennt. 4) genug. 5) ruft. 6) sieh. 7) als wäre lie Sache vorbet. 8) geht. 9) wie es gehen soll. 10) reiht, ordnet. 11) fret. 12) eingesteht. 13) dann. 14) müssen wir helsen. 15) Storch. 16) koumt. 17 jurid. 18) frist. 19) haut und haar. 20) lassen wir. 21) Alten. 22) zufrieden. 23) selbst halb verbreht. 24) gehen. 25) auseinader. 26) steht. 27) vein. 29) remnt da zusammen. 29) haus. 20) stegt. 31) dumpses Schweigen. 23) Gesschweigen. 23) Gesschweigen. 23) Hespanson. 23) fisten alle. 24) tiesem Ernst. 35) seierisches. 26) Mensch begraben.

Dunn pudert1 bang' mann'a2 ftartes Sart.3 Jehann warb fragt: ob bei fict fcullia weit?4 "Unschullig," feggt bei ftill, un fteibt Bor de Versammlung irnft un fast.5 'Re bitter grote6 Trurigfeit Liggt' up fin bleites Angeficht, As faublt' bei gaub genaug be Laft, De hutio up fine Schullern11 liggt. Doch as bei all be velen Lub'12 Un all be velen Daen füht.18 De up em rauhn,14 roppt bei nochmal. Un fine Stimm ichallt borch ben Saal: "Unidullig bun id an bit Stud!" Un fine Baden farmen15 fid. En Summen geiht borch all be Minichen: "De nich! be nich! be bett 't nich bahn!""16 Un Reiner glöwt 't,17 un Alle munichen, Dat bei mag fri berute gabn. -De Tügen18 tamen an be Reib. Ein nah ben Annern tamen twei,19 Un warden von de Herrn verhürt,20 De Murer21 un be Sniber22 mir 't. De beiben gauben Rung's, be tugen For ehren ollen Reiffumpan, De Murer roppt: "Er bett 's nich babn! Wer 's fagt, ber thut entfamten23 lugen. Die gange Welt konnt wegen meiner Und alle Menschen auf der Erden Aus Bosheit umgebrungen werden, Doch bas fag' Reiner, Daß biefer anbemertte Jehann Snut So etwas thut! Un ich bin bürtig aus Malchin Un tenn fin Ollern24 in Gallin." De Brefident, be froggt25 un frogat, De Murer æmer blimmt borbi:26 "Bei bett 't nich bahn, Jehann mot fri!"

<sup>1)</sup> ba pocht. 2) manch. 3) Herz. 4) schulbig weiß. 5) sest. 6) groß. 7) liegt. 8) bleich. 9) sühste. 10) heute. 11) Schultern. 12) Leuie. 13) Augen sieht. 14) ruhen. 15) särben. 16) gethan. 17) glaubt es. 18) Zeugen. 19) zwei. 20) verhört. 21) Maurer. 22) Schneiber. 23) infam. 24) Elieu. 25) jragt.

Bet1 hei taulest marb 'rute brocht.2 Rich beter gung3 bat mit ben Sniber; Wenn em de obberft4 Richter frog,5 200 wide bei mit Jehannen tog,7 Bat f' redten, bebens un fo miber, Denn antwurt't be lutt' pudlich Sniber: bei mußt, mer 't babn. Dei funnio en Stud borvon vertellen.11 De Brauber12 von ben Smad'gefellen Wir mal mit finen Baber gahn<sup>13</sup> . . . "Holt!"14 rep15 de Richter." "Bi de Stana'! Wo fib Ji16 reift? wohen? wo lang'?" -Dat wir egal, antwurt't be Sniber, Bei full em irft17 ben Smab'gefellen Bon Mund tau Mund genæmer 18 ftellen, Denn wull bei feggen, wer be Murber Von de oll Fru blot wesen<sup>19</sup> fünn; Bei sab 't em in be Ogen20 'rin. De Richter will borvon nicks weiten.21 Un ward em Antwurt gewen heiten,22 Un von bat Anner full bei swigen.23 Je ja, je ja! 't is von ben ollen Jungen Rein anner Antwurt 'rut tau frigen: "Snut hett die Frau nich umgebrungen." Of bei mot 'rut. - Nu trett24 berin Sihr bang' un blag gru Meifterin; Lau Irben25 fleiht26 sei bal27 be Dgen, Un stamert28 Antwurt, wat f' ehr frogen. Sei fall ben Richter Antwurt gewen, Wo29 bat gescheihn; woans, 30 woneben31 Sei Jehann Snuten tennen librt,32 Un wo Jehann fid bi ehr führt?33 Wo schot34 f' taufam bi finen Ramen! Sei stamert: ehr Gefell wir gabn,35 Dunn36 mir Jehann tau mannern famen,37

<sup>1)</sup> bis. 2) gebracht. 3) bester ging. 4) oberste. b) fragte. 5) wie weit. 7) 30g. 8) thaten. 9) Keine. 10) könnte. 11) erzählen. 12) Bruber. 13) gegangen. 14) halt. 15) ries. 16) wo setb Jhr. 17) sollte thm erst. 18) gegeniber. 19) bloß sein. 20) Augen. 21) wiser. 22) heißt ihn Antwort geben. 23) schweigen. 24) tritt. 25) aur Erbe. 25) schlieber. 27) nieder. 28) stotert. 29) wie. 30) wie benn. 31) wo, bet welcher Gelegenheit. 32) gelernt. 33) gessatzen. 34) jchos. 35) gegangen. 35) ba. 37) zu wandern, gewandert gesommen.

Un badd bi ebr in Arbeit stabn. 1 Wo bei fid führt hadd? - "herr, so gaud. So tru un ihrlich,2 echt un recht!" Un dorbi fleiht f' ben Blid tau Bocht,3 Un mit einmal fcutt4 all bat Blaub,5 Wat borch bat warme Hart ehr tüht,6 So alauania7 roth in ehr Geficht: Denn vor ehr fteiht Jehann un füht Weihmaubige ehr in 't Angesicht. Sei fleiht be Dgen bal un swigat,9 As wir fei en unmunnia10 Rind. Ehr Lewen babb fei gewen funnt, Doch em tau belpen11 is f' nich in ben Stann';12 Un mat be Richter fragen beibt, Ob f' bit nich weit13 un bat nich weit, Sei hurt14 un füht man blot15 Jehann'n, Un in Berwirrung möt sei gabn. Ach, wat sei un fin besten Frunn'16 For 'n Tugnig17 for em gewen funn'n, Dat bett em feinen Burthells babn! -Sin Meifter fummt, Smid Boblgemuth. De Du füht irnft un ruhig ut, Un antwurt't faft19 up all be Fragen: Woans fid Sanne babb bedragen, Wat bei badd in de Ramer20 seihn. Do 't mit ben Samer21 wir gescheibn, Un wat bei von ben hamer mußt. "Ja," seggt bei, "ja, fin Hamer is 't." Dit Wurt22 follt imor23 in bat Bewicht. Un 't Hart, mat for em flog,24 bat swiggt, Un wat for em all hoffen ded,25 Bewt schu<sup>26</sup> taurügg<sup>27</sup> bi bese Red'. Sin Sat fteiht flimm. Dunn bemt28 de Meifter fine Stimm: Ra, mine Herrn, fin Hamer is 't, Doch bett bei 'n Dags vorber vermißt, Bei bett em focht,29 bei mas em furt.30

<sup>1)</sup> gestanben. 2) treu und ehrlich. 3) in die Höhe. 4) ichiest. 5) Blut. 6) zieht. 7) glühend. 5) wehmüthig. 9) schweigt. 10) unmündig. 11) helsen. 12) im Stande. 13) weiß. 14) hört. 15) nur bloß. 16) Freunde. 17) Zeugniß. 18) Vortheil. 19) set. 20) Kammer. 21) Hammer. 22) dies Wort. 23) sällt schwer. 24) schuge. 25) schon hosste. 26) bebt schwer. 27) zurück. 28) hebt.

Seihn S' bir! min Burgen1 un Gefellen. De marben tugen for bit Wurt." Un as be fic as Tugen ftellen, Dunn is 't, as wenn en Freudenstrahl Wir follen? in ben buftern3 Saal; Un borch ben Saal bor gung en Freu'n: ""bei hett 't nich bahn, fin Sand is rein."" De Richter froggt ben Meifter bunn:4 Db Sanner mæglich5 bat habb mußt. Wo mit be Jubenfru bat ftunn,6 Un dat för rit? fei gellen8 müßt. "Ja," seggt oll Meister Wohlgemuth. Un 't ,3a' bat famm9 fo fwor herut, So maubiam10 ut be Boft11 tau Bocht: "Ja! un id fülmft,12 id bemm 't em fegat." -Un en Bemurr flüggt13 ber un ben: ""Bei hett dat mußt14 - ja, benn - ja, benn! -Dat Gelb trectt15 an — bat Gelb höllt wig16 — Schad', bat 't so 'n smuden Jungen is!"" . . . Un wo noch eben Freuen mas, Dor ward so männia Antlig blak: Un 't mas, as wenn fin beften Frunn' Man blot up fin Berdarmen17 funn'n.18 Us wenn be, be em belpen mullen, Em beip19 in 't Unglud ftorten fullen;20 Denn all ehr Tugnig brocht21 em Schaben, Un Hoffnung föllt22 nah Hoffnung af. Jehann füht ichubbernd23 in fin Graf,24 As hadd be Leiw'25 em fülmst verraden.26 Sin junges Lewen bomt27 fic boch Un wild in Enn':28 So kann 't nich enn'n:29 Un as de Judenfru ward 'rinne bragen,30 Dunn fleiht31 be hoffnung wedder32 hoch: Sei mot33 mi tenn'n! De fænt Bi fragen! -Ach, be oll Fru, be tennt em nich,

<sup>1)</sup> Burschen. 2) gefallen. 3) bunkeln. 4) bann. 5) möglicherweise. 6) stand. 7) reich. 8) geiten. 9) kam. 10) mühjam. 11) Brust. 12) selbst. 13) sliegt. 14) gewußt. 15) zieht. 16) hält fest. 17) Berderben. 18) sännen. 19) tief. 20) stürzen sollten. 21) brachte. 22) sälkt. 23) schaubernd. 24) Grab. 25) Liebe. 26) verrathen. 27) bäumt. 29) in'8 Ende, in die Höhe. 29) enden. 30) getragen. 31) da schlässe. 32) wieder. 33) mis.

Sei kickt so stir, Wo sei woll wir,2 Un fact bunn swacks up 't Lager t'rügg.4 Sei budt fic bal:5 "Ich bun 't, ich bun 't!" Sei grammelte mit be welfe Sand Un 'n Salf' berum un focht' ben Band: ""Min 3faat! Min armes Rind!"" Bergems!8 vergems! Rein Wurt,9 fein Wurt! De Schatten teibn10 nich von ehr furt.11 Un ümmer buftrer, ummer boger12 Teibn fid fin Schatten swart13 taufamen. Un ummer greller, ummer neger14 Süht bei ben Blit beranner tamen. Sin hart, bat bemt,15 fin hart, bat bebt,16 Rein Herrgott is, be tau em redt, Wild, wirr un haftig fleigen17 fin Bedanten Taurugg ben forten18 Weg entlanken: ,Min junges Lewen!19 Dibr20 will mi nich min herrgott gewen? Min leime Dirn', Min Lewen, Leiwen,21 All verluren!"22 -Dunn23 is 't, as wenn ut wide Firn'24 Em eine Stimm rep25 in de Uhren:26 ""Soll wiß!27 Soll wiß, min Sahn28 Jehann!"" Un 't hart fleiht wedder in em lewig,29 De olle Maud, 30 be rögt 31 fid ftrewig: 32 Ja, bei will hollen,33 mat34 bei fann! "Holl wiß!" roppt bei ut brange35 Boft.36 "Holl wiß! un wenn 't bin Lewen toft't." Un lett<sup>37</sup> em Allens of in Stich. De olle Maud fihrt38 doch taurugg; Runn Leim' un Frundschaft em nich rebben. Berlet39 em Minichenmacht hinedden,40 Unf' herrgott, be verlett em nich! Unf' herrgott hett vel bufend hann',41 Mit de bei kann en Unglud wenn'n;42

<sup>1)</sup> gudt. 2) wohl ware. 3) finkt bann schwach. 4) zurüct. 5) nieber. 6) tastet. 7) sucht. 8) vergebens. 9) Mort. 10) ziehen. 11) fort. 12) höher. 13) schwarz. 14) näher. 15) sein Herz bebt. 16) betet. 17) stiegen. 18) kurz. 15) Leben. 20) mehr. 21) Lieben. 22) Alles verloren. 23) ba. 24) auß weiter Ferne. 25) rief. 26) Ohren. 27) halte sett. 28) Sohn. 29 lebenbig. 30) Muth. 31) regt. 32) kräftig. 33) halten. 34) waß, so viel. 35) bedrängt. 36) Brust. 37) läßt. 38) kehrt. 39) verließ. 40) hienieben. 41) viel tausenb Hande. 42) wenden.

Bakt Fründschaft nich in finen Blan. Dücht' Minschenleiw' em nich wat nütt.2 Denn marb bat3 mit be Bosheit gahn.4 De æmer 't Mals benæmer icutt.6 -De olle Smad'aefell ward brocht. Den hellen Trot up fin Geficht, Un mat em of be Richter frogat. Bei lüggt!7 Bei lüggt! Den halmen Ring habd8 Snut em gemen9 Des Dags vorher, as 't mas gescheibn: Taufallig habb hei grad em eben Ut 't Rubenbus 'rut famen feibn. 10 Bei habb em beben,11 em bat uptauhegen,12 Doch heimlich, up 'ne forte Tib,13 Dat fin Rammraben bat nich segen:14 Bei murd fus gor15 tau eflich brudt,16 Dat von de Ollich17 bei em habd namen.18 Dat hadd bei dahn,19 doch as hei 't hurt,20 Wat Snut for 'n gruglich21 Stud vullführt. Dunn wir'n em Nahgedanken kamen. Hei hadd bat in de Irst<sup>22</sup> nich glöwt;<sup>23</sup> Doch as de ganze Stadt dat fab, Dat Snut be Mürder wesen beb.24 Dunn hadd dat hart em gruglich bemt:25 Dat Ding badd in de Sand em brennt. Un abn26 Befinnung wir bei ronnt,27 Un habb den Ring an 't Finfter smeten.28 Bei mußt, bei brog'29 'ne grote30 Schuld, Dei habb bat glif31 anzeigen fullt,32 Un dorfor hadd hei jo of seten;33 Doch mull'n be herren man bedenken, Dat Snut en Landsmann wesen beb. En Fründ, de Brauber34 tau em fab, Denn murb'n fei em be Straf' woll ichenten. Un wennt35 fick tau Jehannen um: "Jehann, Rif36 mi up bit,37 min Wurt,38 mal an!

<sup>1)</sup> băucht. 2) nichts nüşe. 3) bann wirb es. 4) gehen. 5) über's Ziel.
6) hinüber schießt. 7) lügt. 8) hätte. 9) gegeben. 10) kommen gesehen.
11) gebeten. 12) aufzuheben. 13) kurze Zeit. 14) sähen. 15) sonst gar. 16) gesoppt. 17) ber Alten. 18) genommen. 19) gethau. 20) gehört. 21) grāulich. 22) guerst. 23) geglaubt. 24) wäre. 25) gebebt. 26) ohne. 27) gerannt. 29) gehört. 6) chullen. 29) trüge. 30) groß. 31) gleich. 32) gesolk (sollen. 33) gesessel. 34) Bruder. 35) wendet. 36) guad. 37) bies. 33) Wort.

Bestah bat ihrlich,1 Jehann Snut! De Wohrheit, de fummt boch berut: Un heft Du 't ihrlich ingeftahn,2 Denn ward of Gnab' for Recht ergahn." Un 't muntelt borch be Minschenflaut:3 ""De DU4 is gauds - en ihrlich Blaub!6 -Bull nich verraben den Rammeraben -Bröcht leiwerft fülmften ficte in Schaben."" Un nah Jehannen wenn'n' fid de Gefichter, Un Reber smitt10 up em ben Stein, Un Sag un Affchu'i grullen12 borch be Reib'n. Blot folt un ifig13 ftahn de Richter. Mit einmal hemt14 fict ftill be ein' Un ward ben ollen Smad'gefellen Bor en verbedtes Lager ftellen. -En Laken föllt. 15 - "Rennst Du be Fru?" Bei glott fei an, bei prallt taurugg -En Dgenblid, en forten16 Ru -""Ne, ne! De Fru, be fenn id nich!"" Bei preßt de Nægel in be Bann', Bei anurricht17 taufamen mit de Tabnen:18 ""3d bun bir fromb,19 wo full id f' tenn'n? Wo full ict be woll fennen fænen ?""20 -"Beft Du f' nich vor Din harbara'21 feibn. As f' por Di lagg22 up harten Stein? Segft23 Du f' nich in Din Baberland, Us f' vor Di folgt24 be fmade25 Sand ?" -Bei smitt en haft'gen Blid un ehr; De Saal, be breiht26 fic um em ber, De tolle Sweit27 flutt dal28 de Backen, 'Ne wille29 Angst, de ward em paden: ""Nu Satan, Satan, ftah mi bi!30 Rein Tugen31 fund bir gegen mi!"" -Noch einmal ritt32 em Satan 'rut Un gutt33 em Mark in fine Anaken,34 Noch einmal ward bei fast em maken:35

<sup>1)</sup> gestehe es ehrlich. 2) eingestanben. 3) Menschensuch. 4) ber Alte 5) gut. 6) Blut. 7) wollte. 5) lieber sich selbst. 9) wenden. 10) schweißt, wirst. 11) Abschen 12) grollen. 13) kalt und eistg. 14) (erhebt. 15) sällt. 16) furzes. 17) knirscht. 18) Zähnen. 19) fremb. 20) können. 21) herberge. 22) lag. 23) sabsch. 24) saltete. 25) schwache. 25) breht. 27) ber kalte Schweiß. 28) sließt nieder. 25) wilbe. 20) stehe mir bei. 31) Zeugen. 25) reißt. 33) gießt. 34) Knochen. 35) macht er ihn sest.

...Bi Gott, ich tenn f' nich!"" roppt bei lub.1 Un böhrt2 de Mürberhand tau Socht, Un fwort tau Bott, un flucht un feagt: ""Un beww id f' feibn in minen Lewen, Mag Gott ein Wunnerteilen3 gewen! 3d fmor 't bi Gott un Gottesmurt!"" Un fict borbi frech um fict 'rum. Dunn roppt 'ne frombe, barte Stimm: "De wille Murd! De wille Murd! Kluch! Dreimal Kluch den willen Mürder!" — Den Rauts vorut,6 as mußt bei furt, Wid von fic redt' be ftarren Sann', As mußt bei Beifter von fic moten.8 Dat Da'9 verglaj't,10 bat Hor11 in Enn',12 Den bleiten13 Mund taufamen beten,14 Rich frech mibr, gruglich antauseibn,18 So ftunn bei as en Bild von Stein. De Blit hadd drapen!16 De ollen Grawer<sup>17</sup> ftunnen apen, 18 Un Anafenhann', 19 be mintten 'raf20 Em in fin eigen, fourig21 Braf. De Stimm, de brobnt em borch de Uhren<sup>22</sup> Un Satan habb fin Spill23 verluren: De Rraft mas ben, bei sacht tau 3rb:24 ""De Stimm! De Stimm! De Stimm, be wir 't!"" So gifcht bat borch be flaten Tahnen.25 ""Dat is de Stimm, id bemm fei burt!"" So ward bat æm'r 'e26 Lippen stæhnen. ""Lat27 los! Lat los! Un mat en Enn'!28 Id beb 't!29 3d beb 't! 3d will betenn'n! 3d will betenn'n, wat id verbraten:30 'Re anner Daht's noch hemm id bahn, Den Juden hemm id of bodflahn!""32 Ut 'n Bagel33 habb unf' Herraott spraken.34 -

<sup>1)</sup> ruft er laut. 9 hebt. 9 Munberzeichen. 4) ber wilbe Morb. 5) Fuß. 6) voraus. 7) geftreckt. 9) abwehren. 9) Auge. 10) wird fiter. 11) Haar. 12) zu Höhe. 13) bleich. 14) gebiffen. 15) gräulich anzusehen. 16) getroffen. 17) alten Gräber. 18) ftanden offen. 19) Knochenhände. 20) herad. 21) (chaurig. 22) Ohren. 23) Spiel. 24) finkt zur Erbe. 25) bie geschlossenen Zähne. 26) über die. 27) [asse. 28) mach ein Ende. 29) that's. 30) verbrochen. 31) Lhat. 32) auch todt geschlagen. 33) Bogel. 34) gesprochen.

## 26.

Rrischening fitt up 't1 Finsterbrett Un fnadt' mit finen Berrn Bapa. "Ja," fegat's bei imrig,4 "Babbing, ja! Wenn 't fus all finen Schick man bett. Denn tred wi furt,6 wi bynfen7 moraen. Un all unf' Roth un all unf' Sorgen, De hemm'n en Enn'.8 Lutt9 Fifen fab:10 Mit einmal böllt11 bei an un swiggt,12 Em is 't. as wenn wer famen beb;13 Hei horkt. 14 — "Ja, richtig is 't" — un flüggt 15 Berunner von dat Finfterbrett, Un fett't16 fict lifing17 unner 't Bebb.18 De Dor19 geiht20 up, be Bader flidt21 berin, Bei halt22 ben Glætel23 ut be Taich. Dei budt fid bal,24 un lif' un swinn'25 Clutt26 bei be Lad'27 up, smitt28 mat 'rin, Dat blinft un flimpert: wedder29 raich Slütt bei be Lad' un brummelt mang be Tahn:30 "Du willst abslut jo trecken31 - schon! -Du fallft of treden: blot32 be Beg' Will id Di mifen. 33 Dicht bir in be Reg'. 34 Up 't Rathhus35 is en stilles Flag,36 Dor37 fannst Du Di benn mann'gen Dag38 Bang in be Still mit Di benemen, Worum Du Di nich wullft39 bequemen." -Bei geiht; un as bei ut be Dor, Aruppt40 Rrifdan unner 't Bedd bervor: "Wat 's dit ?41 Wat 's bit? Wat hett bei bahn ?42 Wat hett bei in de Lad 'rin smeten?"43 De Oll44 bett in Gedanten feten,45 Doch endlich feggt bei: ""Still Rrischan!

<sup>1)</sup> sist auf bem. 2) schnack. 3) sagt. 4) eifrig. 5) sonst. 5) bann ziehen wir sort. 7) ziehen um. Das Wort leitet K. mit Anderen vom Diomysustag (Dynstage) als ehemaligem Umzuschermine ber Dienstboten (15. October) als gl. jedoch dinsen = ziehen, schleppen. 8) Ende. 9) Kein. 10) sagte. 11) hätt. 12) schweigt. 13) jemand käme. 14) horcht. 15) sliegt. 16) sept. 17) leise. 18) unter das Bett. 19) Thūr. 20) geht. 21) schlesch. 22) holt. 23) Schlssel. 24) nieder. 25) leise und geschwinde. 26) schließt. 27) kade, Kosser. 26) schweigt. 29) wieder. 30) zwischen den Zähnen. 31) ziehen. 32) bloß. 33) weisen. 34) Kähe. 35) auf dem Rathhause. 36) Kseck, Stelle. 37) da. 38) manchen Tag. 39) wolltest. 40) kriecht. 41) dies. 42) gethan. 43) geschwissel. 44) der Alte. 44) der Alte. 45) gesessel.

Ich muß mal erst mit Muttern reben, Bas sie sich bei ber Sache benkt; Doch merk Dir bas: 'S steht schlimm mit Jebem, Dem Satan Silber-Lössel idenkt."" —

De oll Burmeifter' fitt an finen Difch: En grot2 Badet mit Alten is em frifch Bon Rölln an 'n Rhein hut's Morgen famen;4 Un mit dat grot Backet tausamen 33 noch en lutt Badetings padt; Dat nimmt tauirste bei in be Sand. Un as bei borvon löf't ben Band. Un as bei dat Boppir<sup>7</sup> uplactt.8 Dunn liggt9 en halmen10 Ring dorin. "Wat dausend,"11 feggt bei, "tann dat fin?" -Bei nimmt dat Aftenbund, bei left12 un left, Bei tredt fin Ogenbran'13 taufamen :14 "Berraott, mat bir verbraten weft,15 Möt wid16 von hir herute kamen!"17 Un wiber18 left bei, angftlich wiber: "Un nu tau Dag'19 nah so vel Johr!20 'Re Murdbaht21 hir, 'ne Murdbaht bor! Un ut unf' Stadt twei fo 'ne Murber !"22 Bei left bat Aftenbund tau Enn'93 Un leggt den Ropp<sup>24</sup> in fine Hann'!25 Un finnt un finnt: "Wo is bat mæglich! Un fo en Mann, mit ben id baglich, Wenn of nich girn,26 tau daubn hemm batt,27 De riffte Borger28 in de Stadt, Beiht frech berum mit fo 'ne Schulb?" -Dat floppt.29 - "Berein!" roppt30 be Burmeister. Un 'rinne trett31 be Badermeifter. De oll Berr flüggt vor Schreck in Enn'32 Us wenn em habb 'ne Abber33 ftaten,34

<sup>1)</sup> Bürgermeister. 2) großes. 3) heute. 4) gesommen. 5) Neines Packet. 6) querst. 7) Papier. 8) entsiegelt, ben Lack entsernt. 9) da liegt. 10) halber. 11) was (ber) tausend. 12) liest. 13) Augendvauen. 14) gusammen. 15) verbrochen gewesen. 16) muß weit. 17) kommen. 18) weiter. 19) gu Tage. 20) vielen Jahren. 21) Wordthat. 22) awei solche Wörber. 23) zu Ende. 24) legt ben Kops. 25) hände. 26) gerne. 27) zu thun gehabt habe. 28) reichste Bürger. 29) es klopti. 30) rust. 31) tritt. 32) in die höhe. 33) Otter, Gissiange.

As habb bei fülmften1 mat verbrafen: Bei bedt up 't Aftenbund be Bann' Un ftedt ben Ring fo haftig furt, As hadd hei fülivst begahn? ben Durb. "Wat will'n Sei?"3 roppt bei em entgegen. ""Berr,"" seggt be Bader, ""bit 's 'ne Sat,4
3d habb f' ut Gaubheits girn verswegen,6 Doch up de Lett' fümmt8 f' doch tau Sprak.9 Seibn10 S', herr, min Maten11 will but treden, Un as ich bat Geschirr nabseib.12 Dunn13 fehlen mi tau minen Schrecken Bon mine fülmern Lepel14 twei. De Dirn, de bett fei - anners Reiner! Ru wull15 'd Sei bidden um en Deiner,16 Dat be mal eins17 gang in be Still In ehren Ruffert18 nahfeihn full.""19 -De oll Berr bett fict fat't:20 "Dat fall gescheihn, Doch will id fülwft be Lab' nahfeihn, Un of en Rathsberrn nem wi mit." -

Na, bat geschüht, un as sei kamen,21 Dunn fteibt lutt Fiten un oll Smidt In grot Berlegenheit taufamen. "Wat fall bat fin? — Wat heit22 bit All?" — Worum fei woll nich treden fall? -Bat bringt be Bader bat Gericht?" -Def'23 Fragen ftabn24 up ehr Geficht: Sei fidt25 ben Baber anastlich an. Dunn fummt be oll Burmeister 'ran: ""Min Döchting,26 flut27 Din Lab' mal aven!""28 -"Min Lad'? Min Lad'? Wat is? Wat is?" Un höllt fid an ben Baber wiß29 Un fteiht, as habb be Blit fei brapen. 30 -""Bat?"" fohrt31 oll Baber Smidt tou Bocht.32 ""Wer hett tau fo en Stud en Recht? Wer fegat bir mat up mine Dirn? Wer will mi bir min Kind schandir'n?"" -

<sup>1)</sup> selber. 2) begangen. 3) was wollen Sie. 4) Sache. 5) Gutheit, Güte. 6) verschwiegen. 7) zulest. 8) kommt. 9) Sprache. 10) sehen. 11) (Dienst.) Mädchen 12) nachsehe. 13) da. 14) silbernen Löffein. 15) wollte. 15) Wollte. 16) Kolizei. Diener. 17) einmal. 18) Koffer. 19) nachsehen sollte. 20) gefast. 21) kommen. 22) geit. 23) biese. 24) stehen. 25) guct. 26) Koseform von Tochter. 27) schließe. 24) auf (ossen). 29) seft. 30) getrossen. 31) fährt. 32) in die Höße.

Rich länger kann be Bäcker hollen¹
Den Gift, be in em gährt un kakt,²
hei snayt³ ingrimmig an den Ollen:
"Man upgemakt!⁴ Man upgemakt!
Man mit min sülwern Lepel 'rut!"—
""Mat Lepel?"" röppt de Oll in Buth,
Em awerlöppt dat³ kolt un heit.6—
""Te so! — Je so! — Jc weit? Bescheid! —
Dirn, 'rut den Slætel!"" röppt hei baschs
Un ritt³ den Slætel! ut ehr Lasch:
""hir iš 'e, herr! Nu säuken¹0 S' man!""
Un trett mit Fik an 't Finster 'ran
Un wennt¹¹ sick af un kickt nah buten.¹²—

Bor 't Finfter fitt unf' Jochen Spat. Rict nialich13 borch be Finsterruten14 Un röppt herin: "Arischan, tau Blat! -Ru torr15 ben einen Fliden von den Rod En beten16 in be Stum',17 min Rind, Un wenn sei ben mohr18 worden fünd, Denn tred19 ben tweiten ut bat Lock."20 . De Lad' is uv. — Unfünnia<sup>21</sup> Hänn' De fünd borbi22 un breibn un wenn'n23 Dat beten Armauth24 um un bumm25 Un fligen26 in be Lab' berum. -De oll Burmeifter fidt ben Bader an. Wohrschugt27 fin Og'28 un fin Gesicht Un füht.29 dat d'rup30 en Freuen ligat. Wat knapp31 bei unnerdrücken kann, Un dorbi fict hei blot nah en bestimmtes Klag. 32 -Noch hemm'n sei nicks Verdächtigs funnen,33 Doch bor, wohen be Bader fidt, bet unnen,34 Dor fam'n de Lepel an ben Dag. ""Dor fünd f'!" feggt Gin, un Allens fwiggt35 -Dil Smidt, be fidt fid haftig um. Den blaffen Dod36 in fin Beficht:

<sup>1)</sup> halten. 9) kocht. 3) schnauzt — an. 4) mur ausgemacht. 5) ihn überläuft es. 6) kalt und heiß. 7) weiß. 8) barsch. 9) reißt. 10) suchen. 11) wendet. 12) gust nach draußen. 13) neugierig. 14) Kensterscheiben (Rauten). 15) zerre. 16) dischen. 17) Stube. 18) gewaßt. 19) dann ziehe. 20) Loch. 21) unkundige. 22) dabet. 23) brehen und wenden. 24) Armuth. 26) um und um. 26) kramen. 27) beobachtet ausmerkam. 28) Auge. 29) steht. 30) darauf. 31) kaun. 22) Fleck. Stelke. 33) gesunden. 34) weiter unten. 35) schweigt. 36) Tod.

"Dor fund f'!" feggt bei mit fmade! Stimm, Sin Daen fleigen? ben un ber. Dal's up dat Bedd ben factt bei fwer: "Un Du? Un Du best mi bat babn ?5 Beft dat von Dine Ollerne librt "? -Un ach, bat Rind, bat fact tau 3rd,8 Dat fleiht be Urm em um be Rnei,9 Dat winnt10 fic in fin Uch un Weib: ""Ne, Baber, ne! 3d hemm 't nich bahn!"" Un ritt11 fin welke Sand heran Un 't franke bart, un fidt em an: "3d fann vor Di un Gott bestahn!"" Un füht fin ftummes. bleit12 Beficht. Schriggt13 up un springt tau Socht un flüggt Wild up ben oll'n Burmeifter los: ""berr, herr, min Baber! Segg'n S' blos En einzig Wurt14 tau minen Babern!""15 Ehr Dg', bat ftarrt, un fmad un fmader Flütt16 ehr bat Blaud17 borch ehre Abern. Dunn breibt f' fid um un füht ben Bader: ""Dei!18 Dei!"" Un prallt von em taurugg,19 ""Furt!20 furt von em! Man befen21 nich!"" De oll Burmeifter trett beran. Un tröft't oll Smidten, mat bei tann, Un rebt em an mit driftlich Würd'.22 Un böhrt23 bat Mäten von be Ard'. Un fott ben Ollen fine24 Sand, Un ward em facht tau Höchten teibn:25 "Bei26 is as ihrlich mi bekannt, Un mit Sin Kind ward sid bat reib'n."27 De Dll. de richt't fid von bat Bebb, Dat arme Worm<sup>28</sup> von Maten bett Den Arm em um ben Nacken flahn;29 "Re," fegat bei ftill, "bat funn f' nich bauhn!"36 Sei ward an finen harten raubn,31 Un up em föllt32 ehr heite Thran';33 "Re," seggt bei fast,34 "sei hett 't nich bahn!" -

<sup>1)</sup> schwach. 2) stiegen. 3) nieber. 4) sinkt. 5) gethan. 6) Elter 7) gelernt. 8) zur Erbe. 9) Kniee. 10) winbet. 11) reist. 12) bleiches. 13) schreiet. 14) Wort. 15) Bater. 16) siest. 17) Blut. 18) ber. 19) zurück. 20) sort. 21) nur biesen. 22) Worten. 23) bebt. 24) sath bes Alten. 25) zieht ihm sankt aust instellen. 25) Er, als Anrebe. 27) reihen, ordnen. 28) Wurm. 29) geschlagen. 39) sonnte sie nicht thun. 31) sie ruht an seinem Herzen. 32) fällt. 33) heihe Thrâne. 34) seft.

Wil begt be Baber un fin Rind In ftill Bertrugen2 medber3 fund. Hett de herr Rathsherr in de Lad' 'rum mauhlte Un 'n humpels Fliden 'rute faublte -De Herr Senator was en Sniber.7 — "Herr!" seggt bei, "seihn wi doch mal wider!8 Seibn S' bir mal befen humpel Rliden. Bon 'n Mannsrod fund f' - id feih bat an ben Rragen -Dat Daut9 is gaud 10 un is noch wenig bragen, 11 Un boch be Rod in bufenb12 Studen, As hadden Muj'13 intwei em gnagt,14 Un ganz vull's Schimmel un vull Stock!16 Wo<sup>17</sup> fümmt bat Mäten tau ben Rock?" — Lütt Fit ward fragt. -Bir in ehr Ramer18 hadden f' legen.19 Woneben benn ?20 - Je, allentwegen;21 Doch hadd sei s' meistetid22 dor unnen.23 Bi 'n Aben ben,24 un achter 'n25 Aben funnen,26 De oll Burmeifter tidt fei an Un schüdd't27 den Ropp: "Min Kind, bat kann 3d nich recht glowen.28 - Most29 be Wohrheit seggen! -Wer full30 bir ben be Fliden leggen ?"" -Wildes hett de Berr Rathsherr Stud for Stud. So gaub bat geiht, taufamen leggt, Un as hei bormit is tau Schick, 31 Wif't32 bei ben Rragen vor un feggt: "Berr, feihn Sei blot38 mal befen Rragen! De Rragen is nah olle Mod',34 As35 bei vor twintig36 Johr wurd dragen,37 Up Stunng38 is bei nich halm fo grot."" -De oll Burmeifter fteiht in Sinnen: En brunen39 Rod? — Bor twintig Johr? — De full fick but irft medber40 finnen? -Ne, bat 's nich mæglich! Gott bewohr!41 — Bei fidt ben Bader an, be fteibt,

<sup>1)</sup> während. 2) Wertrauen. 3) wieder. 4) gewühlt. 5) Haufen. 6) heraus gefühlt. 7) Schneider. 8) weiter. 9) Tuch. 10) gut. 11) getragen. 12) tausend. 13) Mäuse. 14) ihn entzwei genagt. 15) voll. 16) Schockseden. 17) wied. 18) Kammer. 19) hätten sie gelegen. 20) wo denn. 21) allerwegen, überall. 22) meister Zeit, metitens. 23) unten. 24) bei'm Ofen hin. 25) hinter m. 26) gefunden. 27) schitter m. 28) glauben. 29) mußt. 30) sollte. 31) zu Stande, fertig. 32) weist, 33) bloß. 34) nach alter Wode. 35) wie. 36) zwanzig. 37) getragen. 38) zur Stunde, jest. 39) brauner. 40) heute erst wieder. 41) bewahre.

As wenn em vor fin ftiren Daen1 De imarten Schatten 'ruppe togen.2 As wenn 't um em fic rogen beibt.3 Unbeimlich is 't. - Rein Burt, fein Lub,4 Bets de oll Herr trett 'ranne an de Lad': "Rramt Allens ut be Lad' mal 'rut!" Un as fei bormit fund parat, Dunn budt be Deiner fid benbal6 Un halt' noch mat: ""herr, seihn Sei mal Dit blanke Stud! 'T is von en Ring."" De oll Burmeifter nimmt bat Dina. herr Gott, wo 's 't mæglich. — Wo tann bat gescheihn? Hei bett dat Stud io eben seibn. Dat liggt jo noch bi fine Aften! Wat beit8 bit AU? Gescheihn bir Wunner ?9 Bei ftunn10 verdutt; be Sann', be facten11 Em rathlos an den Lim'12 berunner. Dunn icutt 't13 em bagerni4 borch ben Sinn: De anner Salft mot15 bit bir fin! -Bei höllt 't16 ben Bader vor: "Berr, tenn'n Gei 't nich?" -De Bader nimmt 't in Dgenichin, Sin olle Natuna17 fibrt tauruga.18 Em is 't jo nich vor Ogen tamen:19 ""Re, Berr, bat Stud, bat is nich min, Dat bett sei woll woanners20 namen.""21 De oll Burmeifter wennt fid an bat Daten: "Bo fummt bit in Din Lab' berin?" -Sei stæhnt un rohrt:22 ehr23 ded 't nich fin!24 Un hett bunn ftumm in Thranen seten.25 Bir is fein Utfunft26 nich tau finnen, Bir belpt27 fein Fragen un fein Sinnen, Un as fei nu so rathlos stahn, Röppt Spat von buten:28 ""Dau,29 Rrischan! Nu mat30 Din Stud! Ru is 't Tib!31 - Nu is 't Tib!"" Rrischening früppt32 herut un tüht33 En Flicken nah den Aben ben,

<sup>1)</sup> Augen. 2) zogen. 3) regt, lebenbig wirb. 4) Laut. 5) bis. 6) hinab. 7) holt. 8) heißt. 9) Wunder. 10) ftand. 11) bie Hände fanken. 12) am Leibe. 13) dann fhießt es. 14) heftig. 15) muß. 16) hält es. 17) alte Haffung. 15) kehrt zurück. 19) gekommen. 20) andberswo. 21) genommen. 22) weint. 23) ihres, das Hhrige. 24) ware es nicht. 25) gelessen. 26) Ausklunft. 27) hisft. 28) braußen. 29) Du. 30) mache. 31) Zeit. 32) kriecht. 33) zieht.

Un be Herr Rathsherr, de bit füht,1 Röppt: "Herr, dit is boch munnerbor! Seihn S' blot ben brunen Fliden bor! De wi bemw'n funn'n,2 be ligg'n3 bir alltausamen, 3d lab4 fei all bir up ben Difch; Rah 'n Aben fund wi gor nich tamen:5 Ru ligat dor wedder ein up 't Frisch.6 En lutten Bagel7 fpelt8 bormit." Un as bei fic bornah marb buden.9 Ward Krijchan bei gewohr, be achter 'n Aben fitt Un ut bat Duf'lod tredt en nigen Fliden. "Herr," roppt bei, "Herr, bir is noch ein, Ad beww bat eben butlich seibn.10 De Bagel tog11 em ut bat Mus'loct12 'rut." Berraott! Bo füht13 be Bader ut! Bei mot fic an be Wand anlehnen; Em fruft,14 bei flappert mit de Tabnen. Un boch steiht em in groten Druppen<sup>15</sup> De blante Sweit16 in 't Angeficht. Em fallen von bat Dg' be Schuppen, Bei füht fin Dabt17 in frischen Licht. De oll Burmeifter fott18 em an Un schüddelt em: "Wat beit bit,19 Mann? Wat geibt hir por? Wat beibt Sei fehlen?20 Bat liggt bir unner Ehre Delen ?"21 Bei fidt fo. ichu22 um fid berum, Bei murmelt mat: em murd so flimm, Un will berute ut be Dor.23 "Holt!"24 roppt de DU, "'rut fummt hir Reiner!" Trett in den Weg em, roppt den Deiner: "Mal Timmerlub<sup>725</sup> un Dischers<sup>26</sup> her!" —

De kamen<sup>27</sup> benn of nah en Beten.<sup>28</sup> "De Delen hir mal upgereten!<sup>29</sup> hir bi bat Muf'lock fangt mal an!" Na, bat geschüht. — ""Herr,"" seggt be Ein', ""So vel as id taxiren kann,

<sup>1)</sup> ber bies sieht. 2) gesunden. 3) liegen. 4) legte. 5) gekommen. 6) auf 8 Frische, von Reuem. 7) kleiner Bogel. 8) spielt. 9) als, indem er sich darnach bückt. 10) beutlich gesehen. 11) zog. 12) Mauseloch. 13) wie steht. 14) friert. 15) Tropfen. 16) Schweiß. 17) Tata. 18) sight. 19) was heits bies. 20) was feblt zhnen. 21) Dielen. 22) schut. 24) halt. 25) zimmerleute. 25) Lischer. 27) kommen. 28) nach einem Bischen, bald. 29) aufgerissen.

So fund f' all mal einst upmaft meft.""2 "Man wider tau! - Wat liggt dor unn'n?"4 Un - füh!5 - 'ne bunte, fiben6 Weft Un 'n halmen brunen Rod mard funn'n. -Irnft wennt' be olle Berr fid af, Un geiht nah Smibten 'ran un gamme Em tru9 be hand: "Min leiwe10 Smidt, Bah Bei11 nah Bus! Dat reiht fid All. But tann fin Dochter noch nich mit, Doch as id hoff, folgt fei em ball. 12 -Un Du, min Rind, Du brutft Di nich tau gramen. 3d weit18 gewiß, Din Sand is rein; 3d fülmft will Di in Dbacht nemen. Du fallft bi mi in Deinsten teibn."14 Un wennt fic pon bat Daten furt. Den Bader tau, be bewernb15 swiggt,16 Un segat mit duftern17 Angeficht: "Un Sei verhaft id wegen Murb!" -

## 27.

"Wohen?18 Wohen?" — ""Rumm¹9 mit! Rumm mit! Dit ward mal 'ne Hæg', 20 'ne Luft ward dit! Wat fittst? Du hir, wat lurst?? Du hir? Bi Sparlings is wedder mal?3 Kindeldir.""24 "Re, ne! id gab?5 nich nah de Stadt; 'Re trurige, 26 knägliche27 Lust is dat: An 'n irsten Mai, wenn Allens gräun, 28 Mag de Rusuf in steinerne Muren?9 teihn!"30 — ""Du narsche Kiwitt, 31 Du dumme Gast! Sei wahnen?2 jo wedder in ehren Knast, In ehre Wid', 33 dicht an den Dit, 34 Wo hanner drömte35 von sin latt36 Fis.""
"Ra, denn man taul?" — Hei38 Rachtigal! — hei Draußel!39 — Un ji Annern all!

<sup>1)</sup> schon einmal. 2) aufgemacht gewesen. 3) nur weiter zu. 4) unten. 5) sieh. 5) seibene. 7) ernst wendet. 8) gab. 9) treu. 10) lieber. 11) gehe Er. 12) bald. 13) weiß. 14) in Dienste) zieben. 15) bebend. 16) schweigt. 17) büster, ernst. 18) wohin. 19) komme. 20) Freude, Behagen. 21) sitzt. 22) lauenstel. 23) wieber einmal. 24) skindtaussesses. 25) gehe. 26) traurig. 27) kläglich. 25) gehe. 26) traurig. 27) kläglich. 26) gehe. 27) Mauern. 30) ziehen. 31) närrischer skibis. 28) wohnen. 33) Weibe. 34) Leich. 36) träumte. 36) klein. 37) dann nur zu. 38) he. 39) Drossel.

Wer bangen un mer fingen tann, De fall' up graune Maien An unf're Roft' fict freuen!" -Un all de lütten flinken Gaft, De tredens nah dat Sparlingsnest, Un Kindelbirsvadding4 fteiht5 ftolz vor de Dor,6 Hett reine Vatermürder por: Sin brune Snipel' fitt fo glatt, As habb be Bull em lickt;8 Un ornblich vörnehm lett em bat,9 Wenn mit ben Ropp bei nict: "Willfommen, ihr Freunde, willfommen! - Inbeß Wird beut mir die Einrichtung schwer! Wo nehm ich woll all die Gevattern her? Denn bitmal fünd 't webber mal fog." -Un Allens lacht, un Allens fingt, Un Allens bangt, un Allens fpringt; De oll10 Berr fülmft,11 be Abebor, Steiht hut12 nich up ben einen Bein. Bergett13 fin Wurd14 but gang un gor. Un stellt sick lustia in de Reib'n Un banat benup15 un banat benæmer.16 En Schottichen borch ben graunen Rlewer.17 Unf' Berrgott fidt18 ut 't Finfter 'rut Un lacht un feggt: "Ru fil'is doch mal! But füht 't up Irben20 luftig ut, De Bhilosophen bangen all;21 Un is 't of man22 up fnidria Bein. 38 't boch plesirlich antauseihn."" Un as sei all ut Pust un Athen,23 Ward Jochen eine Red' loslaten.24 Bei puft fid up25 un feggt:26 "Geliebten Bafte. 3hr meint, 3hr feid auf Rindelbir? Nein, dieses nicht! — Heut seid Ihr hier Auf einem Bolts- und Jubelfefte. Ja, Freunde, es ift uns gelungen. Wir ha'n die Beiden durchgebrungen

<sup>1)</sup> foll. 2) Feftschmaus, Feier. 3) ziehen. 4) dim und Kosesorm von Kindtaussvater. 5) steht. 6) Thur. 7) brauner Frad. 8) als hätte ihn der Bolle geleckt; sprichw. 9) läßt, steht es ihm. 10) alte. 11) selbst. 12) heute. 13) vergißt. 14) Würde. 15) tanzt hinauf. 16) hinüber. 17) Klee. 18) guckt. 19) guck. 20) sieht's auf Erden. 21) schon. 22) auch nur. 23) außer Athem. 24) läßt eine Rede los. 25) pustet, bläft sich auf. 26) sagt.

Durch alle Fährlichkeit und Roth! Doch Giner ift in unf'rer Mitten" -Bir höll1 bei an, bir murd bei roth -"Der hat am meisten für das Baar gelitten, Am meisten hat er sich geplagt —" Un Allens tidt fid um un fragt: \_ De Adebor? be Rachtigal?"" -Un Jochen fleiht be Ogen bal? Un grifflacht3 vor fict ben bescheiben: "Ja, leimen Frunn',4 id mas 't, id mas 't! 3d brogs be allerswönnstes Laft, Un id verfrig'7 benn of be Beiben." Unf' Herrgott lacht: ""Je, bu Bans Quaft! Ra, freu' bi man in bine Wichtigkeit! De Minichen maken 't noch vel8 flimmer: Wenn fo ein Rarr taufällig Gaubes deibt,9 Denn10 prablt bei brift.11 benn glömt19 bei ummer. Dat bei bat ut fid fulmen13 bett, Un habb 'd em mit be Raf'14 upftott.""15 -As Spat bat Wurt16 nu medber nimmt, Rummt17 Wepftart18 an: "Sei fummt! fei fummt!" Un Fifen fümmt den Weg hendal.19 Un trett20 berute ut den Solt,21 Un up ehr föllt22 en Gunnenftrahl Un lücht23 um ehr as luter24 Gold; Ehr brunes Dg',25 bat fict so macht,26 Un doch fo finnig un bedacht, Ehr weite27 Bad is roth un frisch, As bunn, as28 fei fpelte29 up graune Wifch;30 Un rant un flant be vullen31 Bliber. Beiht fei mit froben Sarten32 miber.33 Un as fei fummt an unf're Wib',34 Sett't35 fei fic in ben Schatten bal.36 Un æwerbenkt vergab'ne Tid.37 Verwunn'n38 is all be Angst un Qual,

<sup>1)</sup> hielt. I jchlägt bie Augen nieber. I jchmungelt. 4) liebe Freunde. 5) trug. 6) allerschwerste. 7) verheirathe. 8) viel. 9) Gutes thut. 10) bann. 11) breist. 12) glaubt. 13) selber. 14) Rase. 15) b'rauf gestoßen. 16) Wort. 17) kommt. 15) Wippfterz, Bachstelze. 19) hinunter. 20) tritt. 21) holz, Gehölz. 22) fällt. 23) leuchtet. 24) wie lauter. 25 Auge. 26) lebenbig, munter. 27) weich. 28) wie bamals, als. 29) spielte. 30) Wiese. 31) voll. 33) Herzen. 33) weiter. 34) Weibe. 35) sest. 36) nieber. 37) vergangene Zeit. 38) verwunden.

Boræmergahn' bat Ach un Beih!2 -Sei folat's be Bann' up ehre Rnei4 Un fict in 't schöne Land herin. -Ach, wenn boch Gin5 ehr jeggen funn,6 Dat All bat, mat f' in buftern Stunn'n7 In ftillen Barten beimlich fpunn'n8 Mal fem'9 fo herrlich an be Sunn,10 As befe flore11 Frühiohrsbaa. De golden vor ehr Ogen12 lagg!13 So fitt f' un finnt vergab'ne Ding'n, Un Soffnung fpinnt ben Faben miber, Un um ehr 'rummer is 't en Rling'n, En Jubeln is 't von Bagelliber;14 Un ut den Solt dor flingt 'ne Flaut,15 De Draufel is 't, fei fingt fo faut:16 "hir geiht 'e ben,17 bir fummt 'e an! Bei gung18 as Burg,19 bei fummt as Mann, Hei höll20 in Leiw'21 tru tau bi ut,22 Ru is bei bin, bu leime Brut."23 Un ut ben Holt kümmt stramm un strad En Mann herut mit brune Bad, De tidt fid um fo flor un wiß;24 Un as bei 't Dg' herümmer fleiht,25 Dunn26 feggt bei: "'T is noch fo as füs."27 Un as bei 'n beten wider28 geiht, Dunn feggt bei irnft:29 "Bir is bat Flag,30 Bir hemm id swuren31 an jennen Dag.32 Boll id min Burt?" Deip33 in Gebanten geiht bei furt. So fummt bei an de holle34 Wib', Un as bei bor tau Bochten35 füht, Dunn füht bei fitten36 en Maten37 bor: De Sunnenftrahl svelt in bat fruse Bor,38 Chr Bann' fund folgt39 up ehre Rnei, Wib40 tidt fei in 't graune Land herin;

<sup>1)</sup> vorüber gegangen. 2) Mehe. 3) faltet. 4) Kniee. 5) Einer. 6) fagen könnte. 7) in trüben Stunden. 8) gelponnen. 9) einmal köne. 10) Sonne. 11) wie biefer Kare. 12) Augen. 13) lag. 14) Kogelliebern. 15) Kiöte. 16) [ag. 17) geht er hin. 18) ging. 19) Burfche. 20) hielt. 21) Liebe. 22) treu au bir au8. 23) Braut. 24) feft, sider. 25) ichlägt. 26) da. 27) wie sonst 220) teled, weiter. 29) ernit. 30) Fied, Siele. 31) gelchworen. 32) an jenem Tage. 33) tief. 34) hohl. 35) in die Höhe. 36) siken. 37) Mäbchen. 38) in dem Krausen Hausen. 39) gesaltet. 40) weit.

Dunn ward 't em in 'n harten fo woll nu fo weih: Dat is fei! bat is fei! Dat moti fei fin! "Lutt Fifen, lutt Bubel! 3d bun 't, id bun 't!" Un hell2 tau Sochten flügat3 bat Rind -En Dgenblick - un weifs un marm Liggt5 fei in finen ftarten Urm, Un weit un warm fotte bei sei rund. Un füßt sei up den roben Mund; Un weik un warm singt Nachtigal Dat Brutled7 'ræmer von ben Dif: Unf' herrgott fidt von baben8 bal: ""Rumm, Sanner, 'rup, tumm 'rup, lutt Fit! Un is be 3rd'9 of noch fo graun, Un ichint10 be Sunn of noch jo flor, For so 'ne Luft, for so en Freu'n 38 't bufter boch! Ramt11 in ben hemen.12 Id will jug fülwft be Hochtid gewen.""13

Un as Jehann'sbag14 famen15 mas, Dunn wurd up Irben be Sochtid bollen;16 Bell flungen17 Bigelin18 un Bag. Un Rlarenett is 'rinne follen,19 Bor Snuten Suf'20 geibt 't luftig ber, De Boren21 brangen fic an be Dor;22 DI Smidtsch ehr Ragen alltaufamen.23 De ipringen berummer mit Joding Frahmen Un Schulten-Buften.24 "Rift!"25 roppt26 lutt Luten,27 "Rift, Goren, fift! hut hemm mi Stuten!"28 Un böllt29 en Stuten boch in Enn'30 Un höllt em wiß31 mit beibe Sann'. Un Hinning32 roppt: "Nu famen f' 'rut! Hurrah! Unf' Budel is hut Brut!" -Un as be Tog33 tau Rirchen geibt, Dunn ipelen34 Rlarenett un Mlaut. Un Allens brangt fid mit berin, Un ftill un stiller marb bat fin. 35

<sup>1)</sup> muß. 2) lebhaft, rasch. 3) stiegt. 4) weich. 5) liegt. 5) sakt. 7) Brautlieb. 8) oben. 9) Erbe. 10) scheint. 11) sommt. 12) Hinnel. 13) geban. 14) Johannistag. 15) gekommen. 16) gehalten. 17) kinges. 18) Bioline. 19) eingesallen. 20) vor bem Hause Schnick. 21) Kinder. 22) Thir. 23) die Neun der alten Schmidt alle yisammen. 24) Anaust. 25) guadt. 26) rust. 27) Ludwig. 28) Semmel. 29) hält. 30) in die Höhe. 31) set. 32) der kleine Schnick. 33) yag. 34) da spielen. 35) wird es.

Lütt Fifen steiht wedder an den Altor: De Sunnenftrahl ipelt in ehr frujes Sor. Liggt golden up ehren Ihren1-Rrang, Un schint in dat Hart mit den seligsten Glang: Un vor ehr steiht so irnst un wiß.2 Wat nu ehr Ein un Allens is. Un brudt be Sand ehr tru un fast:3 3d brag's for Di be Lewenslaft. Un be Berr Bafter fprectts ben Segen, Un por em fitt oll Mutter Snutich Un weint in ehren Blaumenstruz.6 Un Smidtich mot? of ebr Daen drogen:8 Un Baber Smidt un Meifter Snut. De feihn fo wiß un ifern9 ut, Un Meifter Snut feggt: "Babber10 Smidt, Rumm mit! 3d gab11 in mine Smad', 12 3ct weit13 nich, mat hut in mi fitt; 33 bat ben Breifter fine14 Reb'. 38 bat bat Glud von unf're Rinner:15 Rumm mit mi in be Smad' berinner!" Un as be schone Tru16 is ut, Un as bat Bor17 fummt 'rut nah buten,18 Dunn fummt be Röfter19 'ran: "Berr Snut, Un Sie auch, werthfte Mabam Snuten. Bott fegne Ihnen alle Zeit! 36 hab' mir bellichen beut gefreut, Daß Sie taulest fich doch gefriggt." Un fict sid um nab Schulten-Buften. "Das merke Dir, Du Bosewicht! Worum friggt Sanne fid un Gifen? Dorum, weil fie 3hr20 ummer mußten. Beftrebe Dir barnach, fie d'rin zu gliten !21 Un wennt22 sid argerlich von em: "Doch Du! Du friggst meindag' kein23 orndlich Fru!" — As nu be Roft24 in vullen Gang'n,25 Sitt Rochen up den Schoftein26 baben:27 ""Frau,"" feggt bei, ""mich foll boch verlang'n,

<sup>1)</sup> Chren. 2) sicher. 3) fest. 4) trage. 5) spricht. 6) Blumenstrauß. 7) muß. 5) trodnen. 9) eisern. 10) Gevatter. 11) gehe. 12) Schmiebe. 13) weiß. 14) des Kriesters. 15) Kindern. 16) Trauung. 17) Kaar. 18) draußen. 19) Küster. 20) ihre Lection. 21) gleichen. 22) wendet. 23) memdes eine. 24) Festschmauß, Feier. 25) in vollem Gange. 26) Schornstein. 27) oben.

Ob Alle uns vergeffen haben. Es riecht hier gang famos nach Ruchen. Sie konnten uns für unf're Müb' Ein bischen zu belohnen juchen. Wir haben 's wohl verdient um fie."" Doch Lott, be feggt: "Wat hir, mat bor! Jehann un Fifen fund en Bor; Un wat wi wullen,1 is gescheibn, Ru will w' uns recht von harten freu'n. Ru, Olling,2 'ran! Drag's Salm un Gebber!4 Wi bugen5 en niges6 Reft uns webber.7 Bir will'n wi mahnen,8 un fallft mal feibn, Bir marb uns Reiner bat Reft utbreibn;9 In besen Buf' litt10 Reiner Roth, Bir finnt11 en Jeber fin baglich Brob; Un föllt12 be Winter bart uns fibr, Denn bemm'n wi jo Rrijchaning bir; Bir will'n wi lewen in Freud' un Rauh.18 Ru, Jochen! nu brag' flitig14 tau."" Un as be Röft tau Enn' is gabn,15 Steiht ftill an ben hemen be vulle Man16 Un gütt<sup>17</sup> fin Licht up Barg un Dal. 18 Dunn fingt in ben Goren19 be Nachtigal: Sei fingt von de Twei20. Beiden, Bon nummer, nummer Scheiben, Bon Leim' un Tru un Seliafeit. Bon 't Glud an 'n eig'nen Birb :21 Wat Jeber ahnt, un Reiner weit,22 Dorvon gimmt23 Rachtigal Beideib. En icones Singen wir 't! -Un as be Tredeltid24 is bor, Un as bat Kurn<sup>25</sup> tau Fact, 26 Dunn ftellt fid unf' Frund Abebor Bi Snuten up bat Dack.27 Wat will be knickerbeinia Gast? Wat stellt bei sid dorben ?28 Worum up Snuten fine Fast ?29

<sup>1)</sup> wollten. 2) Alterchen. 3) trage. 4) Heber. 5) bauen. 6) neues. 7) wieber. 6) wohnen. 9 ausdrehen, ausnehmen. 10) leibet. 11) findet. 12) fălt. 13) Ruhe. 14) steißig. 15) zu Ende gegangen ift. 16) der volle Mond. 17) gießt. 18) Berg und Thal. 19) Garten. 20) Zwei. 21) herd. 22) weiß. 23) giebt. 24) Umzugszeit. 25) Korn. 26) Had (in der Scheune), Banse. 27) Dach. 28) babiu. 29) kirft.

Seggt mal, wat will hei benn? Hei stellt sid up den einen Bein, Kidt in den Schostein 'ras, 1 Up de Ort? kann hei beter? seihn, Ob 't dor wat Riges! gaww.5 Un as hei seihn,6 wat dor passirt, Dunn seggt hei: "So is dit! Abjüs! Wenn 't Frühjohr wedder kihrt,7 Denn bring' id Jug wat mit. Kapt up! Dat sall vor Allen Großmutter Snutsch gefallen."

<sup>1)</sup> hinab. 2) Art. 3) beffer. 4) Neues. 5) gab. 6) gesehen. 7) wieber kehrt

# **Ole Kamellen II.** At mine Festungstid.

Meinem biederen Sreunde und treuen Ceidensgenoffen, Bermann Grashof zu Cohe in Weftphalen.

Pill auch ber eig'ne Spiegel nicht Das Bilb Dir ganz genau so zeigen, Und spielt darauf zu heitres Licht, Und psiudt' ich von den Distellu Feigen, So dent', verwunden ist das Leid, Und Jahre lagern sich dazwischen: Die Zeiten nach der bösen Zeit, Sie Jonnten Manches wohl verwischen. Und habe ich den bittern Schmerz Durch Scherz und Laune abgemilbert, So weiß ich doch, Dein freundlich herz Lacht ob den Spiel, den ich aeschildert.

Brit Renter.

|      | Inhalt.                                                            | Seite |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| I.   | De Feftung G                                                       | 200   |
| 11.  | De Festung W                                                       | 237   |
| III. | Berlin un be husvagtei (Rich tau 'm irften, ne! tau 'm annern Dal) | 288   |
|      | De Festung Gr                                                      |       |
| v.   | Dæm6                                                               | 410   |

# L De Festung &.

#### Kapittel 1.

Borum ben Minschen friren warb, un worüm of! Linsen männigmal gaub' smeden. Bat woll be Oberst B... von Stemhagen un Schill-Sommern wüßt, un worüm de Kreih' hausten würd, as de witte Duw's an ehr Husdör' vörbiflog.

"Wat so 'n Minsch All erlewen beiht!"<sup>8</sup> säb<sup>9</sup> oll Baber<sup>10</sup> Ridert — bunn lewt<sup>11</sup> hei noch — as sin Jehann von den Wallsischfang taurügg kamen<sup>12</sup> was un nu 's Abends in 'n Schummern<sup>13</sup> von Jsbarg'<sup>14</sup> un Jsboren<sup>15</sup> vertellte. <sup>16</sup>

<sup>1)</sup> auch. 2) manchmal gut. 3) Stavenhagen, 4) Krähe. 5) hustete. 5) als die weiße Taube. 7. Hausthur. 8) erlebt. 9) sagte. 10) der alte Bater. 11) da lebte. 12) zurückgekommen. 13) Dämmerung. 14) Eisbergen. 15) Eisbören. 16) erzählte.

"Wat so 'n Minsch All erlewen beiht!" sab oll Schult<sup>1</sup> Papentin, as hei 's Abends mit oll Bummgoren<sup>2</sup> ut den Kraug<sup>3</sup> nah Hus gung, wo Fridrich Schult von de Slacht von Leipzig vertellt hadd. Unserein kann schentig<sup>4</sup> Johr olt warden, æwer ersewen beiht hei nicks." — ""Du hest Recht, Badder,""<sup>5</sup> säd

Bummgoren.

Id wer segg, 6 be Shult hett Unrecht! — So egal un so sacht? flütts kein Lewenslop, 9 bat hei nich mal gegen einen Damm stött<sup>10</sup> un sid bor in en Küsel<sup>11</sup> breiht, ober bat em be Minschen Stein' in 't klore Water<sup>12</sup> smiten.<sup>13</sup> Re, passüren beiht Jeden wat, un Jeden passürt of wat Merkwürdigs, un wenn sin Lewenslop of ganz afdammt ward, bat ut den lewigen<sup>14</sup> Strom en stillen See ward; hei möt<sup>15</sup> man dorför sorgen, dat sin Water klor bliwwt,<sup>16</sup> dat hewen un Ird'<sup>17</sup> sid in em speigeln<sup>18</sup> kann.

Min Lewenslop is mal tau jo 'n See upstaut worden, lange Johren hett hei still stahn müßt, un wenn sin Water of nich ganz klor un ruhig was un af un an in wille Bülgen<sup>19</sup> slog,<sup>20</sup> jo gamw<sup>21</sup> bat doch of Tiden,<sup>22</sup> wo sid Hewen un Ird' in em spei-

geln funn.23

Wat heit<sup>24</sup> bit? — Wiber<sup>25</sup> nicks, as bat sei mi mal sæben<sup>26</sup> Johr lang inspunnt<sup>27</sup> hewwen. — Worüm? — Dat weit be leiw'<sup>28</sup> Gott! — Stahlen un namen<sup>29</sup> heww ick nicks, ok nich lagen un

bedragen.30

Aewer<sup>31</sup> drei Johr hadd id all seten; <sup>32</sup> id was tau 'm Dod' <sup>33</sup> verurthelt; <sup>34</sup> dat hadden sei mi schenkt, awer dorför hadden sei mi börtig <sup>35</sup> Johr Festung schenkt. So 'n Present kann Keiner richtig taxiren, as Einer, de all <sup>36</sup> brei Johr un ir st <sup>37</sup> drei Johr seten hett. De Uksicht<sup>38</sup> was slimm, de Insicht<sup>39</sup> slimmer. Dortau kamm, <sup>40</sup> dat sei mi von ein Festung nah 'ne anner versetten deden. <sup>41</sup> Wo id west wir, hadd id Rameraden, gaube Frünn' <sup>42</sup> un Bekannten, wo id ben süll. was id allein.

An einen bitterfollen<sup>43</sup> Winterbag satt<sup>44</sup> id in en Planwagen, en Schandor<sup>45</sup> satt neben mi. Drei Dag' lang durte be Fohrt,<sup>46</sup>

<sup>1)</sup> Schulze. 2) Baumgarten. 3) Krug, Dorfichenke. 4) siebenzig. 5) Gewatter. 6) sage. 7) santt, ruhig. 8) sieht. 9) Kebenslauf. 10) stößt. 11) Wirbel. 12) in's klare Wasser. 13) schmeißen, wersen. 14) lebendig. 15) muß. 16) bleibt. 17) himmel und Erde. 18) spiegeln. 19) in wilden Wellen. 20) schlug. 21) gab. 22) zeiten. 23) spiegeln konnte. 24) heißt. 25) weifer. 26) sieben. 27) geigespert. 28) weiß der liebe. 29) gestohlen und genommen. 30) gelogen und betrogen. 31) über. 32) gesessen. 33) zum Tode. 34) verurtheilt. 35) dreißig. 36) schon. 37) erst. 36) u. 39) kuße, Einsächt. 40) dazu kam. 41) verletzen. 42) gute Freude. 43) bitterlich kalten. 44) saß. 45) Gens'darm. 46) dauerte die Kaltr.

be Mann was fründlich tau mi; amer ich frür. De Küll's un be Ungewißheit, wat nu kamen künn, schüdbelten mi börch be Knaken. Wenn ben Minschen en Schicksal bevörsteißt, wat hei nich wennen kann, benn brängt sich dat Blaud' tau 'm Harrosen bi 'n Schippbruch unner de gläugnige Sünn, den Verbreker up bat Blaubgerüst trett<sup>11</sup> de Frost an.

Wi kemen<sup>12</sup> up de nige<sup>13</sup> Festung an. — Natürlich tauirst<sup>14</sup> tau 'm Platmajur! — De Mann satt<sup>15</sup> un att Middag,<sup>16</sup> hei stunn<sup>17</sup> up, namm<sup>18</sup> den Schandoren de Pappiren af un las: hei winkte sine leiwe Fru tau; sei bröchte en reinen Teller un sett'te<sup>19</sup> en Staul<sup>20</sup> an den Disch, un hei frog<sup>21</sup> mi, ob ick sin Gast sin wull. Wo girn!<sup>22</sup> — Dat was doch wat! — Gott segen<sup>23</sup> den Mann för sine Fründlichseit! — Sinen braven Namen kann ick hir nich nennen, denn dat künn de annern Namen verraden,<sup>24</sup> un dat wull<sup>25</sup> ick nich girn.<sup>26</sup>

Wi eten<sup>27</sup> Bratwust un Linsen. Mein Dag'<sup>28</sup> hewwen mi kein Linsen so gaub smedt;<sup>29</sup> ick bun sus<sup>30</sup> nich sihr for Linsen.

De Schandor namm Affchid von mi, un id was in be Hand von frömbes Minschen up en frömbes Flag. 32 —

De Platmajur stef<sup>33</sup> sinen Degen an de Sid<sup>34</sup> un winkte mi: wi wullen gahn.<sup>35</sup> Wi gungen<sup>36</sup> up de Rummandantur tau 'm irsten Rummandanten. Hei let<sup>37</sup> mi nich vör. Dat was en eigen Gesäuhl.<sup>38</sup> De Mann hadd in minen Ogen<sup>39</sup> einen groten Ramen; hei was de Brauder<sup>40</sup> von einen Mann, de Anno 13 in aller Welt Munn' lewen bed,<sup>41</sup> unner den sin<sup>42</sup> Jahn mine leiwsten Lihrer<sup>3</sup>,<sup>43</sup> mine eigenen Unfels<sup>44</sup> in 't Feld tagen<sup>45</sup> wiren. Ich hadd sinen Ramen up den Turnplatz sungen, hei was in minen Sim Swesterind von Maud<sup>46</sup> un von Friheit: un wat was 't denn anners, wat mi up de Festung bröcht<sup>47</sup> hadd, as dat ick des nah mine Ort<sup>48</sup> in 'n Harten drog s<sup>49</sup> — Un nu let mi de Mann mit den schönen Ramen nich einmal vör? — Ri frür nich mihr, mi göt<sup>50</sup> dat gläugnig heit œwer.

<sup>1)</sup> gegen mich. 9 fror. 3) Kälte. 4) kommen. 5) Knochen. 6) wenden. 7) Blut. 5) herzen. 9) heiß. 10) unter der glühenden Sonne. 11) tritt. 12) kamen. 13) neuen. 14) zuerk. 15) jaß. 16) aß Mittag. 17) ftand. 18) nahm. 19) fetzte. 20) Stuhl. 21) fragte. 22) wie gern. 23) feane. 24) verrathen. 25) wollte. 25) nicht gern. 27) aßen. 26) mein Lediag. 29) gelchmeckt. 30) fonkt. 31) fremd. 32) Fled, Stelle. 33) fteckte. 34) Seite. 35) wollten gehen. 36) gingen. 37) ließ. 38) Gefühl. 39) Augen. 40) Bruder. 41) ledte. 42) deffen. 43) Lehrer. 44) Onkel, Oheim. 45) gezogen. 46) Muth. 47) gebracht. 48) Art. 49) trug.

De Platmajur kamm<sup>1</sup> herut un sab mi, dat wir en Berseihn von 't General-Auditoriat, min Bliwens<sup>2</sup> wir nich hir, ick müßt bald wider,<sup>3</sup> vörlöpig<sup>4</sup> süll ick en Prisong hewwen, wo en Leutnant in seten habb, de wegen Berrücktheit in 't Lazareth kamen wir.

An de Hauptwach wurd en ollen Mann 'rute raupen, be kamm mit en Bund Slætele tau Rum'? un flots nebenan 'ne Dörgup; wi gungen 'ne Trepp tau Höchten<sup>10</sup> un id stunn in 'ne lütte<sup>11</sup> virkantige Rabach<sup>12</sup> mit ein Fack<sup>13</sup> bustere Finstern, natürlich mit iserne<sup>14</sup> Garbinen. En ollen wackeligen Disch, en dreibeinigen Hüter, <sup>15</sup> en Waterkraus<sup>16</sup> un en Strohsack, dat was de Utrustung.

De Platmajur gung; oll Batter Kähler makt Füer<sup>17</sup> in ben Aben<sup>18</sup> un aung of, flot æwer baben<sup>19</sup> un unnen be Dör tau.

So fatt ich benn nu allein - ach, wo allein! - 'T is 'ne icone Sat20 um bat Alleinwefen.21 wenn Ginen fri22 um 't Sart23 is, un bei mit fict tau Rath geibt ower bat, mat in em lewt un wewt,24 wat em hollt25 un wat em brimmt,26 wenn hei olle Tiben vor fic upftigen lett27 un mit ehr vergabene Truer28 un veraabene Luft, un wenn hei vor fic futt<sup>29</sup> un von be Taukunft bromt; 30 cewer, wenn hei mit fick Rath höllt, mot hei of Rath weiten, 31 be ollen Tiden32 mit ehre Luft un Truer moten verwunn'n33 fin, bat Bart barm borbi nich mibr raicher flagen un fid anaften. un be Laufunft mot vor em liggen, as34 en hellen Morgen. Aewer as id fega - bat Bart mot fri fin, un bat olle Unglud verwunn'n. - Min bart mas nich fri, min bart fatt beiper35 in Reben36 un Banden, as mine Anaken;37 Johr un Dag bat Sulwige!38 un but39 bat Gulwige, fib40 Johr un Dag! - Nicks mas vermunn'n. un in be Taufunft legen41 bortig Johr Fangnig. 42 - Drom'43 fic boch Einer mal amer bortigjöhrige nacht in en hellen Morgen benæmer.44

Id satt up minen Strohsad allein; wo lang',45 weit id nich; wat id an besen Abend bacht heww, weit id of nich. Id wakte<sup>46</sup> von en Slætelklimpern up — borvon wakt jeder Gesangen up, un set<sup>47</sup> hei of dusend Johr<sup>48</sup> —, üm mi was dat Nacht; id hadd woll lang' so seten. Min Dör würd upslaten;<sup>49</sup> mit sasten<sup>50</sup> Tritt

<sup>1)</sup> kam. 2) meines Bleibens. 3) weiter. 4) vorläufig. 5) heraus gerufen. 5) Schliffel. 7) au Raum. 9) (chloß. 9) Thur. 10) in die Höhe. 11) Kan. 12) Kammer. 13) Hach. 14) effern. 15) Schwenel. 16) Waffertrug. 17) machte Feuer. 18) Ofen. 19) oben. 20) Scacke. 21) Alleinfein. 22) frei. 23) derg. 24) lebt und webt. 25) hält. 26) treibt. 27) aufftetgen läßt. 28) vergangenen Trauer. 29) fieht. 30) träumt. 31) wiffen. 32) bie alten Zeiten. 33) vermunden. 34) wie. 35) tefer. 36) Ketten. 37) Knochen. 38) dosfeibe. 39) heute. 40) feit. 41) lagen. 42) Gefängniß. 43) träume. 44) hinüber. 45) wie lange. 46) wachte. 47) fäße. 48) 1000 Jahre. 49) aufgeschlössen. 50) fest.

kamm Giner in min Ramer 'rin: "Guten Abend! — Haben Sie hier kein Licht?" — Id fab, id habb kein. — "Rähler," fab be Mann, "sehen Sie die Laterne hierher und holen Sie Licht."

Dat geschach, un vor mi stunn en middelgroten unnersett'ten Mann in en grifen Militormantel un 'ne Feldmüt. Hei kunstwischen virtig un föftige sin, sach were frisch un gesund ut, un sin Handtren was strack un stramm, as Einer, be lang' kummandirt un sick ümmer korts resolvirt hett.

Id was upstahn un ftunn<sup>9</sup> vör em. "Ich bin ber zweite Kommandant, Oberst B.," sab hei, "und wollte mich doch mal nach Ihnen umsehn." — Ich antwurt'te der wat up,<sup>10</sup> wat 'ne Höflich-feit sin sull; 't mag æwer woll en beten<sup>11</sup> snurrig 'rut kamen<sup>12</sup> sin, denn mi was nich nah Köslickeit tau Sinn.

"Sie werben hier nicht lange bleiben konnen," fab hei, "Sie werben balb weiter verset werben." — Id fab, bat mußt id all,18

be herr Platmajur habb mi bat all feggt.14

"Warum haben Sie kein Licht? und warum haben Sie es sich noch nicht bequem gemacht?" frog hei wider. — Ich säd, ich habb noch nich utpackt un habb an 't Bequemmaken noch nich bacht.

"Glaub 's Ihnen," sab hei; "aber qualen Sie fich nicht mit schweren Gebanken. So lange Sie hier find, haben Sie es hauptsächlich mit mir zu thun, und ich werde, so weit es meine Pflicht

erlaubt, Ihr Los zu erleichtern fuchen."

Dormit wendt<sup>15</sup> hei sic üm, nickte mit den Kopp: "Abieu!" un gung bet<sup>16</sup> an de Dör. Hir dreiht hei sick rasch üm, as wenn hei wat vergeten<sup>17</sup> hadd, un frog mi, wo ick her wir. — "Ich bin ein Mecklenburger," säd ick. — "En Meckelnbörger?"" frog hei up 't beste Pladdütsch, blot mit so 'ne lichte preußsche Bimischung, as sei in de Gegend von Nigen-Streliß!" reden. ""In wecke<sup>13</sup> Gegend sünd Sei denn dor gebürtig?"" — "Ich bin auß Stavenhagen," antwurt ick. — ""Ut Stenhagen?" frog hei wider, "mac is Shr Batter?"" — "Bürgermeister," säd ick. — ""Wo lang' mag hei all dor<sup>20</sup> sin?"" säd hei. — "Sid Anno achteihnhunnert siw,"<sup>21</sup> säd ick nu of up Pladdütsch. — "So, so, so?" brummte hei so vör sick hen; wwer mit ein Mal srog hei so recht indringsich: ""Seggen Sei mal, lewt de Bäcker Sommer noch?"" — Ze, säd ick, weckern<sup>22</sup> hei meinen ded?<sup>23</sup> Dor wiren twei Bäcker Sommers,

<sup>1)</sup> geschab. 2) mittelgroß. 3) untersett. 4) greiß, grau. 5) konnte. 5) zwischen 40 und 50. 7) sah. 8) kurz. 9) ftand. 10) etwas barauf. 11) bischen. 12) herauß gekommen. 13) schon. 14) gesagt. 15) wandte. 16) bis. 17) vergessen. 18) Reu-Strelig. 19) welcher. 20) schon ba. 21) 1805. 22) welchen. 23) meinte.

ben einen naumten' fei ummer "Aristopher Geist', wil bat hei so'n Dobenfarm's habb, un ben annern naumten sei "Schill-Sommer', wil bat hei bunntaumalen's mit Schillen gahn's wir.

""Dat is hei! Dat is hei!" rops hei rasch. — ""Lewt be noch?"" — "Re," sab ick, "be 's vor esliche Johren storben." — "Künn of nich utbliwen,"" sab hei kort, ""hadd ben Bramwin?

tau leiw.""8 Ricte noch einmal abjus un gung.

Mine imoren9 Gedanken miren weg, ben Oberften fine frundliche Ort10 un fine gauben Burd'11 habben bat Ehrige bahn:12 æwer vor Allen ret13 mi be Riglichkeit14 borute. - Dat unbebudenfte Rige15 hett for en fangen16 Minschen en arotes Bebuben.17 Mewer hir mas mat,18 mat am Enn'19 Jeben niglich20 maten funn. Wo tamm be Oberft tau 't Bladdutichreben? - Ra, bei funn en Bommeraner wesen;21 æwer worum wurd hei so hellhurig,22 as id von Medelnbora fab? - Na, bei funn jo of en Medelnbörger wesen, 't wiren vele23 Medelnborger bunn24 bi be Breugen; amer25 be Ort rebte fein Bladdutich, be fnummelten26 un bifterten27 leiwerst28 in 'ne grugliche29 Ort Hochdutsch 'rummer, wil bat30 sei bat for vornehmer höllen,31 un bef'32 Mann habb fo recht mit Behagen fin Pladdutich fpraten,83 un 't mas en richtigen Mund vull.34 Un mat mußt bei benn nu von Stembagen un von minen Ollen, 35 un vor Allen, mat wüßt bei von Schill-Sommern? - 3ch termaudbarft mi36 benn nu biræmer mit allerhand Fragen, funn æwerst37 fein Antwurt, un as ich mi tau 'm Slaven38 up ben Strobsack smet,39 fab id tau mi: "Ra, lat 't!40 3ck glow41 amer, up bat legfte42 fflag buft bu grab nich tamen."43

Den annern Worgen packt ick min Habseligkeiten ut 'ne Kist; bor kamm benn allerlei herute, wat süs reisen Lüb'44 nich in be Welt mit 'rümmer slepen:45 'ne Waschschitel,46 en Glas, en Oraht-lüchter,47 un benn min kostborstes Stück Möbel: 'ne Kossemaschin. Batter Kähler kamm un makte Füer in ben Aben, ick sett'te en lütten Pott48 mit Water an dat Füer, un as dat Water sine vullen Blasen imet, balt49 ick 'ne Lüt mit mablen50 Kosse tau 'm Börschin.

<sup>1)</sup> nenneten. 9) Todtenfarbe. 3) bazumal. 4) gegangen. 5) rief. 6) ausbleiben. 7) Branntwein. 8) lieb. 9) schwer. 10) Art. 11) Worte. 12) das Ird gegangen. 13) ris. 14) Neugierbe. 15) Neue. 16) gefangen. 17) große Bebeutung. 18) war etwas. 19) Ende. 20) neugierig. 21) sein. 22) hellhötig. 23) viel. 24) damals. 25) aber. 26) stolperten, rabebrechten. 27) irrten. 22) spräulich. 20) weil. 31) sieften. 32) diefer. 33) gehrochen. 34) voll. 35) Alten (Vater). 36) zerbrach mir ben Kopf. 37) fand aber. 38) Schlasen. 39) signif, warf. 40) laß es. 41) glaube. 42) schlascheite. 43) gedommen. 44) siner keinen Teinen Topf. 45) schlespen. 46) Waschschssielle. 47) Drahtleuchter. 48) einen Keinen Teinen Topf. 49) holte. 50) gemaßsenem.

un 't wohrt nich lang', was min Roffe farig.2 3d tredtes minen ollen ihrmurdigen Slaprod an, be up be eine Sid mal haglich anfenat mas un leiber Gotts nich in be Füerkaff's ftunn,5 bortau mine iconen warmen Pampuschen6 - fei wiren von Dauteggen? tausamfluchtens un babben blot9 ben einen Fehler, bat fei in be Rattigleit<sup>10</sup> nich dicht höllen; <sup>11</sup> æwer wat habb ick ok in 'n Ratten tau dauhn? <sup>12</sup> ick fatt jo in 'n Drögen<sup>13</sup> — un so was mi denn up mine Ort gang gaub tau Maud'.14 Dunn15 famm be Reib bi 't Utpaden an min Lewensmittel: en halm' Rummisbrob, en Stud

Regentes'16 un en Enn' Talglicht.

Dit lette mas benn nu grad nich tau 'm Eten, 17 æwer 't mas jo boch noch tau bruten,18 un borum habb id bat mitnamen,19 benn wenn Giner mit fim Gulmergrofchen20 ben Dag awer uttamen21 fall, benn mot bei bat Sinige hellschen<sup>22</sup> tau Rad' hollen.<sup>23</sup> — Fiw Sulwergrofchen baglich is en grot Stud Gelb, matt up 't Robr fößtig Daler;24 æmer bi fo 'n armen Deuwel25 von Gefangen, be nich fülwft26 for fid forgen tann, maten fid an fine Intunften noch annere Lud' be Fingern blag,27 un bei mot fict 't gefallen laten.28 Dat hadd benn nu woll flicht bi mi uthau't,29 wenn min oll Baber nich weft wir, be mi af un an mit en lutten Taufchub30 unner be Arm grep;31 æmer vel32 durmt bat of nich fin, un wat von bor famm, leten33 fei Ginen of man bruppwif'34 taufleiten.35 Ru wüßt jo æwer min Baber gor36 nich, wo id in be Welt mas, id mußt also irft schrimen,37 un bet id Antwurt habb, mußt id nu also mit min Staatsgehalt von fim Sulwergrofchen utkamen,38 benn oll Batter Rabler mas woll en ollen gauben Mann, cemer fo bumm was bei nich, bat bei fid up Borgen inlet. 39 - 3cf fcrew 40 alfo. -

As min Breif41 farig42 was, stellt id mi an 't Finster. Di mas but43 morgen gang anners tau Sinn, as giftern Abend; eine Racht rubigen Glap maft44 en annern Minichen; bortau ichinte45 be Gunn46 in min Finfter, un mine Barbinen wiren tau 'm Blud nich fo bicht, bat fei ben Strahl nich up mi fallen leten. - 3d funn nab 'n Dur47 benjeibn, dor temen Rutichen 'rinne tau führen48

<sup>1)</sup> es währte. 2) fertig. 3) zog. 4) Fenerkaffe. 5) ftanb. 6) Babuschen, Kaputschen, Hauschafte. 7) Tucheggen. 8) zusammengestochten. 9) blok. 10) Kässe. 11) hieten. 12) thun. 13) im Trocknen. 14) zu Muthe. 15) bann. 16) Ziegentäle. 17) Essen. 18) brauchen. 19) mitgenommen. 20) 5 Silbergroschen. 21) auskommen. 22) höllich, sehr. 23) zu Rathe halten. 24) jechzig Thaler. 25) Leufel. 26) sehrel. 27) blau. 28) lassen. 29) hälte schlecht ausgereicht. 30) kleinen Zuschen. 31) griff. 32) viel. 33) ließen. 34) tropsenweise. 35) zussiehen. 36) gar. 37) erst schlechten. 38) auskommen. 39) einließ. 40) schrieb. 41) kertet. 43) kerte 44) schrieb. 41) Brief. 42) fertig. 43) heute. 44) Schlaf macht. 45) bazu schien. 46) Sonne. 47) Thor. 48) sahren.

un Bostwagens un Markwagens, 1 of en Likenwagen<sup>2</sup> führte 'rute — bat habb ick sid virtehalm' Johr nich mihr seihn<sup>3</sup> — mi kamm Allens schön vör, of be Likenwagen. Landmätens<sup>4</sup> kemen mit Melk<sup>5</sup> in de Stadt, Burjungs<sup>6</sup> mit Holt, 7 Börgers<sup>8</sup> gungen ehren Geschäften nah, olle Herrn mit warme Pelzkragens verpeddeten<sup>9</sup> sid de Likdürn'<sup>10</sup> en beten, un denn kemen lütte, nübliche Dam's<sup>11</sup> mit Feddern<sup>12</sup> up den Haut<sup>13</sup> un mit gräune Sleuers, 1<sup>4</sup> wo de frischen, roden Geschichter 'rute keken<sup>15</sup> as de Muschrosen.<sup>16</sup> Sei wiren all hübsch, all! Ick wüßt nich ein', de mi häßlich vörkamen wir. Wovon kamm dat? — Na, ick was viruntwintig<sup>17</sup> Johr olt, 1<sup>8</sup> un sid virtehalw' Johr hadd ick fein anner Dam's seihn as de oll dick Fru Grelen, 1<sup>9</sup> de vör dörtig<sup>20</sup> Johr as Macketenderin bi 'n pohlsches<sup>21</sup> Hulahnen-Regiment stahn hadd, un denn uns' Korline mit de Leckogen.<sup>22</sup>

Mit all be Lud', be id bor feibn beb,23 habb id nicks tau baubn, fei fummerten fict of nich um mi, id mi æwer besto mibr um ehr, un nah en por Dag' wüßt id all gang icon Bescheib. Dat lutte Dirning24 mit dat rod'bunte Rahnken25 up den Lim'26 mas ben Arbeitsmann fin Rind, be ummer Middaas mit Art un Sag'27 tau hus28 tamm, bei gamm29 ehr mal vor minen Finfter Gelb, un sei kamm nah 'ne lütte Wil'<sup>30</sup> mit en Brob ut dat gräune Hus rechter Hand 'rute, dat Schild kunn ick nich seihn. Dor müßt also en Bader mahnen. 31 En por Dag' b'rup32 slogen 33 sic en por rechte briftige Glungels34 up be Strat,35 un en Mann mit 'ne witte Schort36 tamm herut un holl Stur37 un gamm ben Ginen en por38 in 't Gnid, 39 bat mas also fin eigen, un bei mas be Bader; un be anner Slüngel lep40 in be Rahmer3-Dor41 'rinne un famm bor einen Mann mit en fwart42 Schortfell43 in ben Lop,44 be em ot en por verabfolgen beb, bat mas also ben Slöffer45 fin. Un ut bat Baderbus tamm en luttes nubliches Maten,46 fcbir,47 as ut bat Ei pollt,48 un witt,49 as 'ne Dum',50 un be Unteroffgirer von be Bach gung en lutt Enn's1 mit ehr taufamb2 un fot53 fei bunn54 an de Sand un redte mit ehr fibr angelegentlich, un fei tet55 ümmer amer be Schuller56 nab ehr Babers Finftern, un mit einmal

<sup>1)</sup> Marktwagen. 2) Leichenwagen. 3) gesehen. 4) Landmädchen. 5) Milch. 6) Bauerjungen. 7, Holz. 5) Bürger. 9) pertraten. 10) Leichbörner. 11) Damen. 12) Febern. 13) hut. 14) mit grünen Schleiern. 15) gudten. 16) Moostosen. 17) vierundzwanzig. 18) alt. 19) Frau Grel. 20) breißig. 21) polntich. 22) Triefangen. 23) sah. 24) die Neine Dirne. 25) Fähnchen. 26) Leibe. 27) Art und Sche. 29) zu Haufe. 29) gab. 30) Neine Weile. 31) wohnen. 32) darauf. 33) schleie. 29) gab. 30) Neine Weile. 31) wohnen. 32) darauf. 33) schleie Schürze. 37) hielt Steuer, steuerte. 38) paar. 39) Genick. 40) lief. 41) Nachbard Thür. 42) schwazz. 43) Schurzssell. 44) kauf. 45) Schloser. 47) schwazz. 43) gepellt. 44) worß. 50) Taube. 51) Ende. 52) zusammen. 53) sakte. 54) dann. 55) gucke. 56) Schulter.

wurd fei roth as 'ne Rof' un ret' em be Sand weg un mas fnubbs um be Ed. - Wat hadd be Berr Unteroffgirer mit min lutt Baderbochter tau reben? - Un 't wohrt nich lang', bunn' famm fei wedder,3 un in ben Sloffer fin Dor ftunn en smuden jungen Rirl; æmer swart as 'ne Rreih,4 un be Rreih, be haufte,5 un be lutt witt Dum' tet fid um, un't wohrte nich lang', bunn ftunnen6 fei taufam un lachten un frakten mitenanner, un be Berr Unteroffzirer trippelte por be Bewehren up un bal' un bet8 be Tahnen9 taufam un ftref10 ben Snurrhort un fet grimmig nah be Beiben. - Bat babb bei for Weihdag', 11 wenn Rreihen un Duwen fid gaud fund, un Rabmers-Rinner12 fict leim13 hemmen?

Ja, up bat flichtste<sup>14</sup> Flag was id noch lang' nich tamen! Minichenvertihr, un gelt15 bei Ginen of nick nich an, frifcht bat Hart16 up; wwer hei is as be Mufit, fei moten beib' nich tau brift17 marben; 'ne icone, life18 Melodi leggt fick weik19 an 't hart, ower wenn Allens um Ginen 'rum fidelt un tut't un trummelt, marben Einen be Uhren20 weih bauhn,21 un Ein sehnt fid nah be

Ginfamfeit.

En por Dag' b'rup tamm min Oberft B. webber tau mi un webber bes Abends. Ditmal habd id Licht; min Drahtluchter ftunn preiflich up ben Difch, un up em en Licht for 'n halmen Gulmeraroichen. De Oberft rebte Bochbutich mit mi, bei bett meindag' nich22 webber Pladbutich mit mi redt; id natürlich of nich. As bei gung, fab bei: ""Aber mas haben Sie für einen fcblechten Leuchter!" - 3d fab: je, bat let fid boch nich anners maten, un fin Ding'28 beb24 bei jo. — "haben Sie benn etwas zu lefen?" frog bei wiber. - Ih ja, fab id, id habb höppnern fine Inftitutionen un Thibaut'n fine Bandetten un en corpus juris un Ohmen fine Mathematit un Fischern fine Sybrostatit un noch en por anner so 'ne intereffante Lei'bauter. 25 - "Ra," fab bei, "ich selbst lese wenig von Unterhaltungsschriften, aber meine Tochter hat eine tleine berartige Bibliothet, und ich werbe Ihnen etwas baraus beforgen." Dormit gung bei.

<sup>1)</sup> rif. 2) ba. 3) wieber. 4) Krähe. 5) hustete. 5) ba stanben. 7) auf und nieber. 8) bis. 9) Zähne. 10) strich. 11) Schwerzen. 12) Kinber. 12) sieb. 14) schlechteste. 15) gilt — an, geht an. 16) Hez. 17) breist, laut. 18) leise. 19) legt sich weich. 20) Ohren. 21) weh thun. 22) niemals. 23) seine Dinge, b. h. Schuldigkeit. 24) thate. 25) Lesebücher.

#### Kapittel 2.

Borüm de Oberst B. as' en Kind-Jes' utsach, un worüm ich minen Drahtlüchter ut dat Finster smet. Dat de Herr Unteroffzirer Altmann leider nich as en jung Mäten up de Belt kamen was, un dat Schnabel iserne Hanschen anhadd, um dat sich de Kummandanten-Dochter nah mi, un ich mi nah ehr ümket.

Mitbewil<sup>9</sup> was bat Däuweder<sup>10</sup> worden, dat Is<sup>11</sup> un de Snei<sup>12</sup> wiren von en Frühjohrsregen wegwuschen, <sup>13</sup> un de Frühjohrsluft un de Frühjohrssluft un Hallauhen auf der und der un

Aewer 't füll beter kamen, 41 as mine Aleinmäubigkeit42 mi bat vörmalte. Unf' Herrgott habb för gaub43 inseihn, 44 in de letten Dagen von den Februwori45 mi minen Heil-Christ tau bescheren, de tau Wihnachten utblewen46 was — denn dat möt47 Keiner glöwen, 48 dat hei man blot Wihnachter-Abend beschert, hei beschert dat ganze Johr dörch, un en Heil-Christ kann alle Dag' kamen, un dat Kind-Jes, wat em bringt, süht ball49 so un dall so ut. Min Kind-Jes sach an desen Abend as en preußschen Oberst ut un

famm<sup>51</sup> recht stramm in de Dor<sup>52</sup> 'rinne.

<sup>1)</sup> wie. 2) Kind-Jesus, Christitho. 3) aussah. 4) schmiß. 5) Mädchen. 6) gekommen. 7) eiserne Haubschube. 6) umguatte. 9) mittlerweile. 10) Thauwetter. 11) Eis. 12) Schnee. 13) weggewaschen. 14) Krühlingssonne. 15) wieber aufgetroänet. 16) sah. 17) Wachsen. 15) Nüchen. 19) schon. 20) losgehen sollte. 21) wuchs. 22) hinter. 23) aushalten konnte. 24) geschreben. 25) bischen. 25) können. 27) aber. 28) schrieb. 29) groß. 30) die erste Violine spielte. 31) wandte. 32) weil. 33) gab. 34) wies. 35) frei. 36) tausend. 37) geht es. 38) bloß nur. 39) Geschangnischur. 40) Schloß. 41) besser kannen. 42) Ketnmütthigkeit. 43) gut. 44) eingesehen. 45) Februar. 46) ausgeblieben. 47) muß. 48) glauben. 49) sieht bald. 50) sah. 51) tam. 52) Thür.

"Sie haben sich um die Erlaubniß, spazieren gehen zu dürsen, an die Kommandantur gewandt," sab<sup>1</sup> hei, "es ist Ihnen dies gestattet worden. Sie können sich auf dem Festungswalle unter Aussicht eines Unterossizers, den ich bestimmen werde, Bewegung machen." — Dat sung<sup>2</sup> schon an, un en Strahl von de Frühjohrs-sünn was all in min Hart sollen.<sup>3</sup> "Und hier," sab hei un langte in de Tasch, "ist auch ein Brief von Ihrem Bater, er schreibt sehr freundlich an Sie und sendet Ihnen Geld, welches ich Ihnen nach Bedürsniß zusommen lassen werde." — Ich grep<sup>4</sup> nah minen Breis; dat let sich hüt würklich wo nah an.<sup>5</sup>

De Oberst gung an be Dör un röp:6 "Orbonnang!" Sin Orbonnang kamm, bei namms ehr en Packet af, labs bat up ben Disch: "Bücher für Sie." Hei namm ben Solbaten noch en Backet af: "Und hier ein paar anständige Leuchter. Werfen Sie ben Drahtleuchter zum Fenster hinaus! — Gute Nacht! — Kähler, ber herr hat jetzt täglich einen halben Thaler zu verzehren!"

Dat was en Abend! En Breif von minen Ollen; Geld in Hüll un in Füll; morgen spaziren gahn in Frühjohrsluft, all de lütten Mätens<sup>10</sup> ganz in de Neg'll seihn; nu dat ein' Hadet up! Göthe — Faust — Egmont — Wilhelm Meister; nu dat anner Badet up! tweil² lütte, wunderhübsche, sülmernel³ Spellüchter.¹4 — 'Rut mit den Drahtlüchter! Newer nu, wo mit dat Sößlingsticht<sup>15</sup> hen? Up den einen Spellüchter? Ih, dat wir doch so, as wenn en Husknecht up en Vullblaudhingstis tau riden kümmt;¹¹² dat geiht nich! "Vatter Kähler," segg ick, un ick was en ganz Enn'¹8 gröter upschaten,¹9 un Batter Kähler was mine jitzigen Verhältnissen gegenæwer²0 en ganz Enn' bet²¹ tausam krapen,²² "Vatter Kähler, halen²³ S' mi mal twei Lichter, dat Stück tau 'm Siscerzöschen." — Vatter Kähler will all gahn.²⁴ — "Holt, ²²⁵ segg²² ick, "Vatter Kähler. — Un benn²? — benn — . . . Süll woll²8 up de Neg' en Visstuck mit Vradtüssten²9 tau hewwen sin? — Ne, laten³0 S' man! — Ich heww nu twei un en halm' Johr³¹ nicks wider³² as Kindsseisch vaten Vulser, daten solden, Ostern un Pingsten braden Vulspeck, ²² as³⁵ en Happen sör de Festdag'. — Ne, Batter Kähler, wat meinen Sei? Süll woll

<sup>1)</sup> fagte. 2) fing. 3) Herz gefallen. 4) griff. 5) ließ fich heute -- wonach an. 6) rief. 7) kam. 6) nahm. 9) legte. 10) Keinen Mädchen. 11) Kähe. 12) zwei. 13) füberne. 14) Spielleuchter. 15) Sechslingslicht. 16) Bollbluthengst. 17) zu reiten kommt. 18) Ende. 19) größer aufgeschoffen. 20) gegenüber. 21) weiter, nehr. 22) gekrochen. 23) holen. 24) (don gehen. 25) halt. 26) fage. 27) dann. 28) jollte wohl. 29) Beeffical mit Braktartoffeln. 30) laffen. 31) 2½/2 Jahr. 32) weiter. 33) gekriegt. 34) gebratenes Bauchspeck. 35) als.

Swin'braben<sup>1</sup> . . .?" — Tau 'm Glücken<sup>2</sup> föll<sup>3</sup> mi æwer noch tau rechter Tib<sup>4</sup> in, bat ick jo för min schönes Gelb vel<sup>5</sup> wat Schöneres verlangen kunn; ick let<sup>6</sup> mi also be schönsten Gerichte borch ben Kopp<sup>7</sup> gahn, benn worüm süll ick mi verkopslagen?<sup>8</sup> Na, taulett<sup>9</sup> famm ick benn also up Hasenbraben. De süll 't fün, borin was ick nu saft.<sup>10</sup> "Also, Batter Kähler, Hasenbrab'!"

Batter Kähler gung bet<sup>11</sup> an be Dör. — "Oh, noch en Wurt!<sup>12</sup> — 'T langt woll nich, süs wull<sup>13</sup> ich woll . . . " — "Wat wull'n Sei woll?" frog<sup>14</sup> Batter Kähler. — "Ze, ich meinte, so mit 'ne halw' Bubbel Win?<sup>15</sup> Aewer man wollseilen!" sett'te<sup>16</sup> ich sit sit hentau, as ich sach hei sich in den Kopp krahen würb.<sup>17</sup> — Endlich säb hei: ""Langen beiht 't nich; æwer Sei müßten benn morgen . . . "" — "Za," föll<sup>18</sup> ich em in de Red', "dat geiht, ich müßt benn morgen webber Kummisbrod knacken. Ra, man taul" <sup>19</sup>

Un nah 'ne halw' Stunn'<sup>20</sup> satt<sup>21</sup> ick benn nu bi minen Hasenbraben un min halw' Bubbel Win, un vör mi stunnen<sup>22</sup> twei schöne bick Talglichter up de sülwernen Lüchter, un Batter Kähler habb ordentlich upbeckt<sup>23</sup> un habb of 'ne Salwiett<sup>24</sup> mitbröcht.<sup>25</sup> — Dat was en Heil-Christ-Abend, un as oll<sup>26</sup> Vatter Kähler gahn<sup>27</sup> was, las ick minen Bader sinen gauden<sup>28</sup> Breif noch mal, un bunn<sup>29</sup> las ick in Wilhelm Meistern sine Librjohren, un as ick an de Stäb'<sup>30</sup> kamm:

Wer nie sein Brob mit Thranen as, Wer nie die kummervollen Rächte Auf seinem Bette weinend saf . . .

bunn<sup>31</sup> was mi tau Sinn, as wenn id æwer mi fülwst<sup>32</sup> rührt würd, un id æwer mi sülwst weinen müßt. Un dat was of ganz natürlich, denn id was schön satt, un dat heww id ümmer sunnen<sup>33</sup> in de Welt, dat Dejenigen, de recht schön satt sünd, am lichtsten<sup>34</sup> bi frömb<sup>35</sup> Unglüd rührt warden. Aewer dorbi bliwwt<sup>36</sup> dat denn of, un wenn dat up würkliche Hülp<sup>37</sup> ankumnt, denn sünd sei nich tau Hus, <sup>38</sup> denn springt ihre<sup>39</sup> de Hungrige den Hungrigen bi.

Den annern Morgen bröchte<sup>40</sup> Batter Kähler so hentau elben<sup>41</sup> ben Unteroffzirer Altmann nah mi 'ruppe, be süll mit mi spaziren

<sup>1)</sup> Schweinebraten. 2) zum Glück. 3) fiel. 4) Zeit. 5) viel. 6) ließ. 7) Kopf. 8) im Kaufe übereiten. 9) zuleht. 10) fest. 11) ging bis. 12) Wort. 13) ionst wollte. 14) fragte. 15) fiasche Wein. 16) septe. 17) zu trazen ansing, traze. 18) fiel. 19) mur zu. 20) Stunde. 21) saß. 22) flandent. 23) ausgebeckt. 24) Servierte. 25) mitgebrackt. 26) ber alte. 27) gegangen. 28) gut. 29) daraus. 30) Stelle. 31) da. 32) über mich selbst. 33) gesunden. 34) am leichtesten. 35) fremd. 36) bleibt. 37) hüsse. 38) zu Haufe. 39) eher. 40) brachte. 41) gegen ess.

gahn. Na, dat geschach denn nu of, wi gungen up den Wall. Ach, wat was dat schön, wat was dat herrlich! Ich kunn in de Welt 'rinner seihn, hüren un athen. En Bom² frisich gräunte³ noch nich, un keine Waum⁴ bläuhte, de Wischen² un Brinker6 hadden noch ehr oll verschaten² gelbrun Aled8 an, ehr schön nige3,9 gräunes Aled was noch di 'n Snider;10 zwer de Snider let doch all velmal grüßen: in de negste11 Woch' mit den letzten; wenn 't Aled zwer mit Blaumen besett't12 warden süll, künn hei 't vör drei Wochen nich schaffen; un süllen 't nich zwel13 nemen, dat hei nich süllesken',14 hei müßt noch — wat weit15 ick — in Italien oder in de Türken achter16 'n warmen Aben sitten,17 hei schickte zwer vörlöpig18 sinen eigenen Jungen, en lüftigen Slüngel,19 den Gruß zwer würd bei woll bestellen. Na, un sin Jung' was denn nu de schöne warme Frühjohrsluft, in de Allens all unsichtbor swemmt,20 wat dat Hart²1 fröhlich maken kann.

Un min Hart was of fröhlich, 't was schirt tau vel!29 Dat beb jo<sup>23</sup> gor nich nöbig,<sup>24</sup> bat all be ollen lütten nüblichen Frühjohrsgesichter von Mätens mi up den Wall begegen müßten; ich wir jo mit Sin' taufreden<sup>25</sup> west, mit eine Sinzige, de an minen Arm

hungen26 un mit mi in be Welt 'rinne feibn27 habb.

Aewer wat kunn min Herr Unterosszirer Altmann borför, 28 bat hei nich as en jung' Mäten up be Welt kamen<sup>29</sup> was; wat kunn hei dorför, dat hei just, wenn ick an Gras un Blaumen un an Friheit sör mi un min Baderland dachte, up Schnabeln verföll, 30 wat<sup>31</sup> en gruglichen<sup>32</sup> Röwer un Mürder<sup>33</sup> was un unner min Quartir in Reden<sup>34</sup> un Banden satt?<sup>35</sup> Ja, Schnabeln hadden sei nu, hei was nu of all<sup>36</sup> — Gott sei Dank! — tau 'm Dod verurthelt, un Nacht un Dag brennte Licht in sin düster Kamer,<sup>37</sup> un en Attolleriss<sup>38</sup> stunn<sup>39</sup> mit en blank "Seitengewehr" or sine Britch, denn dreimal was hei all utbraken, <sup>40</sup> un de sakeskehr Warschauer Slötter<sup>42</sup> makte hei mit en Bessenriss<sup>13</sup> un en Bindsaden up; æwer nu! Nu hadden sei em iserne Hanschauer sindsaen,<sup>45</sup> nu müßt hei sid gewen 1<sup>46</sup> Ach, du leiwer<sup>47</sup> Gott, wo blew<sup>48</sup> min Frühjohr! Iserne Hanschen! Ick kunn jo ok mal mit iserne Hanschen bedacht warden.

<sup>1)</sup> hören und athmen. 2) Baum. 3) grünte. 4) Blume. 5) Wiesen. 6) Brinke, Kasenpläte. 7) altes verschossenes. 8) gelbbraumes Kleib. 9) neues. 10) beim Schneider. 11) nächste. 12) beset. 13) übel. 14) selbst täme. 15) weis. 16) hinter. 17) Osen sitem. 18) vorläusig. 19) munteren Schlingel. 20) schwimmut. 21) Herz. 22) zu viel. 23) thäte ja. 24) gar nicht nöthig. 25) zustieden. 26) gehangen. 27) gesehen. 28) basür. 29) gekommen. 30) versiel. 31) was, b. h. der. 33) gräulich. 33) Käuber und Wörder. 34) Ketten. 35) sas, 35 auch school. 37) dunksen sammer. 38) Krillerist. 39) stand. 40) ausgebrochen. 41) die festesten. 42) Schlösser. 43) Besenreis. 44) eiserne Handschuhe. 45) angegogen. 46) geben. 47) lieber. 48) blieb.

Un as min herr Unteroffzirer Altmann mi dat grad utführlich vertellen bed,1 mo2 Schnabel mal vordem 'ne Popp3 mit fine Rledaschen4 utstoppt5 un up fine Britich leggt6 habb, un mo bei fülmit in ben ifernen Aben frapen, wir un bor lurte habb, bet9 · be Slüter 10 kamen 11 mas un mit be utstoppte Popp up be Britsch 'ne Unnerhollung12 anfungen13 hadd, wo Schnabel bunn ut ben Aben fprungen wir un ben Sluter ben imoren14 ifernen Abenbectel in bat Gnid15 imeten16 habb, bat be Mann tibleweng17 en Schaben borpon namm, 18 mo bei borup19 twei ihrfame Borger3,20 be por fine Dor21 up Wach ftahn22 habben, mit ehre leiwen Ropp23 taufam ftött24 habb, bat fei for ummer mat25 bufig blewen26 wiren, un endlich so up be Strat27 un in Friheit tamen wir - grad dunn, jegg id, as mi of fo tau Maub'28 mas, as muggt29 id ben herrn Unteroffgirer finen Ropp of mit en annern taufam ftoten,30 bat bei of tidlemens bufig blem' - grad dunn gungen uns en por Damen porbi, 31 un be ein' fet 32 mi merkwürdig an, un as ich mi umfach, 33 mas fei ftill ftahn blewen un tet34 fic of nah mi um.

Wat was dat för en fründliches, hübsches Gesicht! Wo trurig<sup>35</sup> un wo leiw segen<sup>36</sup> de schönen Ogen<sup>37</sup> ut! Un dese schönen Ogen hadden mi nahkeken!<sup>38</sup> Wat is nu schöner, en Frühschrsdag oder en por schöne Ogen? — Denn von minen Herrn Unterossirer un von Schnabeln will id wider<sup>39</sup> nicks nich seggen.<sup>40</sup> — Ach, ick mein' doch en por Ogen! In so 'n Frühschrsdag kann Einer 'rinner seihn wid<sup>41</sup> weg — sa wid weg — schön is 't; wer se wider hei süht, <sup>42</sup> desto trüwer<sup>43</sup> un dunstiger ward dat; in so 'n Mātenss-Og' kann Einer 'rinner seihn — deip<sup>44</sup> un ümmer deiper — un se wider hei süht, se klorer<sup>45</sup> ward dat, un ganz unnen in 'n Grunn'<sup>46</sup> dor liggt<sup>47</sup> de Herne,<sup>48</sup> un den sine blagen Munner<sup>49</sup> hett noch kein Minschen-Og' d'r d' seihn.<sup>50</sup>

"Wer was bat?" frog id. "Kennen Sei be Dam'?" — ""Gewiß!"" fab be herr Unteroffzirer Altmann un labbi be Hand an ben Schaco, as wull hei fine Honnurs maten, ""'t is be einzigste Dochter von ben tweiten Kummandanten, Obersten B.,

<sup>1)</sup> erzählte. <sup>9</sup>) wie. <sup>5</sup>) Pupe. <sup>4</sup>) Kleib. <sup>5</sup>) außgeftopft. <sup>6</sup>) gelegt. <sup>7</sup>) gefrochen. <sup>8</sup>) gelauert. <sup>9</sup>) bis. <sup>10</sup>) Schlieber. <sup>15</sup>) gehinden. <sup>12</sup>) littrerlebens. <sup>18</sup>) bavon nahm. <sup>19</sup>) barauf. <sup>20</sup>) zwei ehrfame Bürger. <sup>21</sup>) Thür. <sup>22</sup>) geftopfen. <sup>23</sup>) gehinden. <sup>23</sup>) Köpfen. <sup>24</sup>) geftopfen. <sup>25</sup>) etwas. <sup>25</sup>) geblieben. <sup>27</sup>) Straße. <sup>28</sup>) gudte, fab. <sup>33</sup>) wie traurig. <sup>35</sup>) fahen. <sup>31</sup>) vorbeit. <sup>25</sup>) gudte. <sup>33</sup>) mie traurig. <sup>35</sup>) fahen. <sup>35</sup>) fahen. <sup>36</sup>) fahen. <sup>37</sup>) Augen. <sup>38</sup>) nodgegudt. <sup>38</sup>) weiter. <sup>40</sup>) fagen. <sup>41</sup>) weit. <sup>42</sup>) fieht. <sup>43</sup>) früher. <sup>44</sup>) tief. <sup>45</sup>) klarer. <sup>45</sup>) burch gefehen, burchschauer. <sup>51</sup>) liegte. <sup>43</sup>) hiefen blaue Wander.

un annere Kinner hett<sup>1</sup> hei æwerall nich. — Schnabel hett twei Kinner, be . . . . ""

"Daubn' G' mi ben einzigen Gefallen," jegg id, "un laten'

6' Schnabeln nu gang ruhig fitten.""4

""Ih, wo benten Sei hen!" jab be Serr Unteroffzirer. ""De tann jo gor nich ruhig fitten, be Attollerift, be vor fin Britich fteiht, warb jo alle twei Stunn'n afloj't, un ahn's Rebensorten geibt jo

bat nich af. - Schnabel jeggt of . . . ""

"Na, will'n man nah Hus gahn," sab ick un folgte dat schöne Mäten ut de Firn's nah; wwer in ehre Dgen sach ick meindag' nich webder," un dat was gaud. Wenn Einer lang' in den Schatten seten' hett, un hei kickl'd benn mit einmal in de leiwe Gottessünn, denn kann hei blind warden, un wenn Einer sinen Dag wwer in den Keller 'rümmer'! handtirt hett, un kümmt 'rut un kickt in den blagen Hewen, denn stirrt em dat vor de Ogen un hei kann düsig warden, un kann 't bliwen sin Lewen lang.

Dat grötste Clend, wat mines Wissens noch kein von de herrn Romanschriwers utführlich beschrewen<sup>12</sup> hett, is, wenn sid so 'n arm, jung', inspunnte<sup>13</sup> Student in 'ne Rummandantendochter verleiwt. <sup>14</sup> Dat weit<sup>15</sup> Keiner, wo<sup>16</sup> dat deibt: æwer wi weiten<sup>17</sup> Bescheid, wi

hemmen bat borchmaft.18

## Kapittel 3.

Wo<sup>19</sup> id för en Row-Mürber<sup>20</sup> anseihn<sup>21</sup> würd, un worüm id ben Obersten B. för en Landsmann von mi estimiren mütt; un worüm be Herr Justigrath Schröder in Treptow eigentlich be Meinung is, id hadd töppt<sup>22</sup> warben mütt.

Ditmal kamm<sup>23</sup> bat nich tau so 'n Elend, ditmal reddete mi Schnabel. Min herr Unteroffzirer let<sup>24</sup> mi nich Tid, <sup>25</sup> mi in dat schöne Mäten<sup>26</sup> tau verleiwen; <sup>27</sup> grad wenn mi so recht hell tau Sinn was, dat ich mi de schöne Rummandantendochter so recht lewig<sup>28</sup> vörstellen wull, <sup>29</sup> as wenn up Stunns<sup>30</sup> Einer in so 'n Ding von Stereossop 'rinner kickt, <sup>31</sup> benn ret<sup>32</sup> de Herr Unteroffzirer mine lütte saute<sup>33</sup> herzenskummandantin unner dat Glas weg un schow<sup>34</sup> Schabeln mit "Sprenger, Weise" un iserne Hanschen<sup>35</sup> unner dat Glas.

<sup>1)</sup> hat. 2) thun. I lassen. 4) sişen. 5) ohne. 9 Ferne. 7) niemals wieber. 8) gut. 9) geiessen. 10) gudt. 11) herum. 12) beschrieben. 13) eingesperrt. 14) vertiebt. 15) weiß. 16) wie. 17) wissen. 18) burchgemacht. 19) wie. 20) Kaubmörber. 21) angesehen. 22) geköpst. 23) kam. 24) sięb. 25) Zeit. 25) Mäddjen. 27) verlieben. 29) lebenbig. 29) wollte. 30) zur Stunde, jest. 31) gudt. 32) bann riß. 33) keine süße. 34) sigh. 35) eisernen handschuben.

Wi kemen nah Hus, Batter Rahler fnabbte2 mi webber3 'rin in bat Lock, un bor fatt4 ick nu, un in mi huppte5 un prickelte Allens, nich blot6 Abern un Rerven, ne! Sulwst be ollen Knaken7 habben sick,8 as wull jeder von ehr up eigen Hand spaziren gahn.9

Ru was eigentlich be richtige Tid un Stunn'10 tau en ordentlich un regelmäßig Berleiwen; æwer 't was of grad Tid un Stunn' tau 'm Middageten. 'T is wohr, '2 wenn Einer viruntwintig<sup>13</sup> Johr olt<sup>14</sup> is, geiht Einer hellschen<sup>15</sup> six up dat Verleiwen in, æwersten<sup>16</sup> gewiß eben so six up dat Middagbrod. Vatter Kähler kamm 'rin un stellte 'ne Ort<sup>17</sup> Supp-Eten up den Disch mit Hamelssleich un Arwten<sup>18</sup> un Tüsten<sup>19</sup> un Kohl un Käuben. <sup>20</sup>

"Na," [egg<sup>21</sup> ick, "en por<sup>22</sup> von dat Gesaus)<sup>23</sup> habb benn doch of weg bliwen fünnt;<sup>24</sup> de Sal<sup>25</sup> is mi denn doch tau kunterbunt." Ick kunn jo dat seggen, ick habd jo däglich en halwen Daler tau pertehren.<sup>26</sup>

""Sei hewwen Recht,"" saber Kahler, ""wer id kat28 jo nich för Sei allein, id kat jo of för all de Annern, un dit hett sid Einer utdrücklich bestellt, den sin Ihrendag<sup>29</sup> morgen is, un hüt<sup>30</sup> is sin Dodesurthel<sup>31</sup> von 'n König t'rügg kamen,<sup>32</sup> un morgen ward Schnabel köppt.""<sup>33</sup>

"All wedder34 Schnabel!" raup35 id un spring' tau Höchten36

un fit37 ut bat Finfter 'rut.

""Stellen Sei sick bor<sup>38</sup> nich hen,"" seggt Batter Kähler, ""seihn Sei blot,<sup>39</sup> wat dor för en Hümpel<sup>40</sup> Minschen steiht, de willen all<sup>41</sup> Schnabeln seihn, un wil<sup>42</sup> dat nich mæglich is, indem dat hei in 'ne düster Kamer<sup>43</sup> sitt,<sup>44</sup> kunnen<sup>45</sup> sei Sei sör Schnabeln anseihn, un denn<sup>46</sup> kunn dat en Uplop<sup>47</sup> gewen.""

Gott in 'n hogen<sup>48</sup> Himmel! Wat hadd ick mit Schnabeln tau dauhn?<sup>49</sup> Hadd ick denn würklich so 'n Röwer-<sup>50</sup> un Mürdergesicht? 'T müpt jo woll sin, denn knapp hadd ick mi an dat Finster stellt, dunn bröllte<sup>51</sup> dat Bolk unnen:<sup>52</sup> "Kikt dor!<sup>53</sup>

Schnabel! Schnabel!"

<sup>1)</sup> kamen nach Haufe. 2) schnappte, sperrte. 3) wieber. 4) ba saß. 5) hüpfte. 6) bloß. 7) selbst dien Knochen. 8) hatten, benahmen sich. 9) gehen. 10) Stumbe. 11) zum Mittagessen. 12) wahr. 13) vierundzwanzig. 14) Jahre alt. 15) höllisch, sehr. 16) aber. 17) Art. 18) Erbsen. 19) Kantossen. 20) Küben. 21) sage. 22) ein paar, einiges. 23) verächtlich für das Bielersei (Saus). 24) hätte — bleiben können. 25) Sache. 25) verzehren. 27) sagte. 28) benke. 29) Ehrentag. 20) heute. 31) Todesurthell. 32) zurück gekommen. 33) geköpst. 34) school wieber. 35) ruse. 35) in die Hölbe. 37) gude. 38) ba. 39) sehen Sie bloß. 40) Haufen. 41) wollen alle. 42) weil. 43) dunsten Kammer. 44) spassen. 45) könnten. 46) dann. 47) Ausslauf. 46) im hohen. 49) thun. 50) Känber. 51) da brüllte. 52) unten 53) gudt, seht da.

Id prallte von dat Finster taurügg. Batter Kähler," säb ic, "heww ick Ahnlichkeit mit den unglücklichen Minschen?" — "Gott bewohre!"" säb hei. ""Hei is von Geburt en Snidergesell,2 un hellschen smächtig von Liw',3 un Sei sünd jo schön breit in de Schullern.""4

"Schnabel 'raus!" bröllte bat Bolf buten."5

Id sett'te6 mi up minen Strohsac bal, lab8 ben Kopp in be Hand un sunn9 'ne Tiblang nah un sab benn endlich: "Batter Kähler, id heww mines Wissens meindag' keinen Minschen ümbröcht, 11 of Keinen bat Sinige namen. "12 —

""Dat glöw'13 id,"" jab Batter Rähler, ", jus14 wurd be

Oberft nich so fründlich tau Sei15 fin.""

"Worüm is hei eigentlich so fründlich tau mi?"

Batter Kähler gung<sup>16</sup> ganz dicht an mi 'ran un flustert mi in be Uhren: <sup>17</sup> ""Hei weit, <sup>18</sup> wo dat deiht. <sup>19</sup> Hei hett of all mal seten.""<sup>20</sup> — "Wat?" segg ict, "de tweite<sup>21</sup> Kummandant hett seten?" — ""Za, tau vir Johr was hei verurthelt, æwer de König hett em mit en halw' loslaten.""<sup>22</sup> — "Wo 's denn dat kamen?"<sup>23</sup> frog<sup>24</sup> ict. — ""Ze,"" säd hei, ""dat is of so 'ne Geschicht; ict red dor nich æwer, fragen Sei Altmannen dornah, de weit 't<sup>25</sup>

gang genau.""

"Mi is so wat noch nich vörkamen von Fründlichkeit," segg ick, "un dat för en ganz frömden<sup>26</sup> Minschen." — ""Sei mægen em jo woll nich ganz frömd sin, "" seggt hei, ""denn hei is jo en Landsmann von Sei."" — "Also doch?" frog ick. — ""Ja," seggt Batter Rähler, ""dat ward woll sinen Grund hewwen, denn hir in de Stadt wahnt<sup>27</sup> en Snidermeister, wat<sup>28</sup> en gauden Fründ<sup>29</sup> von minen Swigerschn<sup>30</sup> is, de stanmt ut Friedland in Strelitz-Medelborg un de hett uns ost vertellt, <sup>31</sup> dat de Oberst en Landsmann von em wir, un dat hei of sine Öllern<sup>32</sup> kennt<sup>33</sup> hett, wat ganz gewöhnliche Kathenlüd'<sup>34</sup> west sünd."" — "Newer," raup<sup>35</sup> ick ut, "wo Dausend is hei denn tau 'm Obersten kamen?" — ""Oh, wat meinen Sei? Hei det all lang' beint, <sup>36</sup> hei is all dunn, <sup>37</sup> as Schill dörch Medelborg trecken ded, <sup>38</sup> as halwwussen<sup>39</sup> Knecht mit em gahn, <sup>40</sup> un nahsten<sup>41</sup> hett hei sick so örgfäuhlt<sup>42</sup> nah Ostpreußen

<sup>1)</sup> zurūck. 2) Schneibergefell. 3) Leibe. 4) Schultern. 5) braußen. 6) sette. 7) nieber. 8) legte. 9) sann. 10) niemals einen. 11) umgebracht. 12) genommen. 13) glaube. 14) sonst. 15) gegen Ste. 16) ging. 17) Ohren. 18) weiß. 19) wie bas thut. 20) gefessen. 21) zweite. 22) lodgelassen. 23) gekommen. 24) fragte. 25) weiß e8. 26) fremb. 27) wohnt. 28) was, ber. 29) guter Freund. 30) Schwiegersohn. 31) erzählt. 32) Eitern. 33) gekonnt. 34) Kathenleute, Tagelöhner. 35) ruse. 36) gebient. 37) schon damals. 38) zog. 39) halb erwachsen. 40) gegangen. 41) nachher. 42) durchgefühlt.

un is bunn mit bat Portiche Anno 12 nah Rugland gabn, bett Unno 13. 14 un 15 mitmatt, un as id nahften? in Breslau ftunn,3 bunn mas bei Rittmeifter bi 't irfte Ruraffirregiment. Dor mas bei benn nu as Uhl mang be Kreihen;4 alle Offzirers bi bat Regiment wiren Ebbellub',5 bei mas be einzigste Borgerliche, un borum mullen sei em also wegbiten;6 æwer bei gung nich, bei boll? fei fict von 'n Lim'. Ra, bat habb benn nu woll fine Tib8 wohrt,9 un taulest habden<sup>10</sup> fei em benn nu boch woll dumpelt, 11 wenn be oll lütt12 pudlich General Sans von Riethen nich west wir, be boll13 em; un bat mas man en lütten Rirl .14 awer en frætigen15 Kirl, de fict so licht nich an den Wagen führen let. 16 - Ru segen 17 benn be Berrn, bat fei bor nich mit borchkemen :18 æmer fei leten nich faden, 19 fei versöchten 't mal up 'ne anner Manir un matten 'ne grote Ingaw'20 bi unfern König, wo bat boch nich affistiren21 funn, bat bi bat öllfte22 Regiment in ben gangen preußichen Staat, mat all<sup>23</sup> bi Fehrbellin vor den Find ftahn<sup>24</sup> habb, en Borgerlicher as Offgirer ftunn.""25

"Ih, bat 's jo recht nüblich, Batter Rähler," fegg ic, "be Herrn hemmen blot vergeten,26 bat bi Fehrbellin en Snibergefell

dat Regiment kummandirt hett."

""Dat weit?" id nich,"" sab Batter Kähler, ""bat 's vör min Tid west; æwer so vel²8 weit id, hei müßt weg; denn wat ded²9 uns' allergnedigste König? — Hei wull de Herrn Offzirers nich vör den Kopp stöten,30 un den Kittmeister wull hei doch nich missen, hei makt em also tau 'm Majur, æwer of tauglit³1 tau 'm Eddelmann. — Wat ded æwer uns' gaud³2 Herr Oberst? Hei stet³3 den Majur ruhig in de Tasch un för den Eddelmann bedankt hei sick, hei wull nich dörch de Pikanteri von sin Kammeraden Eddelmann warden. — Na, nu was jo denn natürlich dat Kalm³4 in 't Og'³5 slagen, nu müßt hei surt,³6 un so würd hei denn hir tweite Rummandant, denn sei seggen jo All, de König höllt³7 trot alledem noch grote Stücken up em. — Un dat strib³8 ick gor nich,"" sett'te³9 oll Vatter Kähler hentau, 40 ""denn di de anner oll ekliche Geschicht, de hei hir nahsten hadd, wo hei den Strässing dodstet, 42 un wo sei em

<sup>1)</sup> mitgemacht. 2) nachher. 3) ftanb. 4) wie die Eule zwischen den Krähen.
5) Ebelleute. 6) wegbeißen. 7) hielt. 8) Zeit. 9) gewährt. 10) zulezt hätten.
11) unter gekriegt, eigentl. getaucht. 12) alte kleine. 13) hielt. 14) Kerl. 15) krötig, muthig. 16) b. h. zu nahe treten ließ. 17) sahen. 19 burchkamen. 19) ließen nicht sinken, b. h. nach. 20) große Eingabe. 21) eristiren, vordommen. 22) bet dem ältesten. 23) schon. 24) gestanden. 25) stände. 26) vergessen. 27) weiß. 28) viel. 29) that. 30) vor den Kopf stoßen. 31) zugleich. 32) guter. 33) stecke. 34) Kalb. 35) Auge. 36) sort. 37) hält. 38) bestreite. 39) septe. 40) hinzu. 41) nachher. 42) tobt stack.

mit vir Johr Festung bebachten, lab1 sid jo of be König in 't Middel, bat hei mit en halw Johr aftem.""2

"Bos was benn bat?" frog id.

""Dor möten<sup>4</sup> Sei Altmannen nah fragen, be is jo bor mit bi west.<sup>5</sup> Id bun en ollen Mann un heww Fru un Kinner, un æwer mine Börgesetten red ick æwerall nich; taubem<sup>6</sup> is de Oberst en gauden Mann gegen mi, un wotau sall ick achter<sup>7</sup> sinen Rüggen von Ding' reden, de em all gris' Hor naug<sup>8</sup> makt hewwen, un de em von 's Morgens bet 's Abends in den Kopp liggen?<sup>9</sup> Denn sörrebem<sup>10</sup> is hei sihr verännert; dat kann Einer marken, ahn<sup>11</sup> bat hei tau de Propheten hürt."<sup>12</sup>

Oll Batter Rähler gung, un oll Batter Rähler was en braven Mann, bat hürt<sup>13</sup> id un sach<sup>14</sup> id, benn hei was up fine Ort<sup>15</sup>

gang trurig worben.

Id dachte æwer ben Ollen sine Vertellung<sup>16</sup> nah. — Also do chen Medelnbörger, en Landsmann! Hei un Schill-Sommer, beib' Kammeraden! — De Sin' verdorben un storben, de Anner in Ihren<sup>17</sup> un Würden un gesund un träftig. — Schnabel föll<sup>18</sup> mi in: wi wiren jo of Rammeraden, beib' tau 'm Dod' verurthelt, hei satt<sup>19</sup> unnen<sup>20</sup> un ich baben,<sup>21</sup> blot dörch en swaden<sup>22</sup> Windelbæhn<sup>23</sup> von einanner scheid.<sup>24</sup> Wi hadden beib' grugliche Verdrefen<sup>25</sup> begahn; hei hadd en por Minschen ümbröcht<sup>26</sup> un ich hadd up eine dütsche Uneversetät an den hellen lichten Dag de dütschen Farwen dragen!<sup>27</sup> — Wi hadden dat sülwige<sup>28</sup> Urthel un nu satt hei in Ängsten un Dodesnöthen, un mi krümmt Keiner en Hor.<sup>29</sup> — Worüm dat? — Wo famm<sup>30</sup> dat?

"Lieber Freund," sab spaberhen31 be Herr Justigrath Schröber tau mi, as id em be Sak vertellte un bese Frag' vörlab,32 "nichts einsacher als bies: ber König hat Sie begnabigt, ihn nicht."

""Rich begnabigt," fab id. ""Kraft ober fir ichterliche Gewalt hett hei be Straf' in 'ne Festungsstraf' verännert; un wo bliwmt33 benn bat Richteramt, wenn 't mit be Gewalt tausamstellt warb?""

"Run, Sie glauben boch nicht," sab bei, "daß der König von Breußen wegen solcher Bagatelle hundert junge Leute hinrichten lassen werde?"

<sup>1)</sup> legte. 2) ab., bavonkam. 3) wie. 4) barnach müffen. 5) mit babei gewesen. 6) zubem. 7) hinter. 8) graue Haare genug. 9) im Kopfe liegen. 10) seitbem. 11) ohne. 12) gehört. 13) hörte. 14) sah. 15) Etct. 16) Erzählung. 17) Ehren. 18) siel. 19) sah. 20) unten. 21) oben. 22) schwach. 23) Windelsboden. 24) geschieden. 25) grauliche Berbrechen. 26) umgebracht. 27) die beutschen Farben getragen. 28) daß selbige. 29) haar. 30) wie kam. 31) späterhin. 32) vorlegte. 33) bleibt.

""Worum nich?"" frog id. ""Wenn nu so 'n achte Hiurich von England, ober en rußichen Beiter, ober blot man so 'n Riklas un so 'n verrückten Korl von Brunswik up ben preußschen Thron seten habb — worüm nich?""

"Gegen so einen Mißbrauch ber Tobesstrafe schützt uns bie Humanität ber Regierung und ber Zeit. Tobesstrase muß sein; bie menschliche Gesellschaft muß bie Gewalt haben, sich ber Bestien

aus ihrer Mitte zu entledigen.

""Dank för 't Rumpelment!""4 segg id. ""Newer, Herr Justizrath, Humanität is up Stunns nicks wider, <sup>5</sup> as en salschen Gröschen; blot de Gaudmäudigen<sup>6</sup> un de Dummen nemen em; æwer de em utgewen<sup>7</sup> un dormit tau Mark trecken, <sup>8</sup> de häuden<sup>9</sup> sick. — Un wat de Dodsstraf' un ehre Rüglickeit andedrapen deiht, <sup>10</sup> so wünscht ick, Sei wiren mal mit dese Weig'<sup>11</sup> weigt; mæglich, dat Sei denn de Ogen upgüngen. <sup>12</sup>

"Sie haben sich nicht zu beschweren, benn das Geset sagt ausbrücklich: Conat des Hochverraths wird bestraft, wie der Hochverrath selbst. Nach Ihrer eigenen Aussage ist der constatirte Zweck Ihrer Berbindung gewesen: "Herbeisührung eines auf Bolksfreiheit und Bolkseinheit gegründeten deutschen Staatslebens; dies hat man richterlicherseits für einen Conat des Hochverraths angesehen; ob mit Recht ober Unrecht lasse ih dahin gestellt (Notadone, dit was

nah 1848); aber bas Befet ift falvirt."

""Na, herr Justizrath, benn will ick Sei wat seggen, benn hett bat Gesek un be humanität sick gegensibigi³ tau 'm Naren;¹⁴ entweder dat Gesek möt¹5 be humanität afschaffen, oder de humanität dat Gesek. — So, as sick dat herutstellt hett, was 't en Buppenspill,¹⁶ en grausames Buppenspill! — Nich so sibr grausam gegen uns, as gegen uns' ollen Öllern,¹² un vel¹8 Minschensläck is dormit tau Grunn' richt't.¹³ Ick bün en Gegner von de Dodsstras, un wer will mi 't verdensen? Wer in 't Water sollen²⁰ un binab²¹ borin verdrunken²² is, mag 't Water nich recht liben;²³ un nich ick allein, ne, en Jeder kann in 't Water sallen. — Ick heww mal en tweisnidiges Met²²² seihn,²⁵ womit en Wahnsinnige en Minschen ümbröcht hadd; mi grugte²⁶ vör dat Met, un eben so grugt mi of vör en tweisnidig Gesek, wat Einer dreihn un wennen²² kann, as

<sup>1)</sup> Keter. 2) Karl von Braunschweig. 3) gesessen hätte. 4) Compliment. 5) weiter. 5) bloß die Gutmüthigen. 7) ausgeben. 8) zu Markte ziehen. 9) hüten. 10) anbetrist. 11) Wiege. 12) Augen ausgingen. 13) gegenseitig. 14) zum Karren. 120 miß. 16) -Spiel. 17) unsere alten Eitern. 18) viel. 19) zu Grunde geräcktet. 20) in's Wasser gesallen. 21) beinahe. 22) ertrunsen. 23) leiben. 24) zweisschweißiges Messer. 25) gesehen. 26) grauete. 27) breden und wenden.

en natten Hanschen, 1 taumal, 2 wenn dit Geset in de Hand von einen Wahnsinnigen gewen<sup>3</sup> ward. Un de sogenannte Reservent in uns Sat, de Herr von Tschoppe, de ut de Alten den gruglichen<sup>4</sup> Hochverraths-Conat 'rute dressellet' hadd, was wahnsinnig un sturw of as en Wahnsinnige. Den hadden sei tau rechter Tid inspunnent sullt, 7 denn<sup>8</sup> wiren Dusende<sup>9</sup> von Familien vor unnüt Elend un Nucht hemobrt blemen. 10 — 11n mat hadden wie denn dach nellt.

Angst bewohrt blewen. 10 — Un wat habben wi denn dahn? 11 — Ricks, gor nicks. Blot 12 in uns' Bersammlungen un unner vir Dgen13 habben wi von Ding' rebt, be jest up ap'ne Strat14 fri utidrigt15 marben, von Dutidlands Fribeit un Ginigfeit, amer tau 'm Sandeln wiren wi tau fmad,16 tau 'm Schrimen17 tau bumm, borum folgten wi be olle butiche Mob', mi redten blot boræmer. Dat mas jo æmer of naug18 for fo en geschickten Unnerfaufungsrichter,19 as unf' Untel Dambach mas, be grab in fine beste Carriere mas un nu boch nich fluppen laten20 funn. So murb benn nu also ut en frien, frohlichen Sunnenprust21 en Dunnerslag22 maft, un bat Dodsurthel murb fpraten,23 ahn24 alle Enticheibungs. grünn', benn, obschonst sei uns versproken25 sei nahtauliwern,26 sünd sei in de Hor brögt,27 un wi hewwen s' meindag' nich28 tau feibn fregen.29 Stats30 beffen wiren be Didnafigen, be bunn31 an 't Räuder32 feten,33 hellschen34 parat, allerlei gefährliche Geschichten von Demagogen un Königsmurbers in Umlop35 tau bringen, - un boch — Gott vergem 't36 ehr! — sei wüßten am besten, bat Allens utgeftunkene Læg'37 wir. Bertheibiger kunnen wi uns nich wählen, de wurden und sett't; 38 min, be mi fast<sup>39</sup> versprok, dat ic in min Baderland, Meckelnborg, mußt utliweri<sup>40</sup> warden, hett mi up keinen Breif. 41 ben id an em ichremen49 bemm, antwurt't. - Remen S' nich emel,43 Berr Juftigrath, id bun en beten44 von 't hunnert45 in 't Dusendes geraden; awer wenn id an be Rüglichkeit von be Dodsstraf' un benn webber47 an be Humanität bent, be mi von Gerichtswegen tauflaten48 is, benn bomt49 fid in mi fo allerlei up un ftött50 min Gedanten ag61 Robl un Rauben52 borchenanner.""53

<sup>1)</sup> wie einen nassen handschub. 2) zumal. 3) gegeben. 4) gräulich. 5) gebrechselt. 6) starb. 7) einsperren sollen. 5) dann. 9) Tausende. 10) geblieden. 11) gethan. 12) biob. 13) Augen. 14) auf offener Straße. 15) frei ausgeschrien. 16) schwach. 17) Schreiben. 18) genug. 19) Untersuchungs-Richter. 20) nachlassen. 21) Riesen, das durch Guden in die Sonne erzeugt wird. 22) Donnerchslag. 23) gesprochen. 24) ohne. 25) versprachen. 26) nachzuliefern. 27) in die Haare getrochnet, vergessen. 28) niemals. 29) zu sehen gekriegt. 30) statt. 31) damals. 32) am Ruder. 33) sagen. 34) höllisch, sehen gekriegt. 30) statt. 31) damals. 33) gespest. 35) sehen. 35) sehen. 35) surgesche es. 37) Lüge. 38) gespest. 35) seh. 40) ausgesiesett. 41) Brief. 42) geschriebe. 43) übel. 44) bischen. 45) hundert. 46) Lausend. 47) dann wieder. 45) zugesossen.

#### Kapittel 4.

Mutter, mi grugt. — Borüm id mi mit ben herrn Unteroffzirer Altmann verfürn' mußt, un worüm be Oberst B. up be Festung kamen' was, un bat id webber inpadt un nah M. afschiedt wurb.

So redte ick nah Johren; ben Nahmiddag un Abend æwer, von den ick eben seggt, heww, was mi nich tau 'm Resonniren tau Sinn, up mi lagg dats as de Wort, un de Gedanken an dat unglückselige Minschenworm unner mi stödden mi binah 11 dat Harl af. Unner mi, dörch en swacks! Minschenwark von mi scheidt, thunn be Dod; hei was nich unverhofft kamen, 16 as de Slap 17 in de Kinnerjohren, 18 hei was nich allmählich kamen, un dat Og'19 hadd sick an en gewennt; with all mählich kamen, un dat Og'19 hadd sick an en gewennt; with un kunn dor wiß 22 in sine grug-lichste von den Mürder 1 stellt un sunn dor wiß 22 in sine grug-lichste 3 Gestalt un rüppelte un rögte 16 nich un wis 'te em Biller, 25

blaudrode26 Biller, all ein bi ein, jo fein æmerslagen!27

"Licht auß!" röp<sup>28</sup> de Schildwach von buten<sup>29</sup> nah min Finster rup; de Klod<sup>30</sup> was teihn,<sup>31</sup> von nu an müht ich in 'n Düstern sitten.<sup>32</sup> Ich was nich gruglich;<sup>33</sup> ich hadd up de Festung, von wo ick kamen<sup>34</sup> was, Johre lang in 'ne düst're Kasematt seten,<sup>35</sup> unner mi brus'te un hulte<sup>36</sup> de Stormwind dörch den langen, unnerirdschen Gang, de dörch de ganze Festung gung,<sup>37</sup> links von mi was de Festungskirch, hinner mi en düstres Lock,<sup>38</sup> wo de Röwer<sup>39</sup> un Mürder Exner, von den Pitaval vertellt,<sup>40</sup> in Reden<sup>41</sup> un Nanden an de Mur anslaten<sup>42</sup> west wirk. — ick hadd mi nich grugt;<sup>44</sup> ick wir ostmals des Nachtens dörch de Kirch gahn,<sup>45</sup> de in Fredenstiden<sup>46</sup> tau 'ne Ort Mondirungskamer<sup>47</sup> brusti<sup>48</sup> würd. Dor hungen<sup>49</sup> de Wänni<sup>50</sup> entlang olle witte<sup>51</sup> östreichsche Mantels, æwer<sup>52</sup> jeden hung en Schaco, unner<sup>53</sup> jeden stum'n<sup>54</sup> en por Stäweln,<sup>55</sup> de Finstern wiren utnamen,<sup>56</sup> dormit dat Tüg<sup>57</sup> hübsch lustig hängen süll, un nu wewten un swewten<sup>58</sup> de witten Mantels unner den Schaco un

<sup>1)</sup> grauet. 2) erzürnen. 3) gekommen. 4) wieber. 5) nach Jahren. 6) aber. 7) gefagt. 8) [ag e8. 9) wie ber Alp (nightmare). 110 Menschenwurm. 11) stießen mir beinahe. 12) herz. 13) schwach. 14) geschieben. 15) stand. 16) gekommen. 17) Schlaf. 18) Kinberjahre. 19) Auge. 20) gewöhnt. 21) Wöbere. 22) da sett. 23) gräulicht. 24) rührte und regte. 25) wies ihm Bilber. 26) blutrothe. 27) überschlagen. 25) ries. 25) wies ihm Bilber. 26) blutrothe. 27) überschlagen. 26) brauste und heulte. 27) gegomen. 36) brauste und heulte. 37) ging. 38) Lod. 39) Käuber. 40) erzählt. 41) Ketten. 42) Mater angeschlossen. 43) geweien war. 44) gegrauet. 45) gegangen. 46) Friedenszeiten. 47) Art Montirungskammer. 48) gebraucht. 49) hingen. 50) Wände. 51) alte weiße. 52) über. 53) unter. 54) standen. 55) Seisesel. 56) außgenommen. 57) Zeug. 58) webten und schwebten.

gahn. Na, dat geschach denn nu of, wi gungen up den Wall. Ach, wat was dat schön, wat was dat herrlich! Ich kunn in de Welt 'rinner seihn, hüren un athen. En Bom² frisich gräunte³ noch nich, un keine Blaum⁴ bläuhte, de Wischen² un Brinker6 hadden noch ehr oll verschaten² gelbrun Aled8 an, ehr schön nige3,9 gräunes Aled was noch di 'n Snider;¹10 zwer de Snider let doch all velmal grüßen: in de negste¹1 Woch' mit den letzten; wenn 't Aled zwer mit Blaumen besett'¹2 warden süll, künn hei 't vör drei Wochen nich schgen; un süllen 't nich zwel¹³ nemen, dat hei nich süllen kein',¹⁴ hei müßt noch — wat weit¹⁵ ich— in Italien oder in de Türken achter¹6 'n warmen Aben sitten,¹७ hei schickte zwer vörlöpig¹³ sinen eigenen Jungen, en lüstigen Slüngel,¹9 den Gruß zwer würd hei woll bestellen. Na, un sin Jung' was denn nu de schöne warme Frühjohrslust, in de Allens all unsichtbor swemmt,²0 wat dat Hart²¹ fröhlich maken kann.

Un min Hart was of fröhlich, 't was schirt tau vel!22 Dat beb jo<sup>23</sup> gor nich nöbig,<sup>24</sup> bat all be ollen lütten nüblichen Frühjohrsgesichter von Mätens mi up den Wall begegen müßten; id wir jo mit Sin' taufreden<sup>25</sup> west, mit eine Sinzige, de an minen Arm

hungen26 un mit mi in be Welt 'rinne feibn27 habb.

Aewer wat kunn min Herr Unterossirer Altmann borför,28 bat hei nich as en jung' Mäten up de Welt kamen<sup>29</sup> was; wat kunn hei borför, dat hei just, wenn ick an Gras un Blaumen un an Friheit sör mi un min Baderland dachte, up Schnabeln verföll,30 wat<sup>31</sup> en gruglichen<sup>32</sup> Röwer un Mürder<sup>33</sup> was un unner min Quartir in Keden<sup>34</sup> un Banden satt?<sup>35</sup> Ja, Schnabeln hadden sei nu, hei was nu ok all<sup>36</sup> — Gott sei Dank! — tau 'm Dod verurthelt, un Nacht un Dag brennte Licht in sin düster Kamer,<sup>37</sup> un en Attolleriss stunn<sup>39</sup> mit en blank, Seitengewehr' vor sine Britsh, denn dreimal was hei all utbraken, <sup>40</sup> un de sassesher up; wwer nu! Nu hadden sei em iserne Hanschauer Slötter<sup>42</sup> makte hei mit en Bessensist un en Bindsaden up; wwer nu! Nu hadden sei em iserne Hanschauft antagen, <sup>45</sup> nu müßt hei sid gewen!<sup>46</sup> Ach, du leiwer<sup>47</sup> Gott, wo blew<sup>48</sup> min Frühjohr! Iserne Hanschen! Ick kunn jo ok mal mit iserne Hanschen bedacht warden.

<sup>1)</sup> hören und athmen. 2) Baum. 3) grünte. 4) Blume. 5) Wiesen. 6) Brinke, Kasenpläte. 7) altes verschossenes. 8) gelbbraumes Kleid. 9) neues. 10) beim Schneider. 11) nächste. 12) beset. 13) übel. 14) selbst käme. 15) weiß. 16) hinter. 17) Csen sitzen. 18) vorläusig. 19) munteren Schlingel. 20) schwimmt. 21) serz. 22) zu viel. 23) thäte ja. 24) gar nicht nöthig. 25) zustieden. 26) gehangen. 27) gesehen. 28) dassur 29) gekommen. 30) versiel. 31) was, d. h. der. 33) gräulich. 33) Käuber und Wörder. 34) Ketten. 35) sab, 35) auch schwingen. 37) vorsiel. 38) Artislerist. 39) stand. 40) ausgebrochen. 41) die sestesten. 42) Schlössen. 43) Besenreiß. 44) eiserne Handschusse. 45) angegogen. 46) geben. 47) lieber. 48) blieb.

Un as min herr Unteroffzirer Altmann mi bat grad utführlich vertellen beb. 1 wo2 Schnabel mal vordem 'ne Bopp3 mit fine Rledaschens utstoppts un up sine Britich leggte habb, un wo bei julwst in den isernen Aben krapen, wir un der lurts habb, bets be Sluter 10 famen 11 mas un mit be utstoppte Bopp up be Britich 'ne Unnerhollung12 anfungen13 habb, wo Schnabel bunn ut ben Aben fprungen wir un den Sluter ben fmoren14 ifernen Abendeckel in dat Gnid 15 imeten 16 habb, bat de Mann tidleweng 17 en Schaden borvon namm, 18 wo hei borup19 twei ihrfame Borgers, 20 be vor fine Dor21 up Wach ftahn22 habben, mit ehre leiwen Ropp23 taufam ftött24 habb, bat fei for ümmer wat25 bufig blewen26 wiren, un endlich so up be Strat27 un in Friheit tamen wir — grad dunn, feag id. as mi of fo tau Maud'28 mas, as muggt29 id ben Herrn Unteroffgirer finen Ropp of mit en annern taufam ftoten,30 bat bei of tidlewens bufig blew' - grad dunn gungen uns en por Damen pörbi,31 un be ein' fet32 mi merkwürdig an, un as ich mi ümsach,33 mas fei ftill ftahn blewen un tet34 fic of nah mi um.

Wat was dat för en fründliches, hübsches Gesicht! Wo trurig<sup>35</sup> un wo leiw segen<sup>36</sup> de schönen Ogen<sup>37</sup> ut! Un dese schönen Ogen hadden mi nahkeken!<sup>38</sup> Wat is nu schöner, en Frühjohrsdag oder en por schöne Ogen? — Denn von minen Herrn Unterossirer un von Schnabeln will ick wider<sup>39</sup> nicks nich seggen.<sup>40</sup> — Uch, ick mein' doch en por Ogen! In so 'n Frühjohrsdag kann Einer 'rinner seihn wid<sup>41</sup> weg — sa wid weg — schön is 't; wwer se wider hei süht,<sup>42</sup> desto trüwer<sup>43</sup> un dunstiger ward dat; in so 'n Mätens-Og' kann Einer 'rinner seihn — deip<sup>44</sup> un ümmer deiper — un se wider hei süht, se klorer<sup>45</sup> ward dat, un ganz unnen in 'n Grunn'<sup>46</sup> dor liggt<sup>47</sup> de Hewen,<sup>48</sup> un den sine blagen Wunner<sup>49</sup> hett noch kein Minschen-Og' dörch seihn.<sup>50</sup>

"Wer was dat?" frog id. "Kennen Sei de Dam'?" — ""Gewiß!"" fab de herr Unteroffzirer Altmann un labbi de hand an den Schaco, as wull hei fine Honnurs maten, ""'t is de einzigste Dockter von den tweiten Kummandanten, Obersten B.,

<sup>1)</sup> erzählte. 2) wie. 3) Pupe. 4) Kleib. 5) außgestopft. 6) gelegt. 7) gekrochen. 8) gelauert. 9 bie. 10) Schlieber. 11) gefommen. 12) Unterhaltung. 13) angesangen. 14) schwer. 15) Genid. 16) gelchmissen. 17) eithlebens. 18) bavon nahm. 19) barauf. 20) zwei ehrsame Bürger. 21) Thür. 22) gestanben. 23) Köpfen. 24) gestopen. 25) etwas. 26) geblieben. 27) Schwer. 28) 31 Muthe. 29) als möchte. 30) stopen. 31) vorbet. 32) gudte. 33) mie traurig. 35) sahen. 37) Augen. 38) nachgegudt. 39) weiter. 40) sagen. 41) weit. 42) sieht. 43) trüber. 44) tief. 45) klarer. 45) unten im Grunde. 47) ba liegt. 48) früher. 49) bessen blaue Wunder. 50) burch gesehen, burchschauer. 51) legte.

un annere Kinner hett<sup>1</sup> hei æwerall nich. — Schnabel hett twei Kinner, be . . . ""

"Dauhn' S' mi ben einzigen Gefallen," fegg id, "un lateft'

S' Schnabeln nu gang ruhig fitten.""4

""Ih, wo benten Sei hen!" fab be Berr Unteroffzirer. ""De fann jo gor nich ruhig fitten, be Attollerist, be vor fin Britich steiht, ward jo alle twei Stunn'n aflös't, un ahn's Rebensorten geibt jo

dat nich af. — Schnabel seggt of . . . ""

"Ka, will'n man nah Hus gahn," säb ick un folgte dat schöne Mäten ut de Firn's nah; wwer in ehre Dgen sach ick meindag' nich wedder, un bat was gaud. Wenn Einer lang' in den Schatten seten hett, un hei kickt<sup>10</sup> denn mit einmal in de leiwe Gottessun, denn kann hei blind warden, un wenn Einer sinen Dag wer in den Keller 'rümmer<sup>11</sup> handtirt hett, un kümmt 'rut un kickt in den blagen Hewen, denn stirt em dat vör de Ogen un hei kann dusig warden, un kann 't bliwen sin Lewen lang.

Dat grötste Clend, wat mines Wissens noch kein von de Herrn Romanschriwers utsührlich beschrewen<sup>12</sup> hett, is, wenn sich so 'n arm, jung', inspunnte<sup>13</sup> Student in 'ne Aummandantendochter verleiwt. <sup>14</sup> Dat weit<sup>15</sup> Keiner, wo<sup>16</sup> bat beiht; wwer wi weiten<sup>17</sup> Bescheid, wi

hemmen dat dörchmaft.18

# Kapittel 3.

Wo<sup>19</sup> id för en Row-Mürber<sup>20</sup> anseihn<sup>21</sup> würd, un worüm ich ben Obersten B. för en Landsmann von mi estimiren müßt; un worüm be Herr Justigrath Schröder in Treptow eigentlich be Meinung is, ich habb köppt<sup>22</sup> warben müßt.

Ditmal kamm<sup>23</sup> bat nich tau so 'n Elend, ditmal reddete mi Schnabel. Min Herr Unteroffzirer let<sup>24</sup> mi nich Lid, <sup>25</sup> mi in dat schöne Mäten<sup>26</sup> tau verleiwen; <sup>27</sup> grad wenn mi so recht hell tau Sinn was, dat ick mi de schöne Kummandantendochter so recht lewig<sup>28</sup> vörstellen wull, <sup>29</sup> as wenn up Stunns<sup>30</sup> Einer in so 'n Ding von Stereostop 'rinner kickt, <sup>31</sup> benn ret<sup>32</sup> de Herr Unteroffzirer mine lütte säute<sup>33</sup> Herzenskummandantin unner dat Glas weg un schow<sup>34</sup> Schnabeln mit "Sprenger, Weise" un iserne Hanschen<sup>35</sup> unner dat Glas.

<sup>1)</sup> hat. 2) thun. 3) lassen. 4) sigen. 5) ohne. 6) Ferne. 7) niemals wieder. 8) gut. 9) gesessen. 10) guat. 11) herum. 12) beschrieben. 13) eingesperrt. 14) verliebt. 15) weiß. 16) wie. 17) wissen. 19) burchgemacht. 19) wie. 20) Kaubmörder. 21) angesehen. 22) gedöpft. 23) kam. 24) ließ. 25) Zeit. 26) Mädchen. 27) verlieben. 28) lebendig. 29) wollte. 30) zur Stunde, jest. 31) guat. 31) dann riß. 33) keine süße. 34) school. 35) eisernen Handschuben.

Wi kemen nah Hus, Datter Rahler fnabbte2 mi webber3 'rin in bat Lock, un bor fatt4 ick nu, un in mi hüppte5 un prickelte Allens, nich blot6 Abern un Rerven, ne! Sülwst be ollen Knaken7 habben sick,8 as wull jeder von ehr up eigen Hand spaziren gahn.9

Ru was eigentlich be richtige Tid un Stunn'10 tau en ordentlich un regelmäßig Verleiwen; æwer 't was of grad Tid un Stunn' tau 'm Middageten. 11 'T is wohr, 12 wenn Einer viruntwintig13 Johr olt14 is, geiht Einer hellschen15 six up dat Verleiwen in, æwersten16 gewiß eben so six up dat Middagbrod. Vatter Kähler kamm 'rin un stellte 'ne Ort17 Supp-Eten up den Disch mit Hamelssleich un Arwten18 un Tüsten19 un Kohl un Käuden. 20

"Na," segg<sup>21</sup> ick, "en por<sup>22</sup> von dat Gesaus" habd benn boch of weg bliwen fünnt;<sup>24</sup> de Sat<sup>25</sup> is mi denn doch tau kunterbunt." Ick kunn jo dat seggen, ick hadd jo däglich en halwen Daler tau pertebren.<sup>26</sup>

""Sei hemmen Recht,"" sabler, Rahler, ""awer id kat28 jo nich för Sei allein, id kat jo of sör all be Annern, un dit hett sid Siner utdrücklich bestellt, den sin Ihrendag<sup>29</sup> morgen is, un hüt<sup>30</sup> is sin Dodesurthel<sup>31</sup> von 'n König t'rügg kamen,<sup>32</sup> un morgen ward Schnabel köppt.""<sup>33</sup>

"All wedder34 Schnabel!" raup35 ich un spring' tau Höchten36

un fif37 ut bat Finfter 'rut.

""Stellen Sei sid bor<sup>38</sup> nich hen,"" seggt Batter Kähler, ""seihn Sei blot,<sup>39</sup> wat dor för en Hümpel<sup>40</sup> Minschen steiht, de willen all<sup>41</sup> Schnabeln seihn, un wil<sup>42</sup> dat nich mæglich is, indem dat hei in 'ne düster Kamer<sup>43</sup> sitt,<sup>44</sup> kunnen<sup>45</sup> sei Sei för Schnabeln anseihn, un denn<sup>46</sup> kunn dat en Uplop<sup>47</sup> gewen.""

Sott in 'n hogen<sup>48</sup> Himmel! Wat hadd id mit Schnabeln tau dauhn?<sup>49</sup> Hadd id denn würklich so 'n Röwer-<sup>50</sup> un Mürdergesicht? 'T müßt jo woll sin, denn knapp hadd id mi an dat Finster stellt, dunn bröllte<sup>51</sup> dat Bolk unnen:<sup>52</sup> "Kikt dor!<sup>53</sup>

Schnabel! Schnabel!"

<sup>1)</sup> kamen nach Haufe. 2) schnappte, sperrte. 3) wieber. 4) da sas. 5) hüpfte. 6) bloß. 7) selbst die alten Knochen. 8) hatten, benahmen sich. 9) gehen. 10) Stunde. 11) jum Mittagessen. 12) wahr. 13) vierundzwanzig. 14) Jahre alt. 15) höllisch, sehr. 16) aber. 17) Art. 18) Erbsen. 19) Kartosseln. 20) Rüben. 21) sage. 22) ein paar, einiges. 23) verächtlich für das Bielerlei (Saus). 24) hätte — bleiben können. 25) Sache. 26) verzehren. 27 sagte. 28) koche. 29) Chrentag. 30) heite. 31) Xodesurtheil. 33) zurück gekommen. 33) geköpst. 34) schoelsen wieder. 35) ruse. 36) in die Höhe. 37) gucke. 38) da. 39) sehen Sie bloß. 40) Haufen. 41) wollen alle. 42) west. 43) dunsten Kammer. 44) stigt. 45) könnten. 46) dann. 47) Kussauf. 48) im hohen. 49) thun. 50) Räuser. 51) da brütte. 52) unten. 53) guckt, seh da.

3d prallte von bat Finfter taurugg.1 "Batter Rabler," fab id, "bemm id Ahnlichfeit mit ben ungludlichen Minichen?" -""Gott bewohre!"" fab bei. ""Bei is von Geburt en Snidergesell,2 un bellichen smächtig von Lim',3 un Sei fund jo icon breit in de Schullern.""4

"Schnabel 'raus!" bröllte bat Bolf buten."5 Id fett'te6 mi up minen Strohsack bal,7 lab8 ben Kopp in be Hand un funn9 'ne Tidlang nab un fab denn endlich: "Batter Rabler, id bewm mines Wiffens meindag' feinen 10 Minichen umbröcht.11 of Reinen bat Sinige namen."12 -

""Dat glow'13 id, "" jab Batter Rabler, "füs14 murb be

Oberst nich so fründlich tau Sei15 fin.""

"Worüm is hei eigentlich so fründlich tau mi?"

Batter Rähler gung 16 gang bicht an mi 'ran un fluftert mi in be Uhren: 17 ""Hei weit, 18 wo bat beiht. 19 Hei hett of all mal seten. ""20 — "Wat?" segg ick, "be tweite<sup>21</sup> Kummandant hett feten?" - "Ja, tau vir Johr mas hei verurthelt, awer be Ronig bett em mit en balm' loslaten.""22 - "Wo 's benn bat kamen?"23 frog<sup>24</sup> id. — ""Je,"" sab hei, ""bat is of so 'ne Geschicht; id red bor nich wwer, fragen Sei Altmannen bornah, be weit 't25

gang genau.""

"Mi is so wat noch nich vorkamen von Fründlichkeit," segg jeggt Batter Rähler, ""bat mard woll finen Grund hemmen, benn bir in be Stadt mahnt27 en Snibermeister, mat28 en gauben Frund29 von minen Swigersahn30 is, de stammt ut Friedland in Strelit. Medelborg un de hett uns oft vertellt, 31 dat de Oberst en Landsmann von em wir, un bat bei of fine Ollern32 tennt33 bett, mat gang gewöhnliche Rathenlub'34 west fünd."" - "Newer," raup35 id ut, "wo Dausend is bei benn tau 'm Oberften famen?" - ""Ob, wat meinen Sei? Hei hett all lang' beint,36 hei is all bunn,37 as Schill borch Medelborg treden bed, 38 as halmmuffen39 Rnecht mit em gahn,40 un nahften41 bett bei fict fo borchfauhlt42 nah Oftpreußen

<sup>1)</sup> zurüd. 2) Schneibergefell. 3) Leibe. 4) Schultern. 5) braußen. 6) sette. 7) nieber. 8) segte. 9) sann. 10) niemals einen. 11) umgebracht. 12) genommen. 13) glaube. 14) sonst. 15) gegen Ste. 16) ging. 17) Ohren. 18) weiße. 19) wie bas thut. 20) gesessen. 21) zweitee. 22) losgelassen. 23) gesommen. 24) fragte. 25) weiß e8. 26) fremb. 27) wohnt. 28) was, ber. 29) guter Freund. 30) Schwiegersohn. 31) erzählt. 32) Eitern. 33) gekannt. 34) Kathenleute, Tagelöhner. 35) ruse. 36) gedient. 37) schwiegerschen. 41) noches felber. gangen. 41) nachher. 42) burchgefühlt.

un is bunn mit bat Portiche Anno 12 nah Rußland aabn, bett Unno 13, 14 un 15 mitmatt, un as id nahften2 in Breglau ftunn.3 bunn mas bei Rittmeister bi 't irfte Ruraffirregiment. Dor mas bei benn nu as Uhl mang be Kreiben; alle Offzirers bi bat Regiment wiren Eddellud',5 bei mas be einzigfte Borgerliche, un borum mullen fei em also wegbiten;6 æwer bei gung nich, bei boll? sei sick von 'n Liw'. Ra, bat habb benn nu woll fine Tids wohrt,9 un taulest habben fei em benn nu boch woll bumpelt,11 wenn be oll lütt12 pudlich General Sans von Ziethen nich west wir, be boll13 em; un bat mas man en lütten Rirl, 14 æwer en frætigen15 Kirl, be sick so licht nich an den Wagen führen let. 16 — Ru segen 17 benn be Berrn, bat fei bor nich mit borchtemen :18 cemer fei leten nich facten, 19 fei verfochten 't mal up 'ne anner Manir un matten 'ne grote Ingaw'20 bi unfern König, wo dat doch nich affistiren21 funn, bat bi bat öllfte22 Regiment in ben gangen preußschen Staat, mat all<sup>23</sup> bi Kehrbellin por den Kind stahn<sup>24</sup> hadd, en Borgerlicher as Offgirer ftunn.""25

"Ih, dat 's jo recht nüblich, Batter Kähler," segg ick, "de Herrn hewwen blot vergeten, 26 dat bi Fehrbellin en Snibergesell dat Regiment kummandirt bett."

""Dat weit<sup>27</sup> id nich,"" sab Batter Kähler, ""bat 's vör min Tid west; æwer so vel<sup>28</sup> weit id, hei müßt weg; denn wat ded<sup>29</sup> uns' allergnedigste König? — Hei wull de Herrn Offzirers nich vör den Kopp stöten,<sup>30</sup> un den Rittmeister wull hei doch nich missen, hei makt em also tau 'm Majur, æwer of tauglit<sup>31</sup> tau 'm Eddelmann. — Wat ded æwer uns' gaud<sup>32</sup> Herr Oberst? Hei stet<sup>33</sup> den Majur ruhig in de Tasch um för den Eddelmann bedankt hei sid, hei wull nich dörch de Pikanteri von sin Kammeraden Eddelmann warden. — Ra, nu was jo denn natürlich dat Kalm<sup>34</sup> in 't Og'<sup>35</sup> slagen, nu müßt hei surt,<sup>36</sup> un so würd hei denn hir tweite Rummandant, denn sei seggen jo All, de König höllt<sup>37</sup> troz alledem noch grote Stüden up em. — Un dat strid<sup>38</sup> id gor nich,"" sett'te<sup>39</sup> oll Vatter Kähler hentau,<sup>40</sup> ""denn di de anner oll ekliche Geschicht, de hei hir nahsten<sup>41</sup> hadd, wo hei den Sträsling dodstet,<sup>42</sup> un wo sei em

<sup>1)</sup> mitgemacht. 2) nachher. 3) ftanb. 4) wie die Eule zwischen den Krühen. 5) Ebelleute. 6) wegbeißen. 7) hielt. 9) Zeit. 9) gewährt. 10) zulest hätten. 11) unter gekriegt, eigenik getaucht. 12) alte kleine. 13) hielt. 14) Kerl. 15) krötig, muthig. 16) d. h. zu nahe treten ließ. 17) sahen. 19) durchkamen. 19) ließen nicht sinken, d. h. nach. 20) große Eingabe. 21) erstitren, vordommen. 22) bet dem ältesten. 23) schon. 24) gestanden. 25) stände. 26) vergessen. 27) weiß. 28) viel. 29) that. 30) vor den Kopf soßen. 31) zugleich. 32) guter. 33) stecke. 34) Kalb. 35) Auge. 36) fort. 37) hält. 38) bestreite. 39) seste. 40) hinzu. 41) nachher. 42) tobt stach.

mit vir Johr Festung bebachten, lab¹ sid jo of be König in 't Middel, bat bei mit en halw Johr aftem.""2

"Wos was benn bat?" frog id.

""Dor möten<sup>4</sup> Sei Altmannen nah fragen, de is jo dor mit di west.<sup>5</sup> Id bün en ollen Mann un heww Fru un Kinner, un æwer mine Börgesesten red id æwerall nich; taudem<sup>6</sup> is de Oberst en gauden Mann gegen mi, un wotau sall id achter<sup>7</sup> sinen Rüggen von Ding' reden, de em all gris' Hor naug<sup>8</sup> makt hewwen, un de em von 's Morgens bet 's Abends in den Kopp liggen? Denn sörredem<sup>10</sup> is hei sihr verannert; dat kann Einer marken, ahn<sup>11</sup> dat hei tau de Bropheten hürt.""

Oll Batter Rabler gung, un oll Batter Rabler mas en braven Mann, bat hürt13 id un fach14 id, benn hei mas up fine Ort15

gang trurig worben.

Ich bachte wwer ben Ollen sine Bertellung<sup>16</sup> nah. — Also bo chen Medelnbörger, en Landsmann! Hei un Schill-Sommer, beib' Rammeraden! — De Ein' verdorben un storben, de Anner in Ihren<sup>17</sup> un Würden un gesund un träftig. — Schnabel föll<sup>18</sup> mi in: wi wiren jo of Rammeraden, beib' tau 'm Dod' verurthelt, hei satt<sup>19</sup> unnen<sup>20</sup> un ich baben,<sup>21</sup> blodet dörch en swacken<sup>22</sup> Windelbachn<sup>23</sup> von einanner scheidt.<sup>24</sup> Wi hadden beib' grugliche Verbreken<sup>25</sup> begahn; hei hadd en por Minschen ümbröcht<sup>26</sup> un ich hadd up eine dütsche Uneversetät an den hellen lichten Dag de dütschen Farwen dragen!<sup>27</sup> — Wi hadden dat sülwige<sup>28</sup> Urthel un nu satt hei in Ängsten un Dodesnöthen, un mi krümmt Keiner en Hor.<sup>29</sup> — Worüm dat? — Wo kamm<sup>30</sup> dat?

"Lieber Freund," sab späderhen<sup>31</sup> be Herr Justigrath Schröber tau mi, as id em be Sak vertellte un bese Frag' vörlab,<sup>32</sup> "nichts einsacher als dies: der König hat Sie begnadigt, ihn nicht."

""Rich begnabigt,"" sab id. ""Kraft oberstrichterliche Gewalt heit hei be Straf' in 'ne Festungsstraf' verannert; un wo bliwwt33 benn bat Richteramt, wenn 't mit be Gewalt tausamstellt warb?""

"Run, Sie glauben boch nicht," sab bei, "baß ber König von Preußen wegen solcher Bagatelle hundert junge Leute hinrichten laffen werbe ?"

<sup>1)</sup> legte. I) ab-, bavonkam. I) wie. 4) barnach müffen. 5) mit babei gewesen. 6) zubem. 7) hinter. 8) graue Haare genug. 9) im Kopse liegen. 10) seitbem. 11) ohne. 12) gehört. 13) hörte. 14) sah. 15) Urt. 16) Erzählung. 17) Ehren. 18) seic. 20) unten. 21) oben. 22) schwach. 23) Windelsoden. 24) geschieben. 25) gräuliche Verbrechen. 26) umgebracht. 27) die beutschen Farben getragen. 28) daß selbige. 29) haar. 30) wie kam. 31) späterhin. 32) vorlegte. 33) bleibt.

""Worüm nich?"" frog id. ""Wenn nu so 'n achte Hinrich von England, ober en rußichen Beiter, der blot man so 'n Riklas un so 'n verrückten Korl von Brunswik up den preußschen Thron seten habb3 — worüm nich?""

"Gegen so einen Mißbrauch ber Todesstrafe schützt uns die Humanität der Regierung und der Zeit. Todesstrafe muß sein; die menschliche Gesellschaft muß die Gewalt haben, sich der Bestien

aus ihrer Mitte ju entledigen.

""Dank för 't Kumpelment!""4 segg ick. ""Newer, Herr Justizrath, Humanität is up Stunns nicks wider, as en salschen Gröschen; blot de Gaudmäudigens un de Dummen nemen em; æwer de em utgewen un dormit tau Mark trecken, de häuden sick. — Un wat de Dodsstraf' un ehre Küslichkeit andedrapen deiht, o so wünscht ick, Sei wiren mal mit dese Weig'11 weigt; mæglich, dat Sei denn de Ogen upgüngen. 12

"Sie haben sich nicht zu beschweren, benn das Geset sagt ausbrücklich: Conat des Hochverraths wird bestraft, wie der Hochverrathselbst. Nach Ihrer eigenen Aussage ist der constatirte Zweck Ihrer Berbindung gewesen: "Herbeisührung eines auf Bolksfreiheit und Bolkseinheit gegründeten deutschen Staatslebens; dies hat man richterlicherseits für einen Conat des Hochverraths angesehen; ob mit Recht oder Unrecht lasse ich dahin gestellt (Notadono, dit was

nah 1848); aber bas Gefet ift falvirt."

""Na, herr Justigrath, benn will ick Sei wat seggen, benn hett bat Gesek un de Humanität sick gegensibig<sup>13</sup> tau 'm Naren;<sup>14</sup> entweder dat Gesek möt<sup>15</sup> de Humanität afschaffen, oder de Humanität dat Gesek. — So, as sick dat herutstellt hett, was 't en Buppenspill,<sup>16</sup> en grausames Buppenspill! — Nich so sibr grausam gegen uns, as gegen uns' ollen Öllern,<sup>17</sup> un vel<sup>18</sup> Minschensläck is dormit tau Grunn' richt't.<sup>19</sup> Ick bün en Gegner von de Dodsstras, un wer will mi 't verdensen? Wer in 't Water sollen?<sup>20</sup> un binah<sup>21</sup> vorin verdrunken?<sup>22</sup> is, mag 't Water nich recht liden;<sup>23</sup> un nich ick allein, ne, en Jeder kann in 't Water sallen. — Ick heww mal en tweisnidiges Metz<sup>24</sup> seihn,<sup>25</sup> womit en Wahnsinnige en Minschen ümbröcht hadd; mi grugte<sup>26</sup> vör dat Metz, un eben so grugt mi ok vör en tweisnidig Gesek, wat Einer dreihn un wennen<sup>27</sup> kann, as

<sup>1)</sup> Beter. 2) Karl von Braunschweig. 3) gesessen hätte. 4) Compliment. 5) weiter. 6) bloß die Gutmüthigen. 7) ausgeben. 8) zu Markte ziehen. 9) hüten. 10) anbetrist. 11) Wiege. 12) Augen ausgingen. 13) gegenseitig. 14) zum Karren. 15) muß. 16) -Spiel. 17) unsere alten Citern. 18) viel. 19) zu Grunde gerächtet. 20) in:8 Wasser gesallen. 21) beinahe. 22) ertrunken. 23) leiben. 24) zweischweißiges Wesser. 25) gesehen. 26) grauete. 27) breden und wenden.

en natten Hanschen, taumal, wenn dit Geset in de Hand von einen Wahnsinnigen gewen<sup>3</sup> ward. Un de sogenannte Reserent in uni Sak, de Herr von Tschoppe, de ut de Akten den gruglichen Hochverraths-Conat 'rute dressells habd, was wahnsinnig un sturws of as en Wahnsinnige. Den habden sei tau rechter Tid inspunnen sullt, denns wiren Dusende<sup>9</sup> von Familien vor unnüt Elend un Angst bewohrt blewen. 10 — Un wat hadden wi denn dahn? 11 —

Nids, gor nids. Blot12 in unf' Berfammlungen un unner vir Daen13 habben wi von Ding' redt, be jest up ap'ne Strat14 fri utschrigt16 marben, von Dutschlands Fribeit un Ginigfeit, amer tau 'm Sanbeln wiren wi tau fwad, 16 tau 'm Schrimen17 tau bumm, borum folgten wi be olle butiche Mod', wi rebten blot boræwer. Dat mas jo æwer of naug18 for fo en geschickten Unnerfaufungsrichter, 19 as unf' Untel Dambach mas, be grad in fine beste Carriere mas un nu boch nich flüppen laten20 funn. So murb benn nu also ut en frien, froblichen Gunnenpruft21 en Dunnerslaa22 maft, un dat Dodsurthel murd iprafen,23 ahn24 alle Enticheibungs. grünn', benn, obichonst sei uns versproken25 sei nahtauliwern,26 sünd sei in de Hor brögt,27 un wi hewwen s' meindag' nich28 tau feibn fregen.29 Stats 30 beffen wiren be Didnafigen, be bunn31 an 't Rauber32 feten,33 hellschen34 parat, allerlei gefährliche Geschichten von Demagogen un Königsmurbers in Umlop35 tau bringen, - un boch — Gott vergem 't36 ehr! — sei wußten am besten, bat Allens utgestunkene Læg'37 wir. Bertheibiger kunnen wi uns nich wählen, be murben uns fett't;38 min, be mi fast39 versprot, bat id in min Baberland, Medelnborg, müßt utliwert40 warben, hett mi up feinen Breif,41 ben id an em schremen49 bemm, antwurt't. - Nemen S' nich amel,43 herr Juftigrath, id bun en beten4 von 't hunnert45 in 't Dusend46 geraden; awer wenn id an be Rüglichkeit von be Dobsftraf' un benn webber47 an be Humanität bent, be mi von Gerichtswegen tauflaten<sup>48</sup> is, benn bomt<sup>49</sup> fic in mi so allerlei up un stött<sup>50</sup> min Gebanken as<sup>51</sup> Rohl un Rauben<sup>52</sup> börchenanner.""<sup>53</sup>

<sup>1)</sup> wie einen nassen Handschub. 2) zumal. 3) gegeben. 4) gräulich. 5) gebrechselt. 6) starb. 7) einsperren sollen. 8) bann. 9) Tausenbe. 10) geblieben. 11) gehan. 12) bloß. 13) Augen. 14) auf offener Staße. 15) frei ausgeschieben. 16) schwach. 17) Schreiben. 18) genug. 19) Untersuchungs-Richter. 20) nachlassen. 21) Niesen, bas durch Gucken in die Sonne erzeugt wirb. 22) Donnerschlag. 23) gesprochen. 24) ohne. 25) versprachen. 26) nachzuliefern. 27) in die Haare getrochtet, vergessen. 29) niemals. 29) zu sehen getriegt. 30) stat. 31) damals. 32) am Ruder. 33) saben. 34) höllisch, sehr. 35) Unique. 36) vergebe es. 37) Lüge. 38) geset. 39) set. 40) ausgeliefert. 41) Brief. 42) geschrieben. 43) übel. 44) bischen. 45) Hundart. 46) Tausenb. 47) dann wieder. 48) zugesossen.

### Kapittel 4.

Mutter, mi grugt. — Worüm id mi mit ben herrn Unteroffzirer Altmann verfürn's mußt, un worüm be Oberst B. up be Hestung kamen's was, un bat id wedder inpadt un nah M. afschiedt würd.

So redte id nah Johren; ben Nahmiddag un Abend æwer, von den id eben seggt<sup>7</sup> heww, was mi nich tau 'm Resonniren tau Sinn, up mi lagg dat<sup>8</sup> as de Mort, un de Sedanken an dat unglückselige Minschemworm<sup>10</sup> unner mi stödden mi binah<sup>11</sup> dat Hart<sup>12</sup> af. Unner mi, börch en swacksi<sup>33</sup> Minschemwark von mi scheidt, skrunn<sup>15</sup> de Dod; hei was nich unverhofft kamen, <sup>16</sup> as de Slap<sup>17</sup> in de Kinnerjohren, <sup>18</sup> hei was nich allmählich kamen, un dat Dg'<sup>19</sup> hadd sick an en gewennt; <sup>20</sup> mit einem Mal hadd hei sick an dat Lager von den Mürder<sup>21</sup> stellt un stunn dor wiß<sup>22</sup> in sine grug-lichste<sup>23</sup> Gestalt un rüppelte un rögte<sup>24</sup> sick nich un wis'te em Biller, <sup>25</sup>

blaudrobe26 Biller, all ein bi ein, jo fein amerstagen!27

"Licht auß!" röp²s be Schildwach von buten² nah min Finster 'rup; de Klod³0 was teihn,³¹ von nu an müßt id in 'n Düstern sitten.³² Jc was nich gruglich;³³ id habb up de Festung, von wo id kamen³⁴ was, Johre lang in 'ne düst're Kasematt seten,³⁵ unner mi brus'te un hulte³⁶ de Stormwind dörch den langen, unnerirdschen Gang, de dörch de ganze Festung gung,³¹ lints von mi was de Festungskirch, hinner mi en düstres Loch,³⁵ wo de Röwer³⁵ un Mürder Erner, von den Pitaval vertellt,⁴⁰ in Keden⁴¹ un Nanden an de Mur anslaten⁴² west wird — id hadd mi nich grugt;⁴⁴ id wir ostmals des Rachtens dörch de Kirch gahn,⁴⁵ de in Fredenskiden⁴6 tau 'ne Ort Mondirungesamer⁴² brust⁴8 würd. Dor hungen⁴9 de Wänn¹⁵0 entlang olle witte⁵¹ östreichsche Mantels, wwer⁵² jeden hung en Schado, unner⁵³ jeden stumr'n⁵⁴ en por Stäweln,⁵⁵ de Finstern wiren utnamen,⁵⁶ dormit dat Tüg⁵¹ hübsch lustig hängen süll, un nu wewten un swewten³8 de witten Mantels unner den Schado un

<sup>1)</sup> grauet. 2) erzürnen. 3) gekommen. 4) wieder. 5) nach Jahren. 6) aber.
7) gesagt. 8) lag es. 9) wie der Alp (nightmare). 10) Menschemurm. 11) stießen mir beinahe. 12) Hez. 13) schwach. 14) geschieden. 15) stand. 16) geboa fest. 17) Schlaf. 18) Kindersche. 19) Auge. 20) gewöhnt. 21) Mörder. 22) de fest. 23) gräulichst. 24) rihrte und regte. 25) wies ihm Bilber. 26) blutrothe. 27) überschlagen. 28) ries. 29) außen. 20) Nite. 31) zehn. 22) sigen. 33) graulichst. 34) gefommen. 35) gesessen. 36) brauste und heulte. 37) signs. 33) graulich. 39) Käuber. 40) erzählt. 41) Ketten. 42) Mauer angeschlossen. 43) gewesen war. 44) gegrauet. 45) gegangen. 46) Friedenszeiten. 47) Art Montirungskammer. 48) gebraucht. 49) hingen. 50) Wände. 51) alte weiße. 52) über. 53) unter. 54) standen. 55) Stiefel. 56) ausgenommen. 57) Zeug. 58) webten und schwebten.

æwer be Stäweln be Wand entlang, un 't was, as wenn be Geister von be ollen Öftreicher, be bi Prag un Leuthen follen<sup>1</sup> wiren, noch einmal in Reih' un Glib stünn'n un noch einmal in 'n Stormschritt vörrücken mütten. — Ich habb bat üm Mibbernacht seihn,<sup>2</sup> æwer<sup>3</sup>

grugt habb ict mi nich.

Hard grugte mi. Ich horfte un horfte nah jeden Ton, de von unnen 'ruppe kamm, un de lang' horft, de hürt oks wat. Dat husche un stæhnte üm mi 'rüm — dat was jo nicks, kunn<sup>7</sup> jo nicks sin; dat wiren jo blot<sup>8</sup> min Gedanken! — Ja, æwer dese Gedanken wiren ut mi 'rute treden<sup>9</sup> un wiren üm mi kwig<sup>10</sup> worden, un min Uhr glöwt<sup>11</sup> sei tau hüren, un min Og'<sup>12</sup> sei tau seihn, un dat was de Grugel.<sup>13</sup>

Dat was 'ne lange Nacht un 'ne lange Qual! — Un so is be Minsch! — Taulett bacht id blot noch an mi un nich an ben Unseligen unner mi; id bankte Gott for ben Morgen, be em so

ichredlich upgahn14 mußt.

Unner mi wurd bat lewig, en Wagen führte<sup>15</sup> langsam vor be Dör, 16 nah en beten<sup>17</sup> führte be Wagen langsam webber furt; 18

ich ket 19 nich ut - mi mas flicht tau Maub'. 20 - -

Den Nahmiddag kamm<sup>21</sup> be Herr Unteroffzirer Altmann un wull mi tau 'm Spazirengahn afhalen: 22 "Remen S' nich æwel, "23 jäb<sup>24</sup> hei, as hei in min Gefängniß 'rinne kamm, "dat ick nich all hüt morrn<sup>25</sup> kamen bün; æwer ick müßt noch bi Schnabeln . . . . "Hollen<sup>26</sup> S' Ehr Mul<sup>27</sup> von Schnabeln!"" fohrt<sup>28</sup> ick em an.

De Mann würd ordentlich verstutt æwer mine Haftigkeit; æwer bat wohrte<sup>29</sup> nich lang', hei kek mi ruhig an, denn hei was en Unteroffzirer in gesetzten Johren un hadd sick in sinen Lewen wat versöcht: 30 "Schön," säd hei, "wenn Sei min Unnerhollung<sup>31</sup> nich geföllt, denn kann sei nahbliwen; 32 ick bün blot kummandirt, mit Sei up den Wall spaziren tau gahn. — Js 't Sei also nu gefällig?"

Wi gungen<sup>33</sup> up den Wall; de Herr Unteroffzirer gung twei<sup>34</sup> Schritt sidwarts achter<sup>35</sup> mi, as wenn hei mi an 'n Strick höll<sup>36</sup> un mi tau Mark lebbt,<sup>37</sup> as de Bur sin Farken.<sup>38</sup> — Wi gungen den Wall entlang, wi gungen webder t'rügg.<sup>39</sup> ick kunn 't<sup>40</sup> nich

<sup>1)</sup> gefallen. 2) gesehen. 3) aber. 4) heute. 5) kam. 6) hört auch. 7) konnte. 5) bloh. 9) getreten. 10) lebendig. 11) Ohr glaubte. 12) Auge. 13) das Grauen. 14) aufgeben. 15) fuhr. 16) Ahūr. 17) bischen. 18) wieder fort. 19) gucke. 20) schier. 21) kam. 22) abholen. 23) übel. 24) sagte. 25) schon heute morgen. 26) halten. 27) Maul. 28) subel. 24) sagte. 30) etwas versucht. 31) Unterhaltung. 32) nachbleiben. 33) gingen. 34) zwei. 35) seitwärts hinter. 36) hielt. 37) zu Mark lettete. 38) wie der Bauer sein Ferkel. 39) zurück. 40) konnte es.

länger uthollen, ich habb ben Mann Unrecht bahn; hei habb 't gaub' meint, un ich was groww west. Ich breiht mi also üm un sab: "Herr Unteroffzirer, nemen S' mi mine hastigen Würb's nich æwel; ich heww best' Dag' ümmer blot von Schnabeln hürt, un be ganze Nacht is hei mi nich ut ben Sinn kamen, dat ich sein Dg' tau bahn heww, un as Sei nu hüt bormit wedder in be Dör 'rinne kemen, un ich mi bacht habb, be Spazirgang süll<sup>11</sup> mi up anner Gebanken bringen . . ."

""Na, laten S' man, ""12 antwurt't hei mi, ""mi makt13 bat man so 'n beten verstutt, 14 bat ick binah be sülwige 15 Antwurt kreg, 16 as hüt morrn bi ben tweiten Kummanbanten. Denn be süll eigentlich hüt morrn be Exkutschon mit aswohren, 17 hei hett sick wwer krank mellen 18 laten, un as ick em hüt morrn Rapport afstatten beb 19 un em be Sak 20 utsührlich vertellen wull 21 — benn ick bün bor mit taugegen west — sohrt hei mi ok so an un wull nicks borvon weiten. ""22

"Worüm bat?" frog<sup>23</sup> id. — ""Je, wat weit<sup>24</sup> id?"" sāb hei. ""Sörrebem<sup>25</sup> be Mann bunn<sup>26</sup> bat Unglüd mit ben Sträfling hadd, is hei sihr verännert, hei was 'ne wohre<sup>27</sup> Seel von 'n Mann, nu is hei oft hastig un upsohrend, un 't is, as wenn em be Unrauh<sup>28</sup> plagt.""

"Na, is dat mit den Strafling en Geheimniß?" frog id. "Oll29 Batter Rahler hett of all borvon feggt; æwer hei wull mi

fein Utfunft gewen."

""Oll Batter Kähler is en Haf',"" sab de Herr Unterossierer, ""be Geschicht weit<sup>30</sup> jedes Kind up de Strat,<sup>31</sup> un sei is jo of gerichtlich makt, un ick was de Nacht grad up Wach un heww of in de Sak nahsten tügen<sup>32</sup> müßt. — Dat was grad Wihnacht heilig Abend, un 't sünd nu en beten<sup>33</sup> æwer vir Johr, un ick müßt up den "Stern" up Wach. Nu hadden sick de Strässing' for dese Racht fri<sup>34</sup> Nacht losbeden,<sup>35</sup> dat sei sick en beten tausam freuen wullen un ok Licht in de Kasematten brennen dürwten. Na, dat gung denn in de Jrst<sup>36</sup> ok ganz gaud, sei eten un drunken<sup>37</sup> un sungen tausam un hadden sick denn ok Bramwin<sup>38</sup> kamen laten;<sup>39</sup> un den is jo nu dat Bolk nich gewennt,<sup>40</sup> denn jo as<sup>41</sup> sei annert-

<sup>1)</sup> aushalten. 2) gethan. 3) gut. 4) grob gewesen. 5) brehte. 6) Worte. 7) übel. 5) bloß. 9) gehort. 10) kamen. 11) sollte. 12) lassen Sie mur. 13) machte. 14) bischen stugig. 15) beinahe bieselbe. 16) kriegte. 17) abwarten. 18) melben. 17) abstattete. 20) Sache. 21) erzählen wollte. 22) wissen. 23) sachte. 24) weiß. 25) seitdem. 25) bamals. 27) wahr. 25) linnuhe. 29) wei alte. 30) weiß. 31) Stages. 24) weiß. 35) loß gebeten. 36) auerst. 37) aben und tranken. 35) Branntwein. 35) kommen lassen. 40) gewohnt. 41) sowie, da.

halmen1 Sulwergroschen baglich tau vertehren2 hemmen un up brei Dag' fim Bund's Rummisbrob, so will bat for en Sluck nicks affmiten. 3 Ra, 't burt's of nich lang', bunn' habben sei wat in ben Ropp, un be Glageri gung los. Wi also mang ehr 'rinnes un höllen Stuer,9 un wenn be Leutnant, be be Wach tummanbirt, æwerst man10 noch en blaudjungen Minsch mas, fin Lud' fennt11 habb, un be Kirls12 in ehre Rasematten habb influten18 laten, benn wir Allens gaub gahn,14 fo æwer let15 bei fick borch ehr Bibben beaauschen16 un let fei taufam blimen.17 Dat mas en groten Fehler, un ut ben mußt mat Slimmes 'rute brauben. 18 - Dat burt benn of nich lang', bunn mas be Larm webber in ben Gang', un as wi nu webber bormang temen, habb fid bat Blatt wennt,19 fei flogen20 fid nich mibr unnerenanner,21 ne, fei fungen an,22 uns tau brangen; unf' Leutnant wull jo woll be Berantwurtlichkeit nich up fick laben, Gewalt bruten23 tau laten, bei kummanbirte uns taurugg un let dat Dur besetten,24 un dor ftunnen wi nu , Bangenett25 aefallt' un vor uns en bunnert un föftig26 Strafling' in vulle27 Rebelljon. Unf' Leutnant wüßt fid nich tau raben,28 hei schickte also 'ne Orbonnang an ben tweiten Rummandanten, bat be Rath ichaffen full. - De Oberft mas den Abend of in 'ne luftige Befellschaft west, bei tamm tworst glit29 up be Stad';30 cemer Einer funn 't em anseihn, bat bei ut fo 'ne Gefellicaft tamm - un bat beb em nahften ben Damp31 - bei fach32 roth in 't Beficht ut, brangte fic abn wider mat tau feagen33 mang uns borch, gung ftract up be Rirls los un fragte mit haftige, lube34 Stimm: mat fei mullen? - Sei mullen ehr fri Nacht hemmen, sei mullen beteres35 Brod hemmen, sei mullen . . . un nu fcrea36 Allens borchenanner. wat sei Allens hemmen mullen. — Einer füll37 reben! rop38 be Dberft. — Dunn'39 fprung en langen Rirl vor, 't mas en Snibergesell und habb en Bankenbein40 in be Guft41 un rop: "Mit Bauben42 is bir boch nicks tau maten!"43 un gung up ben Oberften Ios. - De ftunn wiß,44 ahn fid tau rogen,45 un as em be Snibergesell neger46 tamm, rop bei raich achter 'n anner:47 . Rerl, bleib

<sup>1)</sup> anberthalb. 2) verzehren. 3) Pfunb. 4) Schluck, Schnaps. 5) abschmeißen. 6) bauerte. 7) ba. 8) zwischen sie hinein. 9) hielten Steuer,
steuerten. 10) aber nur. 11) Leute gekannt. 12) Kerle. 13) einschließen.
14) gegangen. 15) ließ. 16) bereben. 17) zusammen bleiben. 18) heraus britten.
19) gewenbet. 20) schlugen. 21) unter einanber. 29) singen an. 23) brauchen.
24) Thor besehen. 25) Bajonett. 25) 150. 27) in vollet. 28) rathen. 29) zwar
gleich. 30) auf ber Stelle. 31) that ihm nachher ben Damps. 32) sab. 33) ohneweiter etwaß zu sagen. 34) laut. 35) besseers. 26) schrie. 37) sollte. 38) ries.
29) da. 40) Bankbein. 41) Kauft. 42) mit Gutem. 43) machen. 44) stanb sest.
45) ohne sich zu regen, rühren. 46) näher. 47) hinter einanber.

mir vom Leibe! — Rerl, bleib mir vom Leibe! — Bleib mir vom Leibe oder . . . .!' — Hei stöd tau, un be Kirl lagg up be

Stab' bob tau finen Fauten.2

Seihn S', herr, ich bun mit tau Feld west as Attollerist,4 un bi Kulm wurd be ganze Mannschaft von min Batteri von be pohlschen Hulahnen awerreden un dobsteten bet up mi; awer mi is nich so grasen worden, un ich heww mi nich so versirt as bi besen enzelnen Fall. Dat möt 12 doch dorvon kamen, dat Einer bi so 'n Gesecht up Allens sat't 12 is un tau 'ne anner Tib13 nich.

De Strafling' mußten fid of fo verfirt hemmen, benn tein Burt let fid huren, un fei brangten fid orbentlich, bat man en Jeber fir

in fin Rasematt berinne famm.

As de Letten inslaten<sup>14</sup> wiren, stunn de Oberst noch ümmer, ahn en Wurt tau spreken, <sup>15</sup> up den Plat, dreihte sick dunn kort<sup>16</sup> üm, gung mang uns dörch un sad nich witt noch swart, <sup>17</sup> un was noch, as ick man hürt<sup>18</sup> heww, de sülwige Racht tau 'm irsten Kummandanten gahn, habd sinen Degen afliwert<sup>19</sup> un sick tau 'm Arrest mellt.

Dat Standrecht würd æwer em hollen, 20 un id müßt of as Tüg'21 vör. Sei frogen vör Allen, ob de Oberst wat in den Kopp<sup>22</sup> hatt hadd.<sup>23</sup> — Ja, wat wüßt id? Hastig was hei ankamen, hastig hadd hei redt, hastig hadd hei handelt un roth sach hei in 't Gesicht ut — mihr künnen wi All nich seggen; æwer wed<sup>24</sup> von sine Gesellssaft, mit de hei tausam seten<sup>25</sup> hadd, warden woll anners utseggt<sup>26</sup> hewwen; hei würd tau vir Johr Festung verurthelt. Un worüm? Wil 't<sup>27</sup> en Minschelmen waß; un wenn 't of man en slichtes<sup>28</sup> waß, dat Lewen von einen Strässing, de tau twintig<sup>29</sup> Johr wegen Kow<sup>30</sup> un Deiwstahl verurthelt waß, mit en Minschenlewen sall Einer doch nich spillunken.""<sup>31</sup>

En por Dag' nah bese Vertellung<sup>39</sup> föll<sup>33</sup> webber grufiges Weber<sup>34</sup> in: min schön Frühjohr habd lagen; <sup>35</sup> un ich satt<sup>36</sup> webber achter mine Sardinen un ket in 't Weber, wo be Wind mit ben Snei towte, <sup>37</sup> un 'ne Ort<sup>38</sup> von Behagen kamm æwer mi, wenn ich so ben armen Schelm von Schilbwach vör be Gewehren up un dal lopen<sup>39</sup> un in ben Snei 'rümmertrampsen sach, dat hei sich be

<sup>1)</sup> stieß zu. 2) Hihen. 3) sehen Sie. 4) Artillerist. 5) polnischen Ulanen. 6) übergeritten. 7) todgestochen. 5) bis auf mich. 9) grausen. 10) erschrocken. 11) muß. 12) gesaßt. 13) Beit. 14) etngeschlossen. 15) iprechen. 16) dann turz. 17) weiß — schwarz. 18) wie ich nur gehört. 19) abgetiefert. 20) über ihn gehalten. 21) Beuge. 22) etwas im Kops. 23) gehabt hätte. 24) welche, einige. 25) gesessen. 25) ausgesagt. 27) weil es. 28) schechtes. 29) zwanzig. 30) Raub. 31) leichtstinnig umgehen. 32) Erzählung. 33) sel. 34) grausiges Wetter. 36) gelogen. 36) saß. 37) Schnee tobte. 38) Art. 39) auf und nieder lausen.

Fäut<sup>1</sup> warm höll.<sup>2</sup> — Wenn buten<sup>3</sup> be Sünn<sup>4</sup> schint, un be Bægel singen, un de Blaumen bläuhn,<sup>5</sup> wenn alle Welt sick freut, un de Harten<sup>6</sup> lustiger slagen, denn is 't för en Gesangen de slimmste Tid; sine beste Tid is, wenn de Regen gütt,<sup>7</sup> un de Stormwind ras't un den Snei in willen Warbel<sup>8</sup> tausamen jöggt.<sup>9</sup> — 'T sünd nu sörredem<sup>10</sup> vele Johren vergahn; æwer dit Gesäuhl is mi von jenne<sup>11</sup> Tid her noch blewen,<sup>12</sup> ick tann Stunnenlang in so 'n willes Weder<sup>13</sup> seihn, un mi ward denn so still un sacht tau Sinn, mi is denn,<sup>14</sup> as wenn dat schurige<sup>15</sup> Weder buten mine slimmen Johren sünd, de nich mihr an mi 'ran kamen kænen un vergews<sup>16</sup> üm mi 'rümmer rasen, un 'ne Trurigkeit kümmt denn æwer mi, dat grad dit wille Weder in min Lewensstrühjohr insallen müßt; æwer — Gott sei Dank! — 't is keine bittere Trurigkeit, denn uns' herrgott hett mi einen schonen warmen Aben sett't,<sup>17</sup> dat ich binnen<sup>18</sup> warm bün.

Id was nu all<sup>19</sup> gegen söß<sup>20</sup> Wochen an Urt un Städ',<sup>21</sup> un habb all de Hoffnung, id würd hir bliwen, wo sid dat all so schön anlet,<sup>22</sup> æwer of dese Hoffnung, di Frühjohr von mine Taukunst habd lagen.<sup>23</sup> Eins '3<sup>24</sup> Abends kamm de Oberst un säd mi: 't wir Order kamen, id süll von hir surt. — "Wohen?" srog id. — "Nah M." was de Antwurt. — Dat was slicht Weder! M. was de Höll för uns; id habd dor en Vægelken<sup>25</sup> von singen hürt. — Aewer wat hülp<sup>26</sup> dat All; æwermorgen süll 't<sup>27</sup> losgahn. Id sett'te<sup>28</sup> mi den annern Dag hen, schwew<sup>29</sup> an minen Bader, maktentlyg, packe minen Aapperkram tausamen un satt nu wedder twischen Dör<sup>30</sup> un Angel, twischen Bom un Bork,<sup>31</sup> kunn nicks sör mi dauhn,<sup>32</sup> un müßt aftäuwen,<sup>33</sup> wo 't warden süll.

Den Abend vor mine Afreis' kamm be Oberst webber un sab mi Abjus. "Ich habe Ihre Reise so angeordnet," sab heit, "daß Sie nicht mit Extrapost nach M. besörbert werden. Sie werden in kurzen Tagereisen von Ort zu Ort reisen; ich benke mir, dies wird Ihnen lieber sein." — De Mann wüßt Bescheit; hei wüßt, wat en Gesangen gaud beb.34 — Ich bedankt mi bi em un — worüm süll ich dat nich ingestahn35 — be hellen Thranen lepen36 mi

<sup>1)</sup> Küße. 2) hielte. 3) brauhen. 4) Sonne. 5) Blumen blühen. 6) Herzen. 7) gieht. 8) wildem Wirbel. 9) jagt. 10) seithem. 11) jener. 12) geblieben. 13) Wetter. 14) bann. 15) saurig. 16) vergebens. 17) Ofen geseht. 18) inwendig. 19) schon. 20) schol. 21) Ort und Stelle. 29) antie. 29) septelegen. 24) einmal bes. 25) Wögelchen. 25) half. 27) sollte es. 29) septele. 29) saurighen Thur. 31) Baum und Borke. 32) thun. 33) adwarten. 34) gut that. 35) eingestehen. 36) liefen.

æwer be Baden, as wenn id von minen besten Fründ up ummer Afichib nem'.

Un hei was en Frund, un id hemm em meindag' nich webber feibn.2 -

### Kapittel 5.

Borüm Schanfter's Bank mi en Por Stäwelnes nich mihr's för söß Daler's maken wull. Bat sid de Herr Postkummissorius mit den General Kalkreuth vertellte, un de Fru Postkummissoriusen mit mi. Borüm en Swin's börwarts führt'd warden möt, 11 un de Fru Postkummissoriusen des Allerheiligste upstot. Borüm dese Geschicht en trurig Enn'13 nimmt.

Acht Johr<sup>14</sup> funnen vergahn sin,<sup>15</sup> ick was all<sup>16</sup> lang' fri;<sup>17</sup> ick was Landmann worden; ick gung<sup>18</sup> mit Stulpstäweln<sup>19</sup> un korte<sup>20</sup> Hosen in de Welt herüm; ick was en hellschen Kirl,<sup>21</sup> de ganze Damm, de hürte mi tau.<sup>22</sup> Jck was noch mal so breit worden, as ick west<sup>23</sup> was, un Schauster<sup>24</sup> Bank, wat<sup>25</sup> noch en ollen Spelfammerad<sup>26</sup> von mi was, sab:<sup>27</sup> "Frizing," sab hei, "mit Utnam'<sup>28</sup> von oll Bäcker Haufnageln heft Du de dicksen Waden in de ganze Stadt; de Deuwel mat<sup>29</sup> Di 'n Kor Stulpstäweln för söß Daler!"

Fri! Fri! um denn Landluft un Landbrod un von Morgens bet<sup>30</sup> 's Abends en beipen Drunk<sup>31</sup> frische Luft, un Gottes Herrlickeit rings herüm, blot tau 'm<sup>32</sup> Taulangen; un ümmer wat tau dauhn, <sup>33</sup> hüt dit<sup>34</sup> un morgen dat; æwer<sup>35</sup> Allens in de beste Regelmäßigkeit, dat dat ümmer stimmt mit de Natur, dat makt de Baden roth un den Sinn frisch, dat is en Bad för Seel un Liw<sup>36</sup> un wenn de ollen Knaken<sup>37</sup> un Sehnen of mal mäud<sup>38</sup> warden un up den Grund saden willen, <sup>39</sup> de Seel swemmt<sup>40</sup> ümmer lustig baden.<sup>41</sup>

Id segen<sup>42</sup> de Landwirthschaft, sei hett mi gesund makt<sup>43</sup> un bett mi frischen Maub<sup>44</sup> in be Abern gaten.<sup>45</sup> Un wenn Giner of

<sup>1)</sup> nähme. 2) niemals wieber geschen. 3) Schuster. 4) Paar Stiefel.
5) mehr. 6) sechs Thaler. 7) machen wollte. 8) erzählte. 9) Schwein. 10) geschren. 11) muß. 12) aufschlöß. 13) trauriges Ende. 14) Jahre. 15) konnten vergangen sein. 16) schon. 17) sech. 18) ging. 19) Stullystiefeln. 20) turz. 21) ein höllischer, gewaltiger Kerl. 22) gehörte mir zu. 22) gewescn. 24) Schwein. 25) wos = der (welcher). 26) alter Spielkamerad. 27) sagte. 28) Ausnahme. 29) Teufel mache. 20) bis. 31) einen tiefen Trunk. 32) bloß zum. 33) thun. 34) hente dies. 35) aber. 36) Leib. 37) alten Knochen. 38) müde. 39) sinken wollen. 40) schwimmt. 41) oben. 42) segne. 43) gemacht. 44) Muth.

nich so vel dorbi lihren beiht, as en Anner, de bi dat allergelihrteste Mastsauder<sup>2</sup> up 'ne Universität smeten<sup>3</sup> is, so giwwt<sup>4</sup> dat doch vel tau beachten, un wenn Einer man nich tau sul<sup>5</sup> un tau fortsichtige is un kickt en beten<sup>7</sup> æwer den Tun<sup>8</sup> von dat Gewarw', benn ward hei ok vele gaude<sup>10</sup> Kost för Berstand un Bernunft sinnen, <sup>11</sup> un wat hei sindt, is frische, gräune<sup>12</sup> Weid', de unner 'n blagen Hewen<sup>13</sup> in Regen un Sünnenschin<sup>14</sup> wussen<sup>15</sup> is un den Minschen ganz anners besümmt, <sup>16</sup> as dat swore, <sup>17</sup> gelihrte Mastsauder up de Universitäten un de Stallsauderung<sup>18</sup> achter 'n Schriwbisch. <sup>19</sup>

Id was fri un was gesund! — Id was tau Stadt führt<sup>20</sup> nah min Baderstadt, <sup>21</sup> un süll Alewersaat halen, <sup>22</sup> denn 't was in de Frühjohrssaattid<sup>23</sup> un wi wullen unner 't Sommerkurn<sup>24</sup> unsern frischen Slag<sup>25</sup> anseigen. <sup>26</sup> — Na, 'ne Stadtreis' is 'ne Dagreis'; <sup>27</sup> id hadd noch süd, un tunn<sup>30</sup> mi de ollen Füerstäden <sup>31</sup> un de ollen Frünn' <sup>32</sup> beseihn. 'T was binah <sup>33</sup> Middag, un üm de Middagstid plegt<sup>34</sup> tau dunnmalen <sup>35</sup> de Stemhäger <sup>36</sup> Börger en beten 't Posthus tau gahn, <sup>38</sup> denn de Fru Postkummissoriussen hadd dat beste Bir, un 't gaww of denn <sup>39</sup> ümmer wat Niges <sup>40</sup> tau seihn, will <sup>41</sup> denn de Berliner Bost ansamm.

Id kamm 'rinne in dat lütt Stüwken, <sup>42</sup> id was lang' nich dor west; <sup>43</sup> æwer 't was noch all so, as 't west wir. <sup>44</sup> Bon dat lütte Stüwken was noch en Enn' <sup>45</sup> asbucht't <sup>46</sup> mit hölterne <sup>47</sup> Trallingen, <sup>48</sup> wat de Herr Postkummissorius sin "Contur <sup>49</sup> näumen ded, <sup>50</sup> wat æwer utsach <sup>51</sup> as en gadlich <sup>52</sup> Bagelburken, <sup>53</sup> un in dit Bagelburken satte der Postkummissorius mit sinen Herrn Sæhn; <sup>55</sup> singen beben sei æwer nich, <sup>56</sup> denn — so vel id weit <sup>57</sup> — singt kein Großherzogliche Postbeamter tau de Posttid, <sup>58</sup> un 't was also of von ehr <sup>59</sup> nich tau verlangen. Un de Fru Postkummissoriussen stunn<sup>60</sup> noch

<sup>1)</sup> viel dabet Iernt. 2) Mastsuter. 3) geschmissen. 4) giebt. 5) faul. 6) kurzsichtig. 7) gudt ein bischen. 8) über ben Zaun. 9) Gewerbe. 10) gut. 15) gewachsen. 12) grün. 13) unter'm blanen hinmel. 14) Sonnenschein. 15) gewachsen. 16) bekommt. 17) schwert. 18) Siallsütterung. 19) hinter'm Schreibitsche 20) gesahren. 21) nach meiner Baterstadt (Stavenhagen). 23) sollte Kleesaat holen. 23) zeit. 24) -korn. 25) Schlag, Feldaaktheilung mit wechterkruchtsche 26 ansaen. 27) Lagereise. 22) sonst. 27) parat, fertig. 30) konnete. 31) bie alten Feuerstätten. 32) Freunde. 33) beinahe. 34) psieges. 35) Stavenhagener, 15ger. 37) bischen. 38) gehen. 38) gab auch dann. 40) etwas Reues. 41) weil. 42) kleine Stüdchen. 43) da gewesen. 44) wie es gewesen war. 45) Ende. 46) abgebuchtet, abgetheilt. 47) hölzern. 48) Gittersche. 49) Comptoir. 50) nannte. 51) aussah. 52) ziemlich groß. 53) Bogelbauer. 54) saß. 55) Sohn. 56) sie langen aber nicht. 57) so veil ich weiß. 58) Postaeit. 59) von ihnen. 60) stand.

ümmer an ben Aben,1 mo fei all2 in mine Rinnertiden3 ftabn4 habb. bat muggt5 Minter ober Commer fin, ewer be Glafur pon be Racheln babb fei meg un ben mittene Aben roth schurt.7 Un of be fülmigen Biller8 hungen in be Stum',9 en por Biller von ben ollen Frit un 'ne Mondirungstort10 von bat frangoiche Militor un benn de General Ralfreuth. Ralfreuth habb bi ben Berrn Boftfummifiorius fin bestes Tua antrecti11 un ftunn dor in 'ne blage12 Frad un en breikantigen Saut13 un witte Sofen un gnaterswarte,14 blankaewichste Boftillonsftameln; von Geficht fach15 bei fibr icon roth un gesund ut, un fine Raf' let16 in be Lang' nicks tau munichen æmrig. 17 Bei habb æmer ben Ihrenplat 18 von all be Biller, denn de herr Boftkummifforius habb unner19 em bi de litthauischen Dreiguner20 ftabn21 un estimirt em noch ummer as finen Rummanbanten. Un wenn de Herr Postkummissorius mal lustig un ut fin Burten 'rute laten22 mas, benn brunt23 bei nab be Bofttib tauwilen24 ekliche von finen roben Magenbittern un gung gang militörisch in de Stum' up un dal 25 un denn was dat för en Minschenhart26 leiwlich27 antauseihn, wo<sup>28</sup> de beiden ollen Krigsfammeraden fid frundlich anketen.29 Ralfreuth fad nicks; amer be Herr Posttummissorius matte<sup>30</sup> jedesmal Front vor sinen Scheff,<sup>31</sup> wenn hei in den Parad'marsch an em vorbikamm<sup>32</sup> un röp<sup>33</sup> em tau: "Du bift mein Ralfreuth!" Un bat matte ben Berrn Boftfummissorius alle Ihr, 34 denn hei hadd sid mal mit Kalfreuthen haßlich verturnt, 35 un Kalfreuth hadd em wegjagt; æwer hei drog em bat nich nab, 36 obichonft bat Ralfreuth Schuld habb. Denn Ralfreuth babb ben Berrn Boftfummifforius, as bei noch Wachtmeifter bi be Dreiguner mas, mal nah ein von fin Gauber37 ichict. dat bei dor dat Inventor upnemen full38 - benn be Berr Boftfummissorius was hellschen<sup>39</sup> start in be Febber<sup>40</sup> — un bat was benn nu of Allens sihr schon afgahn<sup>41</sup> bet up be Kauh,<sup>42</sup> benn as be upschremen43 marben fullen, habben fei fo 'ne Rams,44 be 't eigentlich gor n'ch gimmt, 45 un be fein Deuwel46 schrimen 47 fann, as Strimer un Blig un Stirn un Dreititt, 48 un — wat weit49 id!

<sup>7)</sup> Ofen. 2) schon. 3) Kinberzeiten. 4) gekanben. 5) mochte. 6) weiß.
7) gescheuert. 5) bieselben Bilber. 9 Stub. 10) -karte. 11) Zeug angezogen.
13) hau. 13) hut. 14) glänzenbschwarz. 15) ah. 15) Nase ließ. 17) übrei.
16) Ehrenplak. 19) unter. 20) Dragoner. 21) gestanben. 22) gelassen. 23) rank.
24) zuweilen. 25) auf und nieder. 26) Wenschenberz. 27) liebich. 23) wie.
29) freundlich angusten. 30) machte. 31) Chef. 22) vorbeikam. 35) rief. 34) Ehre. 33) exziunt. 36) trug sim das nicht nach. 37) Güter. 38) aufnehmen solke. 33) bölüsch, seiten. 40) Feber. 41) abgegangen. 42) bis auf die Kühe. 43) ausgeschrieben.
44) solche Kamen. 45) giebt. 46) Teussel. 47) schreien. 49) gebräuchtiche Ramen sübe. Kühe: "Etrimer" hat einen Sterifen auf bem Raden, "Blis", einen weißen Fied, (Bläß), "Stirm" einen Stern vor dem Kopf und "Dreititt" brei Zihen. 49) weiß.

Of kemen¹ bes' Namen ben Herrn Bostkummissorius tau gemein vör, un hei makte ut Strimer — Juno, ut Bliß — Minerva un ut Dreititt — Benus — u. s. w. — Ralkreuth was tau ungebildt, üm be Verschönerung intauseihn, hei sohrte² up ben Wachtmeister los, be æwer, in bat richtige Gefäuhl,³ in Schönheitssaken ben Herrn General æwerlegen tau sin, gaww nich nah, un sei vertürnten sich bägern.⁴ Nu is dat æwer meindag' noch nich so west, dat en Wachtmeister en General wegiggen kann, un wil sei nu doch einmal utenanner's müßten, jog6 be General den Wachtmeister weg. — Dat was sin Glück; hei wir süs? in 'n Lewens nich Posttummissorius in Stembagen worden.

In 't Irst müggt<sup>9</sup> em bat woll man swack<sup>10</sup> gahn, æwer hei was en Mann, be sick borch tau bringen verstunn, <sup>11</sup> hei smet<sup>12</sup> sick mit sine Gemahlin up be 'bramatische Kunst', as sei bat hüti<sup>13</sup> nennen, un — weit ber Deuwel!<sup>14</sup> habb hei all in Ostpreußen von Stemhagen hürt, <sup>15</sup> bat dor en sihr gebildtes Publisum sin süll<sup>16</sup> — genaug, <sup>17</sup> eines schönen Dags kamm hei in min Baderstadt un spelte<sup>18</sup> up Allmern sinen<sup>19</sup> Saal Theater, tworst, <sup>20</sup> wil hei man mit sine leiwe Fru allein was, blot virbeinige Stüde, æwer de

wiren of von 't befte Enn'.21

Nu müßt sid bat grab begewen, bat oll Postmeister Toll sid bat entsäd<sup>22</sup> un begrawen was. Na, ahn<sup>23</sup> Postmeister kunn<sup>24</sup> jo boch Stemhagen nich assistiren,<sup>25</sup> un be Postmeisterstäd<sup>26</sup> würd utbaden<sup>27</sup> as sur Bir,<sup>28</sup> Keiner wull för hunnert un twintig Daler<sup>29</sup> bat Johr æwer Postmeister spelen,<sup>30</sup> dunn æwernamm<sup>31</sup> hei sid de Sat,<sup>32</sup> un hei hett sei of richtig dörchsührt bet an sin selig Enn', benn hei was en ollen trugen,<sup>33</sup> braven Mann; æwer hei wüßt dor of up tau lopen.<sup>34</sup> Dat sach<sup>35</sup> hei: mit de hunnert un twintig Daler Postmeister-Gehalt kunn hei nich utkamen,<sup>36</sup> hei läb<sup>37</sup> sid also gradæwer<sup>38</sup> von sin Bagelburken noch en anner Bagelburken an, un sett'te<sup>39</sup> sine leiwe<sup>40</sup> Fru dorin. Dat was de Ropladen,<sup>41</sup> un de hett, so lang' as hei bestahn<sup>42</sup> hett, en groten Raup<sup>43</sup> hatt di all de Schausters<sup>44</sup> in ganz Land Medelnborg — wegen den Snuwtobad.<sup>45</sup> — Un worüm? Dorüm, wil dat<sup>46</sup> hei sülwen<sup>47</sup> 'ne Räs' för Snuw-

<sup>1)</sup> tamen. I fune. I (her. 1) Gefühl. 4) tücktig, heftig. 5) anseinander. 6) jagte. 7) wäre sonst. 6) jagte. 7) wäre sonst. 6) jagte. 7) wäre sonst. 13) hente. 14) weiß der Teufel. 15) gehört. 16) sollte. 17) genug. 18) spielte. 19) auf Allmer's. 20) zwar. 21) Ende. 22) sich es entsagte. b. h. starb. 23) ohne. 24) konnte. 25) erfätte, Seelle. 27) ausgedebeten. 25) wie saures Bier. 29) 120 Thaler. 30) spielen. 31) da übernahm. 33) Sache. 33) treuer. 34) wußte auch darauf zu laufen, verstand sich darauf. 35) jah. 36) auskommen. 37) legte. 38) geradeüber. 39) seite. 40) siebt. 41) Kaussack. 42) bestanden. 43) großen Rus. 44) bet allen Schustern. 45) Schunpstada.

toback habd, un mit sine eigene Räs' för de Schtheit von sine eigene Wohr' instum. Mah un nah kamm tau den Snuwtobackshandel noch en sibr anseihnlichen Birschank, un as de Großherzog em noch mit 'ne lütte Taulag's unner de Arm grep, dunn's was Keiner glücklicher, as hei un sei un Kalkreuth, un alle Drei lewten in Fredens mitenanner. Blot männigmal, wenn de Bagels tau lustig würd un sick tau vel mit Kalkreuthen vertellen ded, denn würddie sei schwelich; den würddie sein mult, denn sich bei marken ded, da sei en Wurt's reden wull, denn slog hei in sin Burken, un nu kunn sei seggen, wat sei wull, hei was nich tau Hus, de

Also tau des'15 ollen, ganden Lüd'16 kamm ick herinne un wull en Glas Bir drinten: "Guten Tag! Frau Postfommiffariuffen," fab id tau ehr up Hochdutsch, benn sei habb<sup>17</sup> bat sihr æwel namen, 18 wenn id Plattdutsch mit ehr redt<sup>19</sup> habd, wil dat sei fülwst blot Hochbutich reben bed - mæglich, bat fei fic noch ummer as bramatische Runftlerin' betrachten beb - mæglich of, bat fei ehren Stand nicks vergewen wull. "Was giebt es Reues?" benn bat was de ewige Frag', de ehr in früheren Tiden20 von Jedwereinen vorleggt21 murb, un be fei of ummer beantwurten funn, beilg22 von wegen be Poft, beils von wegen ben Roplaben. Memer nu ftunn de olle Fru fo turlog23 an ehren Aben un schuddelte mit ben Ropp: ""Ach, Frigeten, ich bin 'ne alte Frau geworden, mir ergahlt jest Reiner mehr etwas Neues!"" un borbi brögte24 fei fict be Ogen25 mit ehre Schört.26 Ra, bat jammert mi benn nu, un blot um ehr tau troften, log ich fir en por Verlawungen27 un en por Murddahten28 un en gangen lutten nublichen Brand taufamen, bat fei boch ehre Luft boran hemmen funn.

Ra, bat hülp<sup>29</sup> benn of, sei würd ganz upgemuntert, un wil sei doch nicks Riges<sup>30</sup> wüßt, vertellten<sup>31</sup> wi uns von ollen Tiden,<sup>32</sup> un ut dat Bagelburken kemen af un an korte Würd'<sup>33</sup> herute, as: "Gu'n Morrn, ok!" — "De Geschicht is anners." — "Ich hemw man noch kein Tid." — "Dreivirtel un en halben, sieben achtel — kost't drei Schilling — nah Jürgensdörp<sup>34</sup> is nicks hir. — Gu'n Morrn, Herr Bold, gu'n Morrn, Herr Braun!" Jenahdem de Stemhäger Börger an dat Kiksinsker<sup>35</sup> von sin Burken vörbigung.

<sup>1)</sup> Maare. 2) einftand. 3) kleine Zulage. 4) griff. 5) da. 6) Kriebe. 7) bloß manchmal. 8) Bogel. 9) erzählte. 10) dann wurde. 11) wetterwendisch, schlug um. 12) merkte. 13) Wort. 14) zu hause. 15) biesen. 16) guten Leuten. 17) hätte. 18) sidel genommen. 19) gerebet. 20) Beiten. 21) 3chem vorgelegt. 22) theiß. 23) rathlos. 24) trocknete. 25) Augen. 26) Schürze. 27) Berlobungen. 28) Morbthaten. 29) hass. 30) Reues. 31) erzählten. 32) alten Zeiten. 33) kurze Worte. 34) -bors. 35) Gudsenster.

Un nu femen j' benn All berinne: Otto Bolb um Otto Braun un Rittel Rijd un Smager Brnft,2 un Ritte Rijd habb en Swin töfft,3 un as 't von ben Wagen aflaben4 wird, mas 't bob weft,5 un Otto Bold fett'te em bat utenanner: bat Swin wir ruggwarts führt,7 un bat funn fein Swin verbragen, en richtig Swin mußt pormarts führt marben. Un Otto Braun aamm Otto Bolbten Recht. benn en Swin wir inwennig grad as en Minsch getacht,8 un weck Minichen funnen 't Ruggwartsführen of nich verbragen, un benn habb fo 'n Swin eigentlich noch mihr Rerven, as be Minich. Un Otting' Bold webbete mit Otting Braunen um twei10 Seidel, bat fin Gaften,11 ben bei but feigt12 habb, bi 't Dofchen13 ein Rurn14 mihr bauhn15 wurd, as Braunen fin; benn bei habb finen Ader grundflor matt, 16 un as bei fragt wurd, wo bei dit anfungen17 habb, tamm 't 'rut, dat hei up en Schepels-Utsaat Ader 18 twei Birb'19 mit bolterne Eagen twei un en halmen Dag babb 'rummer trampeln laten, 20 un bat nennte bei grundflor. Un sei brunten21 vörlöpig<sup>22</sup> de beiben Seibel, un as sei tau de Fru Post-kummissoriussen säben,<sup>23</sup> ein von ehr würd sei up den Harmst<sup>24</sup> betablen, 25 bunn wull fei nicks borvon weiten, 26 un fab, up fo 'n willen Sauf'hannel27 let28 fei fic nich in, un gung bellichen falich29 ut be Dor30 'rut. - Ru mas bat Webben in ben Sang', un as be Boft por be Dor führen bed.31 bunn weddte min Smager Irnft mit Ritte Rischen, but matte32 be Fru Bostkummifforiuffen ehr Allerheiligstes up, un Ritte Risch holl33 Gegenvart.

Dat Allerheiligste von be Fru Postkummissoriussen was en lütt Stüwken, wat achter<sup>34</sup> bit lütt Stüwken was, un dor kamm Keiner 'rinne von de däglichen Gäst, un Bir würd æwerall dor nich inschenkt; blot wenn Extrapost-Gäst ankemen, oder Fürsten un Grasen, denn würd de Dör upmakt, 35 un an de Dör stunn denn de Fru Postkummissoriussen un bedrew<sup>36</sup> mit Winken un Knicken de bramatische Kunst. — Tweimal<sup>37</sup> in minen Lewen heww ick blot üm de Eckrinne siken dürwt; <sup>38</sup> æwer 't was scho dor: an de Wänniss hungen de vir Johrstiden, <sup>40</sup> all ungeheuer ähnlich, dat Frühsich un de Sommer mit Blaumen un Obrent<sup>41</sup> up de italienschen Strohbaud', <sup>42</sup>

<sup>1)</sup> Kitter (Glaser). 2) Schwager Ernst. 3) Schwein getaust. 4) abgelaben. 5) todt gewesen. 6) septe. 7) rückwärts gesahren. 8) geartet. 9) dim. von Otto. 10) zwei. 11) Gerste. 12) heute gesact. 13) bei'm Oreschen. 14) Korn. 15) mehr thun, liesern. 16) -klar gemacht. 17) angesangen. 18) Acter von einem Schessel Ausstalia (ca. 13 Ar). 19) Pierde. 20) lassen. 21) transen. 22) vorsäusig. 23) jagten. 24) herbst. 25) bezahlen. 26) wissen. 27) wilder Gänschandel, Schwindel. 28) ließe. 29) höldlich, sehr ärgerlich. 30) Thür. 31) fuhr. 32) heute machte. 33) hielt. 34) hinter. 35) ausgemacht. 36) betrieb. 37) zweimal. 38) gucken dürsen. 39) Wänden. 40) Jahreszeiten. 41) Blumen und Nehren. 42) Strohhüte.

un Harwst un Winter habden Haub' von swarten Sanst up, un be ein' habd Windrumen<sup>2</sup> un Appel un Beren<sup>3</sup> up den Kopp, un be anner witte Feddern,<sup>4</sup> un sei segen<sup>5</sup> sic all utverschamten glik,<sup>6</sup> as Swestern, de sei jo ok fünd, denn sei sünd jo all Kinner<sup>7</sup> von ein un dat sülwige Johr.

Dat wiren all luter<sup>8</sup> Aleinigkeiten un tauwilen<sup>9</sup> of Dummheiten, æwer de Aleinigkeiten kregen<sup>10</sup> för mi ehr Bedüden<sup>11</sup> dorbörch, dat ick de Minschen kennte, de sick in ehr 'rümmer dreihten,<sup>12</sup> as de Herr Postkummissorius in sin Burken, un æwer de Dummheiten lachte ick recht von Harten,<sup>13</sup> denn ick was fri<sup>14</sup> un gesund; un för en frien Minschen un en gesunnen Minschen drukt<sup>15</sup> de Spaß nich sin'ne Neihnadel insädelt tau sin, 'ne richtige Packnadel beiht de sülwigen Deinsten.<sup>17</sup>

Mit einem Mal würd dat düster in de Stuw', as wenn an den Hewen<sup>18</sup> en Swark<sup>19</sup> uptrecken ded,<sup>20</sup> denn för dat einzige Finster in de Stuw' hadd sick Otto Bold henstellt un de hadd en Buckel as en Sag'block,<sup>21</sup> ut den Einer dreifäutsche Bred'<sup>22</sup> sniben kunn.<sup>23</sup> Tau 'm Utsiken<sup>24</sup> was 't also nich, un wi müßten de Bostaäk nemen, as<sup>25</sup> sei de Dösk<sup>26</sup> gaww.

Tauirst<sup>27</sup> schregelten benn also en por nübliche Handlungsfommis herinne, de sick in Kumpani<sup>28</sup> en Seidel gewen leten,<sup>29</sup>
dorup<sup>30</sup> kamm en lüttes, leiwes<sup>31</sup> Kind von Mäten,<sup>32</sup> wat knapp
dat Hart<sup>33</sup> hadd, en Glas Zuckerwater<sup>34</sup> tau bestellen — de Konduktöhr würd 't betahlen. Nah ehr<sup>35</sup> kamm en rüstigen, sorschen<sup>36</sup>
Mann in preußsche Unesorn in de Dör, gung up dat lütt Mäten
tau: "Haben Sie schon?" — ""Ich erhalte es gleich!"" säb seite
De Mann redte noch en por fründliche Würd' tau ehr un den sick sich sie sich nu nah uns üm. Hei snetten stücktigen Blick up uns, makte
en verlurnen<sup>38</sup> Diner un stellte sick vör Kalkreuthen un kef<sup>39</sup> em in de himmelblagen Dgen.<sup>40</sup>

Fru Postfummissoriussen halte en Slætel<sup>41</sup> ut de Tasch, slot<sup>42</sup> dat Allerheitigste up, makte en Knicks un 'ne sihr innemende<sup>43</sup> Handbewegung: "Bielleicht gefällig?" — Swager Jrnst hadd de Wedd gewunnen, Kitte müßt betahlen. — ""Danke!"" säd de Herr

<sup>1)</sup> Sammet. 2) Weintrauben. 3) Aepfel und Birnen. 4) weiße Febern. 5) sahen. 6) unverschämt gleich. 7) Kinder. 8) alles lauter. 9 zuweilen. 10) friegten, betamen. 11) Bebeutung. 12) breheten. 13) Herzen. 14) fret. 15) braucht. 16) fein. 17) thut dieselben Dienste. 18) Hinnert. 19) dumftes Gewölf. 20) herauf 20g. 21) Sägeblod. 22) breistüßige Bretter. 23) schneiben komte. 24) Außguden. 25) wie. 26) Durft. 27) zuerst. 28) in Compagnie. 29) ließen. 30) darauf. 31) keines liebes. 33) Mädchen. 33) herz. 34) wasser. 35) nach ihr. 36) kräftig. 37) schniß, warf. 38) versoren, slückig. 39) gudte. 40) Augen. 41) holte einen Schlüssel. 42) schloß. 43) einnehmenb.

ganz kort, tet in dat Allerheiligste 'rin, as wenn 't for em dat Allerglikgültigste wir, un make fid wedder mit Kalkreuthen

tau dauhn.3

Otto Bold hadd blot 'ne halwe Wennung<sup>4</sup> von 't Finster tau bat Bagelburken tau maken, hei frog<sup>5</sup> also dorinne: "Wer?" — ""Iwei Personen nach Malchin, eine bis Güstrow; eine bleibt hier,"" was de Antwurt ut dat Burken, un nu kamm noch en Nahsak, de flustert warden sull, ben wi æwer All schön dütlich hürten: ""General von Sch... mann.""

De Mann in de preußsche Unesorm habd wohrschinlich<sup>10</sup> eben so helle Uhren, <sup>11</sup> as wi, hei breihte<sup>12</sup> sic üm, lachte un frog uns benn: "Meine Herren, wi weit ist es von hier nach Jvenack?"

""Wenn Sie ben Fahrweg fahren, haben Sie eine ftarke halbe Meile,"" fab ick, ""ber Fußweg ist aber nur eine viertel Meile und ist reizend, er führt durch Wiesen und Wald und zuletzt durch ben schönen Zvenacker Thiergarten.""

Hei befunn<sup>13</sup> sid en Ogenblid, gung ut be Dör, sprof<sup>14</sup> mit en Kutscher, de Tressen an den Haut<sup>15</sup> hadd, kamm wedder 'rin un sab: "Ich habe mich zu der Fußpartie entschlossen, wie aber

muß ich bann gebn?"

""Sehn Sie mal,"" sab Kitte Risch, ""benn gehn Sie hier erstens ben Wall entlang bis in die Malchinsche Straße, un benn gehn Sie rechtsch um die Suseminsche Ede in die Gat, 1,7 un benn gehn Sie rechtsch um ben Burmeistergoren, 18 da finden Sie ein Steg . . . ""

"Ih wo? Wo braucht ber Herr so weit zu gehn?" sab Otto Bold. "Sie gehen blos von meinem Haus' dwas!9 über die Straße un denn gehen Sie durch Christopher Schulten seinen Hof un Goren — wollt ich sagen "Garten" — un denn sind Sie in die Koppel."

""Ja, aber, meine Herren . . . . fung<sup>20</sup> de Preuß an.

"Erlauben Sie," sab ich, "ich habe augenblicklich nichts zu verfäumen, und ein Spaziergang ist mir grade recht, ich werbe Sie auf ben rechten Weg führen."

Bei namm bat höflich an, fab bat junge Maten recht herglich

Abjus, un wi gungen af.

""Saben Sie bas junge Madchen wohl bemerkt, bas fo fcuchtern in bem Zimmer ftand?"" frog bei mi, as wi ut be

<sup>1)</sup> kurz. 2) wieber. 3) zu thun. 4) Wenbung. 5) fragte. 6) ba herein. 7) geflüstert. 8) solke. 9) bentlich hörten. 10) wahrscheinlich. 11) Ohren. 12) brechte. 13) besann. 14) sprach. 15) hut. 16) b. h. Susemihlsche. 17) Straßenname. 18) Bürgermeistergarten. 19) quer. 20) sing.

Stadt 'rute wiren. — 3d fab ja, un fei schinte mi noch fibr

jung tau sin.

""Sie ift siebenzehn Jahre alt, hat nie vorher eine Reise gemacht, kennt von der Welt weniger als ein siebenjähriges Kind und geht ohne Schutz und ohne Geld nach Surinam. Die Kondukteurs sind angewiesen, für ihre Bedürfnisse unterwegs zu sorgen; das Postgeld bis Hamburg ist bezahlt, und dort nimmt sie ein fremder Schiffskapitan in Empfang, der sie über's Meer schafft.""

"Aber wie tommt bies?" frog ict.

""Sie ist Herrenhuterin aus Gnadenfrei in Schlesien und wird sich in Surinam mit einem ihr ganz fremden Manne verheirathen.
— Wahrlich, es gehört Muth dazu,"" sett'te hei hentau;2 ""ich bin mit ihr von Schlesien herunter gereis't und habe mich ihrer ein wenig angenommen, aber ein solches Vertrauen und solche Ergebenheit habe ich selten gefunden.""

"Aus Ginabenfrei," fab ich in Gebanken. "Merkwurdig! bann habe ich das Madchen schon öfter gesehen, das heißt, ich erinnere mich ihrer nicht; aber sie muß doch unter der kleinen grauen Schwesterschar gewesen sein, die alljährlich einmal mit ihrem Schulmeister, eine jede mit einem großen Feldblumenstrauß, nach S. kam, um von dort die weite Aussicht über das Land zu genießen."

""Nach S.? Aber, verzeihen Sie, wie kommen Sie nach S.? Ein medlenburgischer Landmann nach S.?"" un dorbi kets hei mine

Stulpstäweln4 an.

"Besitzer von M . . . hier in ber Nähe?" frog id. "Dann kann ich mich Ihnen leicht vorstellen, ich bin ber Sohn Ihres Justigiarius."

""So? so?"" fab bei. ""Sehr angenehm! aber wie kommen

Sie nach S.?""

Oh, sab ick, ick wir of in sine Garnisonsstadt mal söß's Wochen west, un vertellte<sup>9</sup> em denn in 'n Korten<sup>10</sup> de Umstann'. <sup>11</sup> Ick vertellte em ok, wo dat<sup>12</sup> mi de gaude<sup>13</sup> Platmajur mit en Linsengericht traktirt habd, ick vertellte em von Batter Kahlern un von ben Herrn Unterossierer Altmann un von Schnabeln un vör Allen

<sup>1)</sup> schiene. 2) sette er hinzu. 3) guckte. 4) Stulpenstiefel. 5) wollte schon. 5) unterbrach. 7) Verwalter der ritterschaftlichen Patrimonialgerichtsbarkett, vielschaf sungirt als solcher der Bürgermeister einer benachbarten Stadt. 8) sechle. 19) in Kurzem. 11) Umstände. 12) wie. 13) gutt.

von ben tweiten Rummandanten, Obersten B. — Ach, dat vertellt sid mal schön, wenn Einer in gauden Tiben von de lang' vergahenen, slimmen Tiden snackt un vor Allen, wenn de Dankborkeit en Würlken<sup>2</sup> mit in rebt!<sup>3</sup>

Mit be Wil'4 wiren wi an dat Flag<sup>5</sup> kamen,6 wo in den Stemhäger Stadtholt de Weg sick twälen ded,7 un ick wis'tes em Bescheid un stunn dorbi still, wil dat ick dor ümkihren wull.9 "Aber, Herr General," frog ick, "was machen meine alten Bekannten in G....?"

""Ihr alter Vater Kähler muß todt sein,"" antwurt't hei, ""ein andrer, mir bekannter Unterossizier ist als Schließer bort angestellt. Der Unterossizier Altmann wird wohl zur Garnisonscompagnie gehört haben, und deßhalb kenne ich ihn nicht; aber der Platmajor ist wohl und munter und besorgt seine vielsach unangenehmen Geschäfte mit derselben freundlichen Ruhe und derselben Gewissenhaftigkeit, die Sie an ihm kennen gelernt haben.""

"Und der Oberft B. ?" frog id fo recht von harten.

""Der Oberst B.?" frog hei mi entgegen. ""Kennen Sie ben Borfall, ben ber Oberst B. einmal am heiligen Beihnachtsabend gehabt hat?""

Ja, fat id, id mußte be Sal.10

""Dann werden Sie auch wissen, daß Oberst B. Wittwer war und keine andern Angehörigen hatte, als eine einzige liebenswürdige Tochter.""

Ja, sab id, id habb sei seihn,11 un't wir en prachtvull, herr-

lich Mäten west.

Dunn let<sup>12</sup> de General sinen frischen Blick so still tau de Ird' hensacken, 13 un 't was, as wenn en lisen Schubber 14 æwer em kamm: ""Und diese einzige, liebenswürdige Tochter, " sab hei, un de Würd', 15 de kemen so swor, 16 so langsam ut em 'rut — ""viese einzige Tochter eines durchaus braven Baters ist am heiligen Weihenachts-Abend zu derselben Stunde gestorben, in der er den Sträsling erstach — und der Bater ist im Frrenhaus.""

Id stunn as angedunnert. En Mann vull<sup>17</sup> Kraft, vull Leiw', <sup>18</sup> vull dägte <sup>19</sup> Gesundheit — un wahnsinnig! — wahnsinnig dörch eine einzige rasche, hastige Daht, <sup>20</sup> de as en swarten <sup>21</sup> Stein

in en rühmlich, ihrenvull22 Lewen herinne follen23 mas!

<sup>1)</sup> vergangen. 2) Mörtchen. 3) brein rebet. 4) mittlerweile. 5) Fleck, Stelle. 6) gekommen. 7) zweigte, theilte. 8) wieß, zeigte. 9) umkehren wollte. 10) Sache. 11) gesehen. 12) ba ließ. 13) zur Erbe hinsinken. 14) leiser Schauber. 15) Morte. 16) schwer. 17) voll. 18) Liebe. 19) tüchtig. 20) That. 21) schwarz. 22) ehrenvoll. 23) gesallen.

De General brudte mi be Hand: ""Es thut mir leib, Ihnen mit einer so traurigen Nachricht für Ihre Begleitung banken zu muffen."" Un bormit gung bei finen Fautstig wiber.

Id breihte mi um un gung nah hus taurugg,2 un as id fo in würkliche Truer<sup>3</sup> dorhen gung, dunn foll<sup>4</sup> mi 'ne Predigt von en ollen katholischen Preister<sup>5</sup> in, wat en Waterpollack<sup>6</sup> ut Newer-Schlefigen? mas un up Regirungsbefehl butiche predigen full - id habb oft boræwer lacht — hei predigt: "Was is menschliche Lewe? — Menschliche Lewe is, wie Strohbach, kommt Wirbelwind, perbaut! fällt um."

Ad habb oft boræwer lacht; nu æwer, as id borch be schönen aräunen Wischen<sup>10</sup> un dat leiwliche, 11 olle bekannte Land tau Hus gung, bunn habb id feine lacherlichen Gebanten, bunn amerfett't12 ict mi de Predigt von den ollen ihrlichen Papen: 13 "Was ist mensch-liche Bernunft? Menschliche Bernunft ist wie ein Strohdach; schickt

unfer Berraott einen Wirbelwind, bann ift fie babin."

# II. De Festung M.

## Kapittel 6.

Up be Reif'. Worum id mi mit be lutten14 Stratenjungens afgewen16 mußt, un wat de beiben ollen's Herrn mit mi tau dauhn's habben. Worum id nich weglep, 's un worum 'ne junge Fru Burmeistern's warmer höllt, 20 as 'ne Bird'bed, 21 un dat de W. . . barger Primaner ftaatsgefährliche Minichen fünb.

De Reif' nah M . . . . gung<sup>22</sup> los. Webber<sup>23</sup> kahle Feller<sup>24</sup> un grufiges Weber.<sup>25</sup> Ummer von landräthlich Amt tau landrathlich Umt, manniamal of blot man26 tau 'm herrn Burmeifter. Ball27 en Fautschandor28 mit Schapschinken29 un , Seitengewehr' in ben Bagen, ball en Berittener' mit Slepfamel un Biftolen buten31 ben Wagen. - Wenn mi bit lette Glud brop, 32 habb id vel Vergnäugen33 un Ogenweid';34 benn wenn min Schandor tau

<sup>1)</sup> Kußsteig weiter. 2) nach hause zuruck. 3) Trauer. 4) ba fiel. 5) Priester. 6) Wasservolack. 7) Ober-Schlesten. 8) beutsch. 9) Leben. 10) Wiesen. 11) lieblich. 12) übersette. 13) Pfasse, hier: ohne üble Rebenbebentung. 14) stein. 15) abgeben. 16) alten. 17) zu thun. 18) weglief. 19) Bürgermeisterin. 20) hált. 1) Psierbebecke. 22) ging. 23) wieber. 24) selber. 25) grausses Wetter. 25) manchmal auch bloß nur. 27) balb. 28) Fußgensd'arm. 29) Schassischuser. 13) Busgensd'arm. 29) Schassischuser. 14) Fußgensd'arm. 29) Schassischuser. 20) kaberhalb. 32) tras. 33) Vergnügen. 34) Augenweibe.

Pirb'1 so rechtsch un linksch von den ollen? Planwagen, in den sei mi as afschreckend Bispill's in den Lann'4 herümmerkarjolten,5 herümmerklankirte, un de Fuhrmann in en Likenwagens-Schritt dörch de Dörper un Städer' hendörch paradirte un taulett bi 'n Wirthsbus anhöll,8 denn drängt sick Allens üm uns 'rüm un beket' mi, dat ick mi sülmst<sup>10</sup> ordentlich gefährlich vörkamm<sup>11</sup> un tau gliker Tid'2 gruglich,<sup>13</sup> as wenn ick di lewigen Liw'<sup>14</sup> späuken ded's un mit minen Kopp's unner den Arm mang<sup>17</sup> all de Winschen herümgüng. — Ja, 't was en würklich sierlichen Uptog, 18 un dat säuhlten sülmst<sup>19</sup> de lütten Stratenjungs, de uns ümmer dat Geleit gewen<sup>20</sup> un mi mit allerlei Ihrentitel<sup>21</sup> begrüßten, de sick up en Hor<sup>22</sup> as "Spikbauw<sup>23</sup> anbürten.<sup>24</sup>

Ramm<sup>25</sup> id benn bes Abends nah so vele Upmarksamkeiten<sup>26</sup> in min Rachtquartir, müßte id jedesmal noch irst<sup>27</sup> en Besäut<sup>28</sup> bi ben Herrn Landrath oder den Herrn Burmeister maken,<sup>29</sup> un de gewen mi benn<sup>30</sup> tau mine Unnerhollung<sup>31</sup> twei<sup>32</sup> ihrwürdige, utrangschirte,<sup>33</sup> öllerhaste<sup>34</sup> Börgers mit in min Wirthshus, dat sei mi de Racht æwer von ehren Tobad wat vörrökern süllen<sup>35</sup> un nebenbi dorup seihn,<sup>36</sup> dat id nich weglep<sup>37</sup> un den königlich preuß-

ichen Staat an alle vir Eden anftidte. 38

Meistenbeils wiren 't luter<sup>39</sup> brave, olle Herrn, un keinen einzigen heww ick borunner brapen,<sup>40</sup> be nich taulett, wenn ick mit Fragen binah bob<sup>41</sup> qualt was, mi 'ne wollslapenbe<sup>42</sup> Nacht wünscht un as lettes Wurt<sup>43</sup> be Ansicht utspraken<sup>44</sup> hadb: "Je, œwer<sup>45</sup> unsern König hewwen Sei boch bobmaken wulkt."<sup>46</sup>

Unner<sup>47</sup> uns, in be Wirthsstuw', <sup>48</sup> seten<sup>49</sup> benn be Hunneratschonen<sup>50</sup> von be Stadt un nödigten<sup>51</sup> sid ben Schanboren 'rinne,
un de müßte vertellen<sup>52</sup> un drinken, un wat hei vertellte un wat
hei drunk, <sup>53</sup> müßte id Allens mit minen ihrlichen Ramen betahlen. <sup>54</sup>

So kemen<sup>55</sup> wi denn grad an den irsten Osterdag 1837 in de lütte Stadt B . . . , un as id de Ihr genaten<sup>56</sup> habd, mit den Herrn Kreissecretair Bekanntschaft tau maken, genöt<sup>57</sup> id dat Ver-

<sup>1)</sup> zu Pferbe. 2) alten. 3) Betspiel. 4) im Lande. 5) herumsuhren.
6) Leichenwagen. 7) Dörfer und Städte. 3) anhiest. 9) begudte. 10) selbst.
11) vorkam. 12) zu gleicher Zeit. 13) grauenhaft. 14) bet lebendigem Leibe.
15) sputte. 16) Kopf. 17) zwischen. 18) feierlicher Aufzug. 19) sichten selbst.
20) gaden. 21) Ehrentitel. 22) auf ein Haar. 23) Spizbube. 24) anhörten.
25) kam. 26) Aufmerksamkeiten. 27) erst. 28) Beluch. 29) machen. 30) dann.
31) Unterhaltung. 22) zwet. 33) auskangstre. 34) älstich. 35) vorkadern sollten. 36) dann selbsten. 37) wegliefe. 33) anskangstre. 34) älstich. 35) vorkadern sollten. 40) getrosfen.
41) beinahe todt. 42) wohlschlasenbe. 43) Wort. 44) ausgesprochen. 45) aber.
46) wollen, gewollt. 47) unter. 48) -sinbe. 49) saßen. 50) honorattoren.
51) nöthigten. 52) erzählen. 53) trank. 54) bezahlen. 55) kamen. 56) Ehre genossen.

gnäugen, bat mi en schönen Sluchter<sup>1</sup> von lütte, nübliche Stratenjung'ns nah 't Wirthshus taurügg bröchte,<sup>2</sup> wo id benn webber von mine gewöhnliche Wach in 't Gebett<sup>3</sup> namen<sup>4</sup> würd.

Desen Abend süll bat æwer beter<sup>5</sup> för mi uthau'n,<sup>6</sup> benn be Wirth, en groten<sup>7</sup> Mann mit en fründlich Gesicht — Stier würd hei heiten<sup>8</sup> — kamm nah mine Stum 'ruppe un nödigte mi, den Abend in sine Fomili tautaubringen. — "Je," säd<sup>9</sup> ick un keklomine beiden ollen Herrn an. — ""Oh,"" antwurt'te hei, ""dat hett nicks tau seggen;<sup>11</sup> de Beiden kenn ick — Meyer, gahn<sup>12</sup> S' 'runner un laten<sup>13</sup> S' sick en por Buddel<sup>14</sup> Bir gewen.""

Mener gung, un id gung of.

Dor fatt15 id also nu nah lange Tib16 tau 'm irsten Mal wedder in 'ne Fomili, mit an en runnen Dijch, 17 un drunt Thee un hurte18 dat Rlavirspelen19 mit an. Mufit hadd id in G., wo id tauirft20 fatt, in vullen Mat21 tau buren fregen:22 , mein gutes Herr Bohl'chen' spelte mi alle Abend mit be Duvertur von be witte23 Dam' in ben Slap,24 so bat id fei hut25 un besen Dag noch heil un beil<sup>28</sup> nahflauten<sup>27</sup> kann; "frère Braunen" habb bat Unglück 'ne Fibel<sup>28</sup> in be Hand gewen,<sup>29</sup> be jeben Dag brei Stunn'n<sup>30</sup> lang be gruglichften31 Strabagen uthollen32 mußt, un as , be Bur'33 unner mi mit bat Hurn34 anfung, bunn funn35 ich mi nich anners helpen, 36 id grep 37 nah ben Waterfraug 38 un got 39 em - platich! up mine Delen 40 bat bei borch ben ollen flichten41 Bred'bohn42 borchdrem43 un unnen44 as 'ne gabliche45 Dactronn46 antem un em tau 'm wenigsten bat nadermentiche Notenblatt bordweifte. 47 - De Musit was bat also nich, be mi bat but so warm um 't Sart48 makte, 't was of nich be warme Aben, 49 ich habb jo boch ummer, menigftens des Abende, en marmen Aben hatt. Wat mas 't benn? - Dunnmals mußt50 id bat nich; nu weit id 't æwer, 51 bat wiren all be warmen Strahlen, be in ben Rreis von fo 'n runnen Dijch taufamen icheiten:52 for mi an befen Abend be Erinnerung an be jaute, 53 gludliche Lid, wenn be oll herr Amtshauptmann Wewer

<sup>1)</sup> Schluchter, wirrer Haufe. 2) zurück brachte. 3) in's Gebet — Berhör. 4) genommen. 5) folke es aber bester. 6) aushauen, ausschlagen. 7) großer. 8) gehethen, genannt. 9) sagte. 10) guckte. 11) sagen. 12) gehen. 13) lassen. 14) ein Paar Bouteillen. 15) ba saß. 16) zeit. 17) an einem runden Tisch. 18) hörte. 19) -sptelen. 20) zuerst. 21) in vollem Maße. 22) zu hören gekriegt. 23) weiß. 24) Schlaf. 25) heute. 26) heil und Theil, ganz und gar. 27) nachschlen. 28) Bioline. 29) gegeben. 30) Stunden. 31) gräulichst. 32) wahdlten. 33) Bauer. 34) Horn. 35) da konnte. 35) anders helsen. 37) grif. 38) Wasserrug. 39) goß. 40) Dielen. 41) schlecht. 42) Bretterboben. 43) durchtieb. 44) unten. 45) ziemlich groß, ansehnlich. 46) Dachrinne. 47) durchweichte. 48) Serz. 49) Dsen. 50) damals wußte. 51) weiß ich es aber. 52) zusammen schlessen. 53) süß.

mit min Mutting an so 'n runnen Disch Thee brunk; för mi an besen Abend, as wenn id in Barchen<sup>1</sup> bi de Fru geheime Hofräthin an den runnen Theedisch satt, un Abelheid inschenkte; för mi an desen Abend, wil dat<sup>2</sup> sick rings üm mi 'rüm so 'n ihrliches<sup>3</sup> un nich taudringliches Mitgefäuhl utsprok,<sup>4</sup> wat mi allerwegen entgegenkamm, ahn mi weih tau dauhn.<sup>5</sup> — Dat was, as wenn en Soldat, de Johre lang in 'n Biwacht<sup>6</sup> legen hett, tau 'm irsten Mal in en Dunenbedd herin kümmt.

Gott segen be Lüd',<sup>8</sup> de bat an mi dahn<sup>9</sup> hewwen, de mi tau 'm irsten Mal in dat wille, weuste Lewen<sup>10</sup> de ruhige Ankerstäd'<sup>11</sup> för de Taukunst wesen<sup>12</sup> hewwen! Ach, sei lagg noch wid!<sup>13</sup> — Gott segen dat gaude Mäten,<sup>14</sup> wat mi an desen Abend bi de Mahltid de Tüsten<sup>15</sup> aspöllte!<sup>16</sup>

Doræwer mag Männigein<sup>17</sup> lachen, un ick hadd 't jo ok fülwst bauhn kunnt;<sup>18</sup> ick hadd jo min Stäweln<sup>19</sup> sülwst putt, ick hadd jo min Bedd sülwst makt un mine Stuw' utsegt, ick hadd jo min Tüften sülwst schellt;<sup>20</sup> wat was dor wider bi <sup>21</sup> — Dat müßten betere Lüb',<sup>22</sup> as ick was, Allens dauhn; æwer dat mi hir tau 'm irsten Mal 'ne fründliche Mätenshand so entgegenkamm, dat ded 't!<sup>23</sup> Tau 'm irsten Mal nah so lange Tid! — Ru deiht<sup>24</sup> dat mine leiwe Fru ümmer di de Pölltüsten,<sup>25</sup> un ick dün ehr dorför sühr dankbor; æwer ick bün dor nu all an gewennt.<sup>26</sup>

Un ick in bese Gesellschaft? — Natürlich so unbehülplich as<sup>27</sup> mæglich. — En Jenenser Student is för de minschliche Gesellschaft all<sup>28</sup> en sihr unverdaulichen Happen, un wenn de noch drei un en halm Johr up preußsche Festungen inpökelt ward, denn ward hei woll, taumal sör de Dams, <sup>29</sup> en beten tag wesen. <sup>30</sup> — So was 't denn nu ok ditmal, un vel Bergnäugen hewwen de Dams an mi nich hatt. Aewer ick desto mihr an ehr; un as ick gegen elwen<sup>31</sup> tau mine ollen Herrn heruppe kamm un tau Bedd gahn<sup>32</sup> was, dunn säd ick recht glücklich tau mi: "Uns' oll Herrgott lewt noch!" un möt<sup>33</sup> mit desen Gedanken jo ok woll inslapen<sup>34</sup> sin.

Bon nu an mußten wi en groten<sup>35</sup> Bogen maken, wil up unfen graben Weg en anner butsches Baberland lagg, in dat keine preuß-

<sup>1)</sup> Parchim, meckl. Stabt. 2) weil. 3) ehrlich. 4) aussprach. 5) ohne mir wehe zu thun. 6) Beiwacht, Bivouak. 7) Daunenbett. 8) segne die Leute. 9) gethan. 10) dem wilden, wüsten Leben. 11) Ankerstätte. 12) gewiesen. 13) lag noch weit. 14) gute Mödden. 15) Kartosseln. 16) adpellte. 17) Wancher. 18) selbst thun können (gekonnt). 19) Sitesel. 20) geschält. 21) was war weiter dabei. 22) bessere Leute. 23) that 8. 24) thut. 25) Kullartosseln. 36) schon daran gewöhnt. 27) wie. 28) schon. 29) zumal für die Damen. 30) bischen zähe sein. 31) els. 32) gegangen. 33) muß. 34) eingeschlasen. 35) groß.

ichen landrathlichen Amter Mod' wiren, un abn' be führten2 wi

uns faft,3 de mußten mi hemmen.

Defen Dag - ben tweiten Ofterbag - temen mi nah 3.; bir mas fein Landraths-Umt, un de Burmeister mas nich tau bus un mas in be einzigste Blastutich, be in be Stadt uptaubringen mas, en beten bi finen Swigervaber tau Bejaut führt;5 be Schandor mußte also Allens up eigene Sand anordniren.6 Dit wurd em benn licht,7 benn in bat Wirthshus, wo mi afftegen,8 feten ungefihr föftig olle' Herrn un brunken Bir, hei wählte fick twei von be besten mang ehr ut, 10 be sett'ten 11 sick en beten bet 12 nah mi 'ranne, brunken ehr Bir wider13 un fungen mit be herkommlichen Fragen an. De Wirth, noch en jungen Mann, ftunn14 borbi un hurte tau, 15 un as bei vernamm, bat id en Medelnbörger mas, famm

bei neger16 un grußte mi as Landsmann.

"Mein Gott!" frog17 id em. "wo tamen18 Sei birber?" -""Ih,"" fab bei, ""bat is jo nich fo wib; von bir bet19 an be medelnbörgiche Grenz tænen gradtau20 teibn bet twölm Milen21 fin."" En Wurt22 gamm23 bat anner, bei mas ut Grabow, bei fennte wedt24 von mine Befannten, id wed von fine; bei frog angelegentlich nah Rl . . . . bach, be of seten25 habb, un be nabsten26 Burmeister in Anclam mas un nu in Amerika is. Wat gung mi . Allens borch ben Ropp! So neg'27 bi be Greng! un habb id be in den Rüggen,28 benn funnen29 de Breugen mi nabfläuten.30 De Wirth hadd mi mæglich<sup>31</sup> Börschub dahn, 32 mæglich of en Börschuß an Gelb matt, 33 bat fehlte mi; bir mas fein Landrath un fein Burmeifter, be Schandor mas mit ben Wagen webber taurugg führt,34 un de anner, be mi in Empfang nemen full,35 mas mohrjoinlich of nich tau Hus, 36 benn hei habb sid noch nich seihn laten; 37 id was allein up mine beiben ollen würdigen Herren anwesen, 38 un de wedder up ehr Bir, un dat Bir was en gauden Fründ<sup>39</sup> von mi un von Jena her un stunn mi bi, 40 dat wüßt ict. Achteibn41 Grofchen habb ich up be Reif' baglich tau vertebren,42 un hut habb id noch nich vel vertehrt, id habb also noch en icones Deil43 Grofden bi ben Wirth in Borrath, un for be let44 id mine

<sup>1)</sup> ohne. 2) fuhren. 3) feft. 4) Schwiegervater. 5) zu Besuch gesahren. 6) anordnen. 7) seicht. 8) abstiegen. 9) 50 alte. 10) zwischen them aus. 11) septen. 12) bischen mehr. 13) weiter. 14) stand. 15) hörte zu. 16) näher. 17) fragte. 18) wie kommen. 19) bis. 20) gradezu. 21) 10 bis 12 Meisen. 17) magte. 23) gad. 24) kannte welche, einige. 25) gesessen. 29) nachbe. 29) im Rüden. 29) dann konnten. 30) nachflöten. 31) möglicherweise. 32) gestan. 33) gemacht. 34) wieder zurück gesahren. 35) sollte. 36) zu Haufe. 37) sehen lassen. 38) angewiesen. 39) guter Freund. 40) stand mir bei. 41) achtzehn. 42) zu verzehren. 43) Xheil. 44) ließ.

beiben ollen Herrn flitig¹ inschenken. — De Wirth markte Müs',² bat was mi leiw,³ benn hei sweg⁴ un nuakte en Gesicht as "wat gelt's mi dat an'; ick frog bi weg'langs so versuren? nah ben Weg; bat gung Allens wunderschön; blot8 twei Hing' wiren slimm, kein Geld in be Tasch un buten9 twei Faut¹ hogen Snei¹¹ un kein Beg un kein Steg, benn dat sisselet² noch ümmer sacht¹3 von den Hewen bal.¹⁴ Aewer wat mi tau 'm Schaben was, was jo de of tau 'm Schaben, de mi wedder gripen wullen.¹⁵

As dat <sup>16</sup> büster worden was, gung id 'ruppe nah mine Stuw'<sup>17</sup> un treckte<sup>18</sup> mi min besten Stäwel<sup>19</sup> un twei Hemden ein æwer dat anner, mi gegen de Küll<sup>20</sup> tau wohren, <sup>21</sup> denn Aewertreckers<sup>22</sup> gaww 't dunn<sup>23</sup> noch nich, un en Mantel hadd 't di mi noch nich afsmeten.<sup>24</sup> So, nu was id farig, <sup>25</sup> nu kunn 't losgahn; æwer Geld! — Ach, un nu kamm mi noch en anner Bedenken, un

bat ftöbb26 ben gangen Blan um.

Min oll Vaber habb mi binah<sup>27</sup> in jeden Breif<sup>28</sup> beden ,<sup>29</sup> ich süll boch meindag' nich<sup>30</sup> up en Fluchtversäuf versallen; hei wir en ollen Mann, un wenn ich flüchtig würd, kregen<sup>31</sup> wi uns seindag' nich<sup>32</sup> wedder tau seihn; ich müßt jo ball fri kamen.<sup>33</sup> Ratürlich müßten wi ball fri kamen, dat was jo uns Morgen- un Abend-Gedank, dat schwen<sup>34</sup> uns uns uns Sertheidiger, wi süllen man jo nich appelliren, denn denn durte<sup>37</sup> dat noch lang', wi süllen uns man blot<sup>38</sup> an de Gnad' von den König wennen.<sup>39</sup> — Je, de Gnad'! — As hei dod was,<sup>40</sup> dunn kamm<sup>41</sup> de Gnad'! — Aewer ich hadd minen ollen Bader sast verspraken,<sup>42</sup> nich an Flucht tau denken', frilich tau 'ne Tid, as ich noch nich weiten kunn,<sup>43</sup> dat sei m mal so licht warden würd; wever ich müßt jo doch nu ball fri kamen!

Dat was dat Grausamste bi dat ganze Bersohren, dat von allen Siden<sup>44</sup> in uns ümmer de Hoffnung weckt<sup>45</sup> un nahsten<sup>46</sup> denn von de Ministerbeinen un de staatsräthlichen Beinen tau Schanden vebbt<sup>47</sup> wurd.

<sup>1)</sup> fleißig. 2) merkte Maufe. 3) lieb. 4) schwieg. 5) gilt = geht an. 6) bet Mege-lang, gelegentlich. 7) verloren. 8) bloß. 9) braußen. 10) Kuß. 11) hoher Schnee. 12), fisseln. wird von sein fallendem Schnee oder Regen gebraucht. 13) sanst, letse. 14) himmel herunter. 15) wieder greisen wollten. 15) als es. 17) Siude. 18) 30g. 19 Stiefel. 20) Kâtte. 21) mahren. 22) lleberzieher. 23) gab's damals. 24) adgeworsen. 25) sertig. 26) stieß. 27) beinahe. 28) Brieß. 29) gedeten. 30) sollte boch niemals. 31) kriegten. 32) niemals. 33) balb frei dommen. 34) schrieben. 35) Keltern. 36) sagten. 37) dann dauerte. 38) bloß. 39) wenden. 40) als er tobt war. 41) da sam. 42) seft versprochen. 43) wissen konnte. 44) Seiten, 45) geweckt. 46) nachher.

Dese Nacht kamm nich vel Slap<sup>1</sup> in mine Ogen,<sup>2</sup> ick termaubbarst mi,<sup>3</sup> süll ick 't dauhn<sup>4</sup> un dürwt<sup>5</sup> ick 't dauhn? Kænen kunn ick 't;<sup>6</sup> mine beiden ollen Herren slepen<sup>7</sup> in de Sosaecen ehren Slap von wegen ehre Gerechtigkeit un von wegen min Bir, ick lagg in min Kledungsstücken dwars æwer<sup>8</sup> min Bedd, unner mi was dat noch lang' lewig,<sup>9</sup> un de Husdor<sup>10</sup> müßte noch up sin, benn 't was jo de tweite Osterdag. — Newer ne! ick müßt jo so wi so ball fri kamen! Ick treckte mi ut, lädd<sup>11</sup> mi in 't Bedd: æwer slapen kunn ick nich, mi gung tau vel dörch den Kopp.

Was 't'' recht, ober was 't unrecht, bat ich blew? 13 — Wer weit 't. 14 Weck von uns fünd glücklich dörchkamen: von Massow ut Kolbarg, Bönninger ut Sülwerdarg, 15 un Wagner un Reinhardt ut Magdeborg, æwer dat sei dordörch vel glücklicher worden sünd, heww ich nich hürt. 16 Wat sall 17 so 'n halwe dütsche Jurist oder Theolog, un wenn 't of en Mediziner is, in de Frömd? 19 — För mi was 't jedensalls gaud, 20 dat ich den Plan upgewen<sup>21</sup> hadd, den annern Morgen wiren 't 16—17 Grad Küll, un de Snei lagg

fneihoch;22 id wir gewiß be Racht verklamt.23

Den annern Morgen kamm de Schandor mit en Planwagen vör de Dör<sup>24</sup> gehottert.<sup>25</sup> De Racht hadd ick nich slapen, denn früst<sup>26</sup> den Minschen so all ümmer,<sup>27</sup> un nu noch 16 Grad Küll un nicks up den Liw'. — Dat was denn nu en stark Stück. — Aewer ick möt<sup>28</sup> dat den Schandoren tau 'm Ruhm nahseggen,<sup>29</sup> hei sorgte för mi nah Mæglichkeit, hei gaww mi 'ne Pird'beck<sup>30</sup> üm de Fäut;<sup>31</sup> æwer wat hülp<sup>32</sup> dat All? De Wind pusst'te uns grad in de Tähnen,<sup>33</sup> in den ollen Planwagen herin, dat mi de Seel in den Liw' frür.<sup>34</sup>

Up den halmen Weg nah L. begegnete uns de Herr Burmeister in sine Glaskutsch un höll<sup>35</sup> an, as hei den Schandoren sach<sup>36</sup> un frog em, woso un woans ?<sup>37</sup> — Hei hadd en warmen Mantel üm, satt<sup>38</sup> in 'ne dicht taugemakte<sup>39</sup> Glaskutsch, führte<sup>40</sup> mit den Wind un di em satt 'ne lütte<sup>41</sup> warme, junge, hübsche Fru un kek<sup>42</sup> mit rosenrode Backen dörch de Glassinstern. Ach, wo girn<sup>43</sup> hadd ick mit em tuscht<sup>44</sup> un hadd mit sine lütte warme Fru Burmeisterin

<sup>1)</sup> Schlaf. 2) Augen. 3) zerbrach mir ben Kopf, qualte mich ab. 4) sollte ich es thun. 5) burfte. 5) können konnte ich es. 7) schliefen. 8) quer über. 9) lebenbig, munter. 10) hausthür. 11) legte. 12) war es. 13) blieb. 14) weißes. 15) Silberberg. 16) gehört. 17) was soll. 18) solch halber beutscher. 19) Frembe. 20) gut. 21) aufgegeben. 22) kniehoch. 23) verklammt, erfroren. 24) Khür. 25) langsam angefahren. 26) bann friert. 27) schon immer. 28) muß. 29) nachsagen. 30) Aferbekeck. 31) Küße. 32) half. 33) Zähnes. 34) in bem Leibe fror. 35) hielt. 36) sah. 37) wie so und wie benn. 38) saß. 39 zugemacht. 40) fuhr. 41) Klein. 42) gucke. 43) wie gerne. 44) getauscht.

mit den Wind in de Glaskutsch seten.1 Aemer dat let2 fic benn

nu boch nich maken; also man3 ümmer "Jüh!"4

Den Abend kamm ick in Kloster L. an. In de Wirthsstum' seten en Stückener acht bet teihn<sup>5</sup> junge Lüd', de fick ball<sup>7</sup> as W... barger Primaner utwesen; dick gung in de düsterste Eck herin un sett'te mi an den Aben. Dat wiren ganz frische, nette Burken, 10 un ick hadd för so 'ne Ort<sup>11</sup> en Hart, 12 as ick dat ok hütl<sup>3</sup> noch heww; æwer ick müßt den Abend irst dörchdäuen. 14

Sei drunken Punsch, un as ick mit minen Schandoren herinner kamm, dunn würd dat en Fluskern un en Kiken, 15 denn sei müggten jo woll marken, 16 wat för en Geisteskind sei vör sick hadden. De Schandor müßt den Wirth, un de Wirth ehr wedder 17 Utkunst gewen, un as sei sick dorvon æwertügt 18 hadden, dat sei mit en richtigen Königsmürder 19 tau dauhn 20 hadden, kamm de Ein', wat woll ehr Ödderst un frog mi, wat 22 ick mi nich mit ehr en Glas von ehr Gedränk un frog mi, wat 22 ick mi nich mit ehr en beten tausammen setten wull. 23 Ick müßt dit assehene; ick was würklich tau kaputt; æwer dat hinnerte 24 em nich, mi in Korten 25 tau vertellen, 26 dat sei nu all 27 up dat W. . . barger Gymnasium 'ne lütte nüdliche dütsche Burschenschaft stift hadden, un dat hei de Spreker 28 dorvon wir.

Dat was jo ganz nett; de königlich preußsche Staat habb uns as afschreckend Bispill<sup>29</sup> vör aller Welt henstellt, un nu fungen de Primaner up de Schaulen<sup>30</sup> all<sup>31</sup> bormit an, womit wi uphürt<sup>32</sup> habben. — Ne, 't is nicks mit de Dodsstraf', <sup>33</sup> un mit de Af-

fchreckungstheorie irft34 recht nich!

As en ihrlichen Mann röb ick em, 35 hei füll Dütschland sinen ollen scheimen 36 Gang gahn laten, 37 em kunn 't sus as mi gahn; 38 wwer hei wüßt dat beter 39 — je jünger de Lüd', 40 desto beter weiten 41 sei dat jo — sei hadden 't vel tau fin 42 infadelt mit Spitznamen, Stichwurt un geheime Verswörung.

Dorbi mas nicks tau maten, id gung tau Bebb.

<sup>1)</sup> gesessen. 2) ließ. 3) mur. 4) Borwärts. 5) etwa 8—10. 6) Leute. 7) balb. 8) auswiesen. 9) Ofen. 10) Burschen. 11) Art. 12) Herz. 13) wie ich es auch heute. 14) erst burchthauen, auswärmen. 15) Gwaken. 16) mochten ja wohl merken. 17) ihnen wieder. 18) überzeugt. 19) -mörder. 20) thjun. 21) Oberster. 22) ob. 23) bitschen ausammen setzen wollte. 24) hinderte. 25) in Kurzem. 26) au erzählen. 27) nun schon. 28) Sprecher. 29) Besspriel. 30) Schulen. 31) schon. 33) ausgehört. 33) Todesstrafe. 34) crit. 35) rieth ich ihm. 35) alten schiefen. 37) gehen lassen. 38) könnte es sonst wie mir gehen. 39) besser.

### Kapittel 7.

Bon minen Herrgott un minen Sniber<sup>1</sup> sin Makwark.<sup>2</sup> Worüm von einen Gefangenen 'ne Shildwacht för 'ne Taschenklod's anseihn ward, worüm dat allgemeine Jhrenteiken<sup>4</sup> sör en Kund Tobad' tau Schann' b warden kann, un wat Dr. Martin Luther perhönlich in den beipen Snei<sup>6</sup> tau stahn hadd.<sup>7</sup>

Den annern Dag kemen<sup>8</sup> wi nah M. un 't was grad be höchste Tid, <sup>9</sup> süs<sup>10</sup> wiren wi woll för 't Irste<sup>11</sup> nich henkamen, <sup>12</sup> benn nu föll<sup>13</sup> dat grugliche Sneiweder<sup>14</sup> in, wat anno 1837 in de irsten Dagen von den April in Rurdbütschland<sup>15</sup> alle Weg' un Stea' verslot. <sup>16</sup>

Wi führten<sup>17</sup> tau 'n Platmajur, de up de Zitadell wahnen ded. <sup>18</sup> Het was vor mine Tiden<sup>19</sup> Platmajur tau S. west, <sup>20</sup> von wo id eigentlich herkamm, <sup>21</sup> id müßt em denn vertellen, <sup>22</sup> woans dat dor utseg', <sup>23</sup> un dorbi kek<sup>24</sup> ick ut dat Finster, <sup>25</sup> woans dat hir woll utseg'. As hei dit sach, <sup>26</sup> schüddelte hei den Kopp un sach and scheid wie bleiben Sie nicht, Sie kommen in das Anquisitoriat."

Dat was bös! 'Ne Festung mag so slimm sin, as sei will, Einer hett boch Rum<sup>28</sup> in de ollen Kasematten, wo doch nothdürftige Bewegung mæglich is, Einer kriggt doch af un an en Minschen tau seihn, un dat Sanze is doch nich utdrücklich dortau bugt, <sup>39</sup> üm en Gesangenen nah alle Kanten tau schurigeln; <sup>30</sup> æwer so 'n apartig ingericht't Gesangenhus nimmt Einen of noch dat beten<sup>31</sup> Lust un Licht un Bewegung un Deenweid', <sup>32</sup> wat Einen von Rechtswegen taukümmt. <sup>33</sup> Wi wiren tau Festungsstraf verurhelt; æwer wat kihrte<sup>34</sup> sich de preußiche Staat doran, wenn 't in sinen Kram paßte, uns in en Zellengesängniß unnertaubringen. <sup>35</sup>

Wi gungen<sup>36</sup> nah dat Inquisitoriat, un dor dörch mihrere Hæm'<sup>37</sup> bet nah den letten Flügel, de mit sine Finstern grad nah Kurden lagg;<sup>38</sup> hei was dreistödig un hadd gegen twintig<sup>39</sup> Zellen un drei lange Korridurs, de langs<sup>40</sup> dat ganze Sebüd' lepen,<sup>41</sup> un up jeden 'ne Schildwach.

<sup>1)</sup> Schneiber. 2) Machwerk. 3) -uhr. 4) Ehrenzeichen. 5) zn Schanben. 6) im tiefen Schnee. 7) zu siehen hatte. 3) kamen. 9) zeit. 10) sonst. 11) für's Erste. 12) hingekommen. 13) siel. 14) bas gräuliche Schneewetter. 15) Rorbbeutschland. 16) verschloß. 17) führen. 18) wohnte. 19) zeiten. 20) gewesen. 11) hersam. 22) exablien. 23) wie es ba ausläche. 24) gudke. 25) Fenster. 26) sah. 27) sagte. 29) Kaum. 29) bazu gebauet. 30) qualen, pladen. 31) bischen. 32) Augenweibe. 33) zukommt. 34) kehrte. 35) unteranbringen. 36) gingen. 37) höse. 38) nach Rorben lag. 39) zwanzig. 40) längs, entlang. 41) liefen.

As mi nu be Platmajur in min niges ! Quartir aflimert? habb un gahn3 mas, ftunn4 id in ben Infpetter fine Stum',5 un befe herr un fin handlanger, be Sluter's D . . . . mann, ftunnen por mi un feten, mi an, un wil bat nich verbabene mas, fet ich fei mebber9 an. - "Jest mußte ich Gie aber bitten . . " fab10 be Inspekter un boll in.11 - ""Wat?"" frog12 ick. - "Es ift Borfchrift vom Rommandanten . . . " ftamerte13 hei wider. - 3d wüßt nich, mat bei von mi wull,14 un fet em un D . . . . mannen an. - "Daß Sie fich nadt ausziehen,"" fab be Gluter. un as id em borup anket, wil bat noch narens, 15 fülmft 16 in ben Unner- fautungs 17-Arreft nich, von mi verlangt was, blankerte ben Kirl von fin dummbriftes Geficht fo 'n fures, 18 fettes Grifflachen, 19 as wir em bat Mul20 mit fur Gauf'imolt21 insmert.22 - Wat Fettiges bett bef' Ort23 æwerall un of wat Sures; bef' habb of noch wat Freches, wil bei mußt, dat bei vorbem bi den Herrn General Grafen S . . . ben irften24 Rummandanten, Uniformen putt babb un bat allgemeine Ehrenzeichen' in 't Anoplockes brog, 26 mat bei mal wegen fine Berbeinfte um ben preußichen Staat un um be Stämel27 von den irften Rummandanten fregen28 hadd.

Wat hulp<sup>29</sup> dat All? — Id mußt ehr wisen,<sup>30</sup> woans<sup>31</sup> id erschaffen wir, un as sei minen Herrgott sin Maswart<sup>32</sup> besichtigt habben, sisentierten sei of minen Sniber<sup>33</sup> sin, indem dat sei all mine Taschen in de Kledaschen<sup>34</sup> ümkihrten un de Næb'<sup>35</sup> unnerstöchten,<sup>36</sup> ob id dor nich Pistolen un Metzers<sup>37</sup> un Dinger, oder

gor'38 Geld in hadd.

As dit besorgt was, kunn<sup>39</sup> ick mi wedder antreden<sup>40</sup> un nu föllen<sup>41</sup> sei æwer minen Kuffert<sup>42</sup> los. — 'Re olle<sup>43</sup> eingehüfige,<sup>44</sup> sülwerne<sup>45</sup> Taschenklock,<sup>46</sup> de all<sup>47</sup> so lang' still stahn<sup>48</sup> hadd, as ick satt,<sup>49</sup> wil ick meindag' nich<sup>50</sup> dat Geld tau 'm Repariren hadd upbringen kunnt,<sup>51</sup> mi ok an de Tid<sup>52</sup> up Stunns<sup>53</sup> gor nicks gelegen was, würd tauirst<sup>54</sup> mit Beslag beleggt.<sup>55</sup> Dorup<sup>56</sup> kamm en ollen Pipendeckel,<sup>57</sup> so 'n ollen Riemmdeckel, tau 'm Börschin.<sup>58</sup> — "Ist das Silber?" frog de Inspekter. — ""Za,"" sab ick,

<sup>1)</sup> neues. 2) abgeliefert. 3) gegangen. 4) stanb. 5) Stube. 6) Schlieber. 7) gudten. 8) verdoten. 9) wieder. 10) sagte. 11) hielt ein (time). 12) fragte. 12) stammelte. 14) wollte. 15) nirgends. 16) selbst. 17) Untersuchungs. 18) saures. 19) heimliches, hämisches Lachen. 20) Maul, Mund. 21) Ganteschmalz. 22) eingeschmiert. 23) Art. 24) ersten. 25) Knopsloch. 25) trug. 27) Stiefel. 28) getriegt. 29) half. 30) weisen, zeigen. 31) wie. 35) Machwert. 35) Schneiber. 34) Kieldungssichte. 35) Käche. 36) untersuchten. 37) Wesser. 39) gar. 39) konnte. 40) anziehen. 41) stelen. 42) Kosser. 43) alte. 44) einhänsige. 45) silberne. 46) undr. 47) schon. 48) gestanden. 49) seb. 30) nte-mals. 51) können (gekonnt). 52) Zeit. 53) zur Stunde, jest. 54) zuerst. 55) belegt. 56) baraus. 57) Pfeisenbedel. 58) zum Borschein.

benn mi fohrte<sup>1</sup> bat so börch ben Sinn, bat bese sülwerne Bipenbeslag en Glanz von Wollhabenheit up mi smiten<sup>2</sup> kunn, un leigen<sup>3</sup> bed ick dorbi of nich, benn hei was würklich von Sülwer, æwer man von Nisulwert.<sup>4</sup> Un as<sup>5</sup> sei mi nu noch 'ne lütte<sup>6</sup> golben Dauknabel afnamen<sup>7</sup> hadben, be ick von min Swester tau 'm Wihnachten kregen habb, un min Schriw- un Teikengeschrer, un as sei dit Mulens sauber tau mine Personal-Akten leggt habben, kunn ick jo nu mit den Slüter nah mine Rummer aahn.<sup>9</sup>

Sei lagg in ben unbelften10 Stod un mas in ben gangen Huf'11 borborch befannt, bat be Sunn12 un be Man',13 jo vel Mäuh14 fei sich of gewen, 15 noch meindag' nich bat Glück hatt babben, en flüchtigen Blick up be innere Inrichtung tau smiten.16 Dat mas cemerst jo of gang natürlich; bat lutte Locat von Finfter, wat annerhalm Faut<sup>18</sup> hoch un annerthalm Faut breit ganz baben<sup>19</sup> unner ben Bæhn<sup>20</sup> fatt,<sup>21</sup> sach<sup>22</sup> nah Nurben, rechtsch un linksch wiren breibe Schuklappen<sup>23</sup> von Breb<sup>24</sup> anbröcht,<sup>25</sup> bormit wi un be beiben himmelsftirn'26 boch bileim'27 nich um be Ed fifen funnen,28 un wenn in be langen Sommerbag' be Sunn bat boch binab borchietten bed29 un fo mid30 berum tamm, benn ichom31 fict be hoge Mur32 von den hof un de Festungswall vor ehr leiwes33 Angeficht, un unfern Herrgott fin iconftes Matwart mußte vor fo 'n inobes34 Minichenwart ichamroth versaden. 35 Wenn id minen Buter36 up ben Difch ftellen beb un bor benn 'ruppe flattert37 was, habb id 'ne frie38 Utficht up en lutten virtantigen Sof. 'ne rendliche, 39 mitte40 Mur un en smart41 un witt angestretenes Schillerbus .42 un be einzigste Afwesselung43 in bese Ginfachbeit mas, bat bi flicht Weber44 en Golbat in bat Schillerhus ftunn un bi aauben46 Meder borvör up un bal46 aung.

Min Rummer, un so wiren sei all, kunn en twölw Faut<sup>47</sup> lang un söß<sup>48</sup> breit wesen;<sup>49</sup> en Aben<sup>50</sup> stunn bor nich in, indem wi mit 'ne Luftheizung bedacht wiren, de warme Luft strömte dörch en Lock in de Wand von baben, un de kolle<sup>51</sup> dörch en anner von unnen in, so dat wi ümmer kolle Fäut un en rechten warmen Kopp

<sup>1)</sup> fuhr. 2) werfen. 3) lügen. 4) Renfilber. 5) als. 6) keine. 7) Tuchnadel abgenommen. 8) Schreib- und Zeichengelchirr. 9) gehen. 10) unterftene. 11) Heine Loch. 15) Kuh. 14) Mühe. 15) gaben. 16) (chweißen, werfen. 17) keine Loch. 16) kuh. 19) oben. 20) Boden. 21) [aß. 22) [aß. 22) [aß. 23) Scheuflappen. 24) Brettern. 25) angebracht. 26) Geftirne. 27) bet Leibe. 28) fehen könnten. 29) burchfeste. 30) weit. 31) [aß. 27) fob Leibe. 33) liebes. 34) [aßnöbe. 35) verfinken. 35) breibeiniger Schemel. 37) geklettert. 38) freie. 39) reinlich. 40) weiß. 41) [aßwarz. 42) angeftrichenes Schilderhaus. 43) Abwechfelung. 44) bei schlechtem Wetter. 45) gutem. 46) auf und nieber. 47) ungefähr 12 Kuk. 45) sechs. 49) fein. 50) Pfen. 51) kalte.

habben, mat for be Gefundheit fibr taubraglich' fin fall. Aemer wer kunn bor wat for? Dat was 'ne nige Erfindung von en fibr gelihrten Bumeifter,2 be fid gang besonders up ben Befangnig-Bu imeten3 babb, un um be Gefundheit von de Sat uttauprobiren, kunnen sei jo gor keine passendere Lüd's finnen as uns; wi habben 'ne schöne Reih' von Johren vor uns, un wenn wi't uthöllen, benne mas de Saf' probat. In de Dor's mas en lutt virfantig Lod mit 'ne Rlapp; tau mine Tid is be, Gott fei Dant! nich mihr upmatt' worden; amer mine Rammeraben vertellten 10 bat be frühere, tweite11 Kummandant, Oberft von B . . . . stein, de nahsten12 wegen icamloje Riberträchtigkeiten fülwft13 up be Geftung tamm allerdings nich up börtig Johr14 - fick oft bat Brovat-Bergnäugen makt hett, sei borch be Klapp sic tau bekiken, 15 of gaube Frunn' mitbrocht 16 hett, um sei be 17 tau wisen. — Dit Kiken- un Rlappen-Plesir hett so lang burt, 18 bet 19 mal be Mann von ben beidrantten Unnerbahnen-Berstand, be herr Minister von Rochow Ercelleng, fülwft up 'ne Dorchreif' up ben Infall tamen is, fid be natürlichen Folgen von fine fraftige Regirung tau beseihn, un as bei borch so 'ne Rlapp fin schones Runftwark feihn bed,20 mo bei borch 'ne gründliche virjöhrige Bearbeitung ut en rothbactigen, frischen Burgen21 ein bleifeg22 Steinbild fabrigirt habb, bunn23 bett bei fid vor fin eigen Matwart ichamt un bett befe Rlappen-Riferi verbaden,24 un de Oberft von B . . . . ftein hett fid tworft25 nich ichamt, bett 't amer auf bobern Befehl' inftellen mußt.

Ja! bleike, witte, grise<sup>28</sup> Steingestalten wiren sei worden, bese frischen, gesunnen Lüd', dörch de ehre<sup>27</sup> jungen Abern dat Blaud<sup>28</sup> so lustig flaten<sup>29</sup> was, de ehre jungen Gliber nu stiw<sup>30</sup> worden wiren, as di steinolle Lüd', up de ehren Geist de Gefängnisqual lasten deb, un de minschliche Nidertracht un de Hoffnungslosiakeit

von de Taufunft.

As id von de Bistirung bi den Inspekter mit den Slüter nah min Nummer gung, stunn en ollen leiwen<sup>31</sup> Bekannten up den Korridut vör sine Dör — sin Lock würd just utsegt<sup>32</sup> — id habb em seihn<sup>33</sup> un em kennt in alle Pracht, de dat Minschen-Frühschreinen reinen un schönen, jungen Mann üm Höwt<sup>34</sup> un Schullern<sup>35</sup> un Lenden leggt; wat was hei nu? — De utbrennte Kabl.<sup>36</sup> de

<sup>1)</sup> auträglich. 2) Baumeister. 3) geworsen. 4) Leute. 5) aushielten 6) bann. 7) Sache. 8) Thūr. 9) aufgemacht. 10) erzählten. 11) zweite. 12) nachher. 13) selbst. 14) 30 Jahre. 15) beguden. 16) mitgebracht. 17) benen. 18) gebauert. 19) bis. 20) sahre. 15) beguden. 22) bleich. 23) da. 24) verboten. 25) zwar. 26) grau. 27) beren. 28) Blut. 29) gestossen. 30) steif. 31) lieber. 32) ausgesegt. 33) gesehen. 34) Haupt. 35) Schulter. 36) Kohle.

Asch von sinen vörigen Lewen! — Wat sab hei tau mi, as hei mi webber sach? — "Unselige Minsch! wo kummst! Du hir her?"

Dat mas de Empfang, den id von min besten Frünn' freg.<sup>2</sup> Ach, id tunn woll lachen, denn id hadd 't doch beter<sup>3</sup> hatt, awer mine Frünn' hir! — Sei seten<sup>4</sup> all awer drei Johr so, un nicks

mas beter morben in ehre Lag'.

As id nah min Lock herin kamm, ket id mi üm: vir kahle, witte Wänn',5 en Disch, en Schemmel, en Bedogestell un dorup 'ne Seegras-Madrat, un ganz babens in de Wand dat lütte Finster. Dat Aewrige? was mi All bekannt, blots wat von 't Finster ut tau seihn was, kennt id noch nich, id sett'te' also den Schemmel, vir Faut hogen Snei up den lütten Hatt<sup>11</sup> 'ruppe. — Snei, <sup>12</sup> vir Faut hogen Snei up den lütten Hos, un dorin en Schlerhus, un dorin en grises Worm<sup>13</sup> von Schildwacht, de so still stunn as mine Taschenklock. Un för den Gesangnen sünd de Schildwachten würklich Taschenklocken, de di Dag' un di Nacht de Tid angewen un alle twei Stunn'n frisch uptreckt<sup>14</sup> warden. Bi Dag' sünd sei ganz plesirlich; werer di Nacht sünd sein beten unbequem, wenn sei "Wer da?" schrigen<sup>15</sup> un up de Korridurs de Gewehr fallen laten<sup>16</sup> un sid en Lid stäuten, <sup>17</sup> üm sid den Grugel<sup>18</sup> tau perdriwen. <sup>19</sup>

"Na, stah du man!"20 segg ick, "nah twei Stunn'n warbst du erlös't, dat höllst<sup>21</sup> du sacht<sup>22</sup> ut," un as ick noch so were sine un mine Angelegenheiten in Bebenken stah, ward de Dör upstaten,<sup>23</sup> un de Slüter bringt minen Kuffert herinne. — "Na," seggt hei, "dat nenn ick drift,<sup>24</sup> glit<sup>25</sup> in de irste Virtelstunn' dor daben 'ruppe tau klattern!" — ""Wat?"" segg ick. ""Darw ick dat nich?"" — Dorvon hadd hei nicks seggt,<sup>26</sup> säd hei, un dorbi blänkerte em dat sure Gaus'smolt wedder von dat Gesicht, wwer ick schinte<sup>27</sup> em Einer von de Ort<sup>28</sup> tau sin, de sick vel herute nemen wullen. —

Dunnerwetter, wat was id fix<sup>29</sup> von minen Thron herunne! un stunn vör em un säd: hei hadd<sup>30</sup> mi gor nicks tau seggen, un wenn id wat ded, wat nich sin süll, <sup>31</sup> denn<sup>32</sup> hadd hei 't antauziegen; hei müßt mi upwohren, <sup>33</sup> im Aewrigen hadden wi nicks mit enanner tau schaffen. — Oh, meinte hei, ick wir jo en hellsch<sup>34</sup>

<sup>1)</sup> wie kommft. 2) kriegte. 3) besser. 4) saßen. 5) Wände. 6) oben. 7) Uebrige. 8) bloß. 9) seyte. 10) kletterte. 11) Guctaus. 12) Schnee. 13) Murm. 14) ausgezogen. 15) schreien. 16) lassen. 17) slöten. 29) dwo. geschlossen. 20) stebe — nur. 21) blatts. 22) school. 23) ausgeschlossen. 24) breist. 25) gleich. 26) hatte — gesagt. 27) schree. 29) krt. 29) schneel. 30) hatte. 31) solke. 32) dam. 33) auswarten. 34) höllisch, sehr.

kratbostigen Rirl; wwer so wiren Bele west,2 un sei habden sei hir All tamm's kregen, sei wurden mi of woll krigen. —

Grab, as ich up de Utverschamtheit losdrekens wull, kamm de Inspekter doræwer tau un frog, wat hir los wir. — Ich sad em so un so, un frog em, ob den Slüter dat taustünn,5 mi ahn Ursaks mit snodderige? Reden unner de Ogens tau gahn. — Wenn ich nich ut dat Finster sprake en 9 hadd, hadd hei mi nicks tau seggen, was sine Antwurt, un dormit wennne hei sick an den Slüter un maktelo em wegen sine Dummdristigkeit en lütten<sup>11</sup> Vers. — Newer wat sned<sup>12</sup> de Kirl em sör en Gesicht, so vull Gist un Gall! un as hei ut de Dör gung, drummte hei wat von "General" un ,tau weiten<sup>13</sup> krigen" in den Bort. 14

De Inspekter hadd drei Pund<sup>15</sup> Toback unner den Arm un vertellte<sup>16</sup> mi, min oll Vader<sup>17</sup> hadd all vör mine Ankunft sör mi 'ne halm' Kist Toback herschickt un hei würd mi dorvon taukamen laten, <sup>18</sup> wenn ick wecken bruken ded. <sup>19</sup> — Dat was gaud, <sup>20</sup> œwer ebenso gaud was 't, dat ick tau weiten kregen hadd, woans<sup>21</sup> de Inspekter un de Slüter mit enanner stunnen. <sup>22</sup> Wenn den Düwel sin<sup>23</sup> Reich uneinig is, hewwen de armen Seelen Firabend. <sup>24</sup>

Ich stickte<sup>25</sup> mi 'ne Pip Toback an, lab<sup>26</sup> mi up de Madrat un wil ich mäud'<sup>27</sup> was von de Reis', slep<sup>28</sup> ich in, un wil ich minen Pipendeckel för en sülwernen utgewen<sup>29</sup> hadd, verbrennt ich mi minen Slaprock,<sup>30</sup> de so all<sup>31</sup> ansengt was, un twors dörch negen<sup>32</sup> Stockwark, denn min Slaprock hadd mit de Tid ümmer ein Hut<sup>33</sup> æwer de anner kregen, indem dat ich em ümmer wedder<sup>34</sup> frisch æwertrecken let,<sup>35</sup> un in de Ort was hei grad as Achillessen sin Schild mit de negen Ofsenkellen.<sup>36</sup>

Hei swälte<sup>37</sup> benn of noch ümmer förfötsch<sup>38</sup> weg, as de Slüter wedder 'rinner kamm, de eigentlich nick bi mi tau dauhn<sup>39</sup> hadd.

— "Gotts Dunner!" röp<sup>40</sup> hei, "Sei brennen!" un hülp<sup>41</sup> mi dat Füer utslahn.<sup>42</sup> — Na, dorför<sup>43</sup> bedankte ick mi denn bi em, un nu kreg hei Aewerwater<sup>44</sup> un würd so tauvertrulich<sup>45</sup> un smeicklich, as en Hund, de sin Prügel kregen hett, un sung an: mit den Inspekter süll ick mi nich inlaten,<sup>46</sup> benn de wir woll fründlich in de

<sup>1)</sup> frathürftig. 2) gewesen. 3) zahm. 4) losbrechen. 5) zustände. 6) ohne Ursache. 7) ichnoddrich, unanständig. 8) unter die Augen. 9) gesprochen. 10) machte. 11) steinen. 12) schnitt. 13) wissen. 14) Baut. 15) Phind. 16) erzählte. 17) alter Bater. 18) zustenmen lassen. 19 welchen gebrauchte. 20) gut. 21) wie. 22) standen. 23) des Teufels. 24) Heierobend. 25) steckte. 26) legte. 27) madde. 28) schlief. 29) ausgegeben. 30) Schlasrock. 31) schon. 32) neun. 33) haut. 34) wieder. 35) überziehen ließ. 36) Ochsenfelle. 37) glimmte (glomm). 38) in einem sort. 39) zu thun. 40) rief. 41) half. 42) Feuer ausschlagen. 43) dasur. 44) Oberwasser. 45) zutraulich. 46) einlassen.

Ogen, æwer falich achter 'n Rüggen, un wat hei dauhn funn, bat full mi woll tau Gauben kamen, un vördem hadd hei jo man

fpaßt, un worum id feinen Spaß verftahn habb.

Kort,3 bat was grad so 'n Schubbejack von Kirl, as ick von be Orte all vele kennen lihrts habd, negenklauk,6 hinnerlistig, vull Schadenfreud', tau jeden Deinst för sine Vörgesetten parat, un wir 't ok de niberträchtigste, un dorbi seig, wenn Einer de Lähnen wisen ded.

Min Tobad stet's em in be Räs': "Woll schönen Tobad?" frog hei. — ""Ih ja,"" sab id. ""Will'n Sei em mal probiren?"" — "Re," meinte hei, "wo benten Sei hen? Id sull mi in so 'ne Dörchsteterien<sup>9</sup> inlaten?" — ""Schön,"" sab id, ""benn laten S' 't sin."" —

Herr D.... mann kamm webber, hei habb nicks bi mi tau bauhn: "Ma, wo geiht 't?" "1 — ""Oh, recht gaub."" — "De Toback smeckt Sei woll?" — ""Ja, sihr gaub."" — "Na, wil Sei boch so fründlich wiren . . . . probiren will ick em boch mal." — Herr D... mann stoppte sick 'ne Pip: "Schön! Würklich schön!" — ""Na, benn nemen S' sick en Pund mit,"" säd ick. — Ne, dat künn!" hei nich. 'Ne Pip Toback, dat güng!3 woll; æwer en Pund! Dat wir gegen sine Schülligkeit, dat künn hei nich dauhn. Wat ick von em benken ded? — Newer as Herr D... mann ut mine Ddr gung, hadd hei min Pund Toback in de Hand, un ick dacht wat von em.

Den Dag borup wurden Sträfling' nah ben lutten<sup>15</sup> virkantigen Hof kummandirt, be mußten Bahn schüppen, <sup>16</sup> bat min Kammeraden doch webber<sup>17</sup> mal in de Luft gahn kunnen. All, de up einen Korridur seten, <sup>18</sup> kemen up 'ne Stunn' bäglich in de frische Luft.

Min Korridur kamm tauirste<sup>20</sup> an de Reih', id natürlich nich mit, benn id habb jo noch keinen Berlow<sup>21</sup> dortau; id klatterte indessen up minen Disch un hüker 'ruppe un keken mi de Lüb'23

buten24 en beten25 an.

Dicht unner bat Duwenslaglock, 26 wat för min Finster gellen süll, 27 stellte sick en Bor28 hen, von de ick ben Einen recht gaub 29 kennen bed, benn hei was en ollen Bekannten ut Jena; sei habden lütte bunne Stöcker in de Hand un sechteten sick dormit up Stoß,

<sup>1)</sup> hinter'm Rücken. 2) kommen. 3) kurz. 4) Art. 5) gelernt. 6) neunkling. 7) Zähne. 8) stad. 9) Durchstechereien. 10) thun. 11) geht's. 12) könnte. 13) ginge. 14) Schulbigkeit. 15) klein. 16) schaufeln. 17) wieder. 18) saßen. 19) auf eine Stunde. 20) zuerst. 21) Erlaubniß. 22) guatte. 23) Leute. 24) draußen. 25) ein bischen. 26) Taubenschlagloch. 27) gelten sollte. 28) Kaar. 29) aut.

as mi 't in Jena up ben Mark' bahn' habben, awer mit Ifen.8 Bi jeden Stoß un jede Barad' floten4 mi en por Burb's tau: "Rechtsch von Di fittene wi Beid', lintich von Di fitt Gr . . . " — be mi bi min Ankunft all' begrüßt habb — "de irste Kummandant, Graf H., is de irste Minschenschinners gegen uns; de tweite Kummandant, Oberst von B., hett woll gauden Willen, kann æwer nicks maten, wil9 Graf S. bat for fine Schulliakeit, as Spelfammerad von den Rönia, bollt, uns personlich nah Maglichkeit tau ichifaniren. De Blatmajur tann begwegen of nicks. De Inspetter is en gauben Mann, lemt æmer10 in emige Angst vor ben irsten Rummandanten up de ein' un den Slüter D . . . . mann up be anner Sib. 11 benn bat is de heimliche Taubringer 12 nah baben 'rup un is be legste13 von Alltausamen. De Befangniffnecht R. bedrüggt14 uns, un beswegen mot bei baubn,15 mat wi willen; æmer D . . . . mann fitt em tau fibr up be haden, bei fann nicks bauhn. Häud'16 Di also vor D . . . mannen! Bei hett en wohren Sak up uns un is en fibr flichten17 Batron un wurd fid feter18 of besteken laten. 19 wenn wi em man en gauden Bris betablen 20 funnen, so æwer, wil wi nicks hemmen, kænen wi nich an em famen."21

Dese Nahrichten flöten<sup>22</sup> mi so stückwis' tau. Min oll Fründ<sup>23</sup> Gr. gung an min Finster vörbi: "En Metz<sup>24</sup> kannst Du von mi krigen." — Dat was doch ok all wat — wenn 'd' 't man irst hadd! — Denn hir was 't just so, as in den Unnersäukungsarrest, Metz un Gabel würden glik<sup>25</sup> nah 't Middageten wegnamen,<sup>26</sup> un ick hadd all wedder tau dat olle Middel gripen<sup>27</sup> müßt, un hadd den Stel<sup>28</sup> von minen ollen bleckernen Lepel<sup>29</sup> up de ein' Sid scharp schürt,<sup>30</sup> dat ick mi doch nothdürstig en Stück Brod afsniden<sup>31</sup> kunn.

Aewer wat füll bat mit D.... mannen heiten ?32 — "Häub Di vör D.... mannen! Hei nimmt nicks von uns an." — De Mann hadd jo von mi en Pund Toback annamen. — Na, de Tid

müßt dat libren.33

Den Nahmiddag kamm de Inspekter tau mi un makte mi de Anzeig', dat ick ok 'ne Stunn' up den Hof spaziren kunn, 34 't wir allerdings noch nich von de Rummandantur anordnirt; 35 æwer hei wull 36 dat up sine Kapp nemen, denn ick müßt jo doch an de Luft.

<sup>1)</sup> Markt. 2) gethan. 3) Eisen. 4) fiossen. 5) Worte. 6) sigen. 7) schon. 8) Menschenschinder. 9) weil. 10) lebt aber. 11) Seite. 12) Zubringer. 13) ber schliemiste. 14) betrügt. 15) muß — thun. 16) hüte. 17) schlecht. 18) sicher. 19) betrechen lassen. 20) Kreis bezahlen. 21) kommen. 22) schlecht. 23) alter Freund. 24) Messer. 25) gleich. 26) weggenommen. 27) greisen. 23) schlecht. 32) schlecht. 33) schlecht. 35) angeordnet. 36) wollte.

— Jck namm<sup>1</sup> bat benn girn<sup>2</sup> an, un as ick up ben Hof kamm, markte ick benn, bat bat Däuweber<sup>8</sup> was, un bat be Snei<sup>4</sup> ballte. Üm mi nu 'ne gaube Motschon<sup>5</sup> tau maken, wölterte<sup>6</sup> ick grote<sup>7</sup> Sneiballen tausam<sup>8</sup> un sett'te sei up enanner, bet 'ne Ort<sup>9</sup> von Postament sarig<sup>10</sup> was, un bunn<sup>11</sup> namm ick en rechten schönen witten<sup>12</sup> Sneiklut<sup>13</sup> un sung<sup>14</sup> bormit an tau kneben<sup>15</sup> un tau pusseln,<sup>16</sup> bet ick 'ne Ort von Bostbilb<sup>17</sup> sarig hadd, un as ick min Makwark<sup>18</sup> neger<sup>19</sup> betrachten bed, bunn sprüng mi 'ne Ahnlichkeit mit den ollen, braven Dr. Martin Luther entgegen, ick makte em de Backen en beten dicker un de Käs en beten stuwer,<sup>20</sup> un dor stunn hei lissterwelt.<sup>21</sup> Dat was grad kein Kunstwark; æwer, as<sup>22</sup> de Upwohrer<sup>23</sup> K. nahsten <sup>24</sup> üm mi wat Schöns tau seggen,<sup>25</sup> sah,<sup>26</sup> en Jeder künn doch seihn, dat 't en Mannsminsch un kein Frugensminsch<sup>27</sup> sin süll.<sup>28</sup>

Id habb<sup>29</sup> bese Geschichte nich vertellt,<sup>30</sup> wenn borut<sup>31</sup> nich för mi wat Gaubes<sup>32</sup> utbrött<sup>33</sup> wir. De Playmajur was glif nah mine Fristunn' kamen un habb minen Dr. Martin bor stahn seihn;<sup>34</sup> hei let<sup>35</sup> sic also min Dör upsluten<sup>36</sup> un frog mi, wat<sup>37</sup> ic nich girn min Schriw- un Teiken<sup>38</sup>-Material hewwen wull. Ic san natürlich: Ja, un hei versprok<sup>39</sup> mi borför tau sorgen; un ick

frea 't of.40

## Kapittel 8.

Dat bi weck Lüd'<sup>41</sup> de ganze christliche Moral nich en Pund Toback wirth<sup>42</sup> is, un dat dat mürklich Preisters<sup>43</sup> in de Welt giwwt,<sup>44</sup> de kein Tid<sup>45</sup> tau ehr Amt hewwen. Worüm den Herrn Inspekter sin leiwes Mulwark<sup>46</sup> as en Knoplock let,<sup>47</sup> un worüm de Fleigen<sup>48</sup> den Herrn Platmajur sinen roden<sup>49</sup> Kragen upsrcten.<sup>50</sup>

Einige Dag' d'rup,<sup>51</sup> so gegen Abend, hürte<sup>52</sup> ick, dat bi minen Nahwer<sup>53</sup> Gr... upslaten<sup>54</sup> würd — dat geschach<sup>55</sup> bi uns Allen ümmer üm dese Tid,<sup>56</sup> denn denn<sup>57</sup> würd rein makt<sup>58</sup> un frisch

<sup>1)</sup> nahm. 2) gerne. 3) Thauwetter. 4) Schnee. 5) Motion. 6) wälzte. 7) groß. 5) aufammen. 9) bis eine Art. 10) fertig. 11) bann. 12) weiß. 13) Schneekloß. 14) fing. 15) kneten. 16) hier etwa: bossieren. 17) Brustbild. 18) Mach-19) werk. adher. 20) stumpfer. 21) etwa: leibhastig. 22) wie. 23) Auswarter. 24) nachher. 25) fagen. 26) fage. 27) Frauenzimmer. 25) sein sollte. 29 hätte. 30) erzählt. 31) baraus. 32) etwas Gutes. 33) ausgebrütet. 34) stehen (ge)sehen. 35) ließ. 36) ausschieben. 37) ob. 38) Schreib und Zeichen. 39) versprach. 40) kriegte es auch. 41) bei welchen, einigen Leuten. 42) werth. 43) Arisker. 44) giebt. 45) Zeit. 46) stebes Maulwert. 47) wie ein Knopsjoch ließ, aussah. 48) Fliegen. 49) rothen. 50) ausschaft. 51) Tage baraus. 52) hörte. 53) Nachbar. 54) ausgeschlossen. 55) geschaß. 56) Zeit. 57) bann. 58) gemacht.

Water halt. Ich floppte an mine Dör,² un D....mann slots up, obschonst de Gesängnißknecht di minen Fründ Gr... noch nich sarigt waß; ick kamm 'rute' un gung' up Gr... tau, un kunn' doch en por Würd' mit em reden. Aß de Stuw'' rein waß, röp¹d D.... mann: "Herr Gr...!" un Gr... gung in sin Loch'l herin; æwer ick oft² un sett'te'3 mi ahn Wideregl' up dat Wedd. D... mann röp mi, ick süll'' rute kamen, 16 ick æwer rögte'? mi nich un meinte, hei klun'l's mi jo bet Kloch negen'' bi minen Kammeraden sitten laten, 20 denn kem'' hei jo doch noch mal wedder'2 tau 'm Taussuter'3 för de Nacht. — Ne, dat künn hei nich, dat wir gegen de Husordnung, de Inspekter künn kamen, un denn wir de Düwel'4 loß, denn de Inspekter paßte em ümmer up den Deinst. 25 — Ick säd såd, 26 de Inspekter würd gewiß nich kamen, un säd, ick ded?' em of mal wedder en Gesallen, indem ick ahn's Absicht so 'n beten stark mit den Tunpahl' up dat Kund Lodad henwinkte. Un wat waß dat Enn'? 30 — Herr D....mann slot uns Beid' tausamen in.

Dor seten<sup>31</sup> wi nu un vertellten<sup>32</sup> uns von ollen un nigen Tiben.<sup>33</sup> Gr... gaww<sup>34</sup> mi en Met<sup>35</sup> un allerlei Aleinigkeiten, be hei missen kunn, un 't würd afmakt,<sup>36</sup> ick süll bi de Aummandantur inkamen,<sup>37</sup> dat wi tausamen wahnen wullen.<sup>38</sup> Binah<sup>39</sup> all be Annern wahnten tau Twei<sup>40</sup> in ehr Stuwen, un 't müggt<sup>41</sup> uns

jo of woll gluden.

Aewer worüm vertell id so 'ne Aleinigkeiten? — Dorüm, wil<sup>42</sup> id nahwisen<sup>43</sup> kann, dat min Pund Tobad de ganze schöne, nah allen Kanten so safte<sup>44</sup> Hussordnung ümsmiten ded.<sup>45</sup> — De Gesängnißknecht K. hadd seihn,<sup>46</sup> dat D....mann sid arg gegen de Bestimmungen von den Grafen H. versünnigt hadd; hei würd so dit glist<sup>47</sup> an den Inspekter vertellen;<sup>48</sup> de hadd nu den Slüter<sup>49</sup> schön in de Fingern, dat hei em nich midr hinnerrüggs<sup>50</sup> bi den Kummandanten anpegen kunn. Kort,<sup>51</sup> de ganze, up gegenstdige Furcht un Riderträchtigkeit von de Beamten gründte<sup>52</sup> Uprechthollung<sup>53</sup> von den Grafen H. sine scharpe<sup>54</sup> Husordnung föll<sup>55</sup> för

<sup>1)</sup> Basser geholt. 2) Thur. 3) schlos. 4) serties. 5) kam heraus. 6) ging. 7) komnte. 6) paar Worte. 9) Sinbe. 10) ries. 11) Loch. 12) aber ich auch. 13) septe. 14) ohne Weiteres. 15) sollie. 16) herauskommen. 17) regte, rührte. 18) könnte. 19) bis 9 Uhr. 20) sitzen lassen lassen meine. 21) bann kime. 22) wieder. 23) zum Zuschieben. 24) Teusel. 25) Dienst. 26) sagte. 27) thate. 29) diense. 30) Erden. 30) wohnen wollten. 39) beinahe. 40) zu zwei. 41) möchte. 42) weil. 43) nachweisen. 44) seft. 45) wurdemis. 46) gesehen. 47) gleich. 49) wurde — erzählen — erzählen. 49) Schließer. 50) hinterrücks. 51) kurz. 52) gegründete. 53) Ausrechtbaltung. 54) schaff. 55) siel.

ein Bund Toback. Un bat fratt<sup>1</sup> mit be Wil'<sup>2</sup> so wid<sup>3</sup> üm sick, bat ick, as noch lang' kein Johr vergahn<sup>4</sup> was, de Slætel<sup>5</sup> ut den Inspekter sine Stuw' herute halte<sup>6</sup> un all de Gefängnissen upslot.

— Doch dorüm geschach nicks Unrechts von uns — as<sup>7</sup> denn æwerall in vir Johren æwer twintig bet dörtig<sup>8</sup> junge Lüd'<sup>9</sup> keine Klag' di de Kummandantur vörkamen<sup>10</sup> is, tau 'm groten<sup>11</sup> Arger von den irsten Kummandanten, de up öffentliche Parad' wüthend tau den Inspekter seggt<sup>12</sup> hewwen sall: "Wieder nichts zu melden?

— Melden Sie was, und ich werde den Leuten zeigen, wie man mit Hochverräthern umgehen muß!" — Un all de erbärmlichen Duälerien, mit de wi schurigelt würden, wiren nich mal en Pund Toback wirth!

Hir kann mi nu Einer fragen, ob dat recht von mi was, un ob dat mit de christliche Moral stimmt, dat id en Beamten von sine Pflicht aswennig makt<sup>13</sup> heww? Dorgegen möt<sup>14</sup> id antwurten: id heww 't oft lesen un ut den Munn'<sup>15</sup> von sihr frame<sup>16</sup> Lüd' hürt,<sup>17</sup> dat de Handlungen von de Lüd', de de bewelsten<sup>18</sup> Spitzen von de minschliche Gesellschaft utmaken, gor nich nah de christliche Moral tau taxiren sünd, worüm will denn Einer de ündelsten<sup>19</sup> Spitzen — un dat sünd de Gesangenen — mit en anner Mat meten?<sup>20</sup> Aller Welt Hand was gegen uns, un wenn wi nich menergahn süllen,<sup>21</sup> müßten wi uns wehren; un gegen wen? — Gegen so 'n Kirl, den sine<sup>22</sup> christliche Moral nich mal en Hund Todac wirth was, den wi nahsten<sup>23</sup> sogar bi 't Zigarrenstehlen attrapirten.

Nu wehr sick mal Einer mit de christliche Moral gegen einen Minschen, de vör Wuth barsten müggt, 24 dat hei junge Lüd', de in æwerminschliche Geduld Johre lang Allens dragen, 25 tau keine Klag' Anlat gewen 26 hadden, nich noch scharper ansaten 27 kunn, de tau de strengen gedruckten Bestimmungen för den sworen 28 Unnersäukungsarrest 29 noch nige, 30 strengere utsünnig makt 31 un sei uns in dat Gefängniß 'rinne hängt hadd! — Ru wehr sick mal Einer mit de christliche Moral gegen 'ne Karnallis 22 von Kirl, de de gemeinsten Kiderträchtigkeiten utdräuden ded, 33 üm dat arme jammervulle Lewen 34 noch jammervuller tau maken!

<sup>1)</sup> fraß. <sup>9</sup> Meile, Zeit. <sup>3</sup>) weit. <sup>4</sup>) vergangen. <sup>5</sup>) Schlüffel. <sup>6</sup>) holte. <sup>7</sup>) wie. <sup>8</sup>) über 20 bis 30. <sup>9</sup>) Leute. <sup>10</sup>) vorgetommen. <sup>11</sup>) groß. <sup>12</sup>) gejagt. <sup>13</sup>) abwendig gemacht. <sup>14</sup>) muß. <sup>15</sup>) Munbe. <sup>16</sup>) fromm. <sup>17</sup>) gehört. <sup>18</sup>) oberften. <sup>29</sup>) machher. <sup>20</sup>) Maß melfen. <sup>21</sup>) untergehen follten. <sup>22</sup>) folchen Kerl, beffen. <sup>23</sup>) nachher. <sup>24</sup>) berften möchte. <sup>25</sup>) getragen. <sup>26</sup>) Anlaß gegeben. <sup>27</sup>) schärfer ansaften. <sup>28</sup>) chwer. <sup>29</sup>) Unterschühungsarrest. <sup>30</sup>) neue. <sup>31</sup>) ausfühdig gemacht. <sup>32</sup>) Canaille. <sup>33</sup>) ausbrütete. <sup>34</sup>) Leben.

Un mat bed benn be preußsche Staat for unsere driftliche Moral? - Dat is un mas of bunn' 'ne gesetliche Bestimmung. bat jeber Befang'ne Gunnbags in be Rirch gabn full, un mo id bether west' mas, in G., funnen wi ummer in be Rirch gabn; cemer hir? — Bat den Spitbaumen, Röwer un Mürder's tau Gaud's fummt, bat mas uns affneden:5 in vir Johr habb fein Gingiger mat von driftlichen Gottsbeinst noch amerall von en Breiftere feibn be Ratholiten utbenamen;7 benn bat mot8 Giner ben fatholichen Bafter E... nahfeggen,9 mat fei em of von Rummanbantur wegen for Stein' in ben Weg smeten,10 bei wußt fei all furttaurumen,11 bet12 bei allwöchentlich fine Bichtfinner befauten13 tunn. Aemer be evangelischen Breifters! Ih, Bott bewohre, foll ehr14 jo gor nich in. - Un as wi uns taulest mit be grötfte Dringlichkeit an be Rummandantur um Gottsbeinft wennen beben, 15 bunn famm16 fo 'n Ungludsworm von Breifter up den Sof - wi wiren grad in be Friftunn'17 - un fab uns. be Rummandant habb em ichickt wegen ben Bottsbeinst; amer bei habb fein Tid, 18 bei habb tau vele19 annere Geschäften, bei wull æwerft tauseibn,20 mat21 bei uns nich be anner Woch up ben Husbæhn<sup>22</sup> — bat mas de Waschbæhn, wo de Hemben un Sofen un Strump23 von be Rriminalgefangen broat24 murben - 'ne Somilie lefen funn. - Dunn faben mi em, mi bedurten,25 bat hei fein Tid hadd; un wenn fin Somilie mit ben Waschbahn as Rirch tausam stimmen bed,26 benn<sup>27</sup> bedurten wi, dat wi von finen materigen28 Rram feinen Gebruf29 maten funnen:30 bat freu't em benn ogenschinlich, un bei gung. -

Id kamm nu, as wi uns bat verafredt<sup>31</sup> habben, bi be Kummanbantur in, wat<sup>32</sup> id nich mit minen Fründ Gr... tau-samen trecken<sup>33</sup> künn, un 't würd taugestahn;<sup>34</sup> ick treckte nu also tau em herüm, un dor seten<sup>35</sup> wi nu un warmten uns an enanner, un mit 'ne Hast würd fragt un Antwurt gewen, as wir<sup>36</sup> morgen kein Tid mihr dortau. Wi frogen<sup>37</sup> un vertellten; æwer sebe Antwurt was trurig;<sup>38</sup> sine Nahrichten wiren æwer noch vel<sup>39</sup> truriger as mine, am slimmsten was 't hir in M. taugahn.<sup>40</sup> En Stückerner acht<sup>41</sup> von unser Kammeraden wiren ogenblicklich in 't

<sup>1)</sup> war auch damals. 2) bisher gewesen. 3) Spitzbuben, Räuber und Mörber. 4) zu Gute. 5) abgeschnitten. 6) Kriefter. 7) ausgenommen. 8) muß. 9) nachsagen. 10) (chmisen. 11) fortzurdumen. 12) bis. 13) Beschiftinber beschichen. 14) ftel ihnen. 15) wandten. 16) da kan. 17) Frestlumbe. 18) Zeit. 19) viele. 29) wollte aber zusehen. 21) ob. 22) Hausdoben. 23) Sirtimpse. 24) getrocknet. 25) bebauerten. 26) zusammen stimmte. 27) dann. 28) wässerig. 29) Gebrauch. 30) machen könnten. 31) verabrebet. 22) ob. 33) ziehen. 34) zuseschanden. 35) saßen. 36) als wäre. 37) fragten. 38) iraurig. 39) viel. 40) zuseaangen. 41) etwa acht Stüd.

Lazareth bröcht; frank wiren of all be Aewrigen; wer för uns was be Rum's in bat Lazareth man knapp, borüm müßt benn af un an mal wesselt warben. Ein habd Tuberkeln in be Lung', Ein be Rüggendarr, Ein was bowb un Ein lähmt worden, Ein was wegen Swindsucht entlaten un Ein wegen Verrücktheit, un bi en Annern was de Verrücktheit grad utbraken, as ick ankamm.

Dat wiren be Slimmsten, be Annern lebens an de Ogen,9 an de Lewer<sup>10</sup> um an Blaudandrang<sup>11</sup> nah den Kopp, un as id nah Johr un Dag ut dese Höll herute kamm, was id so tämlich<sup>12</sup> de einzigste, de kein grises Hor<sup>13</sup> uptauwisen<sup>14</sup> hadd, all de Annern 24- bet 25jöhrigen Lüd' hadden wenigstens de

Spuren borvon.

In de irsten Monate, de ick in M. was, kemen weck<sup>15</sup> von min Kammeraden fri, meistendeils Bonnenser un Hallenser, de tau geringere Straf verurthelt west wiren. Dat was en grotes Freuen bi de, de dat Glück hadden; æwer of die Annern, de taurügg blewen, 16 man blot<sup>17</sup> mot ick dortau setten, 18 was dese lettere Freud' nich ganz rein von eigene Hoffnungen un Wünsch, denn wenn de fri kemen, 19 denn müßten wi jo of ball<sup>20</sup> fri kamen; wat

hadden wi benn mihr bahn?21

För Gr... un mi hadd de Sak<sup>22</sup> æwer uterdem wat<sup>23</sup> in den Munn',<sup>24</sup> wat uns sihr tau Haß kamm, wi treckten<sup>25</sup> in dat tweite Stockwark in de Eckkuw', de dörch den Inspekter sine Ræk<sup>26</sup> un Wahnung von de annern Gefängnissen scheidt<sup>27</sup> würd. Dat was gaud,<sup>28</sup> denn wenn de Inspekter uns en Breis<sup>29</sup> oder wat anners tau bringen hadd, würd em en Hüker<sup>30</sup> henschaben,<sup>31</sup> hei sett'te sick en deten<sup>32</sup> — hei hadd jo ok lang' Wil',<sup>33</sup> un hir hürten<sup>34</sup> de Annern nicks — ein Wurt gaww<sup>35</sup> dat anner, wi kregen<sup>36</sup> doch di weg'lang<sup>37</sup> tau weiten,<sup>38</sup> wat buten<sup>39</sup> passiren ded, of wat in de Zeitungen stunn,<sup>40</sup> denn de wiren verbaden.<sup>41</sup> — Gr... was Katholik, em besöchte<sup>42</sup> af un an de Haster E..., un dat was en uperweckten,<sup>43</sup> lewigen<sup>44</sup> Mann, de uns mit sine Munterkeit unner de Ogen gung un uns männig<sup>45</sup> schon Mal up annere Gedanken bröcht hett. — Mi besöchte — ob mit, ob ahn

<sup>1)</sup> gebracht. 9) alle llebrigen. 3) Kaum. 4) gewechselt. 5) taub. 6) entlassen. 7) ausgebrochen. 5) litten. 9) Augen. 10) Leber. 11) Blutanbrang. 12) ziemlich. 13) graues Haar. 14) auszuweisen. 15) kamen welche, einige. 16) zurück blieben. 17) nur bloß. 15) hinzu seken. 19) kamen. 20) bald. 21) mehr gethan. 27) Sache. 28) außerbem etwas. 24) im Munde. 25) zogen. Leb. Rüche. 27) geschieben. 28) gut. 29) Brief. 30) Schemel. 31) hinzeschoben. 33) bischen. 33) Beile. 34) hörten. 35) Mort gab. 35) kriegten. 37) beiläusig. 35) wissen. 39) braußen. 40) stanb. 41) verboten. 42) bejuchte. 43) aufgeweckt.

Berlöw¹ von ben General, weit² ick nich — af un an ein Herr R..., Geschäftssührer von dat bedüdendes Handelshus M. & W., un ümmer hadd hei mi tau Gesallen sick wat utdacht, wat mi Freud' maken künn. Alle Sünndag kamm de olle ihrliche Husknecht von sin Kophus's un bröcht bald dit, bald dat tau 'm Middagseten, nich so 'n lütten's taugedeckten Teller, as de sramen' un rikens Lüd' in gauden Stunn'n an de Armen un Kranken schieken, ne! so 'n richtigen, dägten Braden, an den sick so 'n por tausamschräu'te¹0 junge Magen mal wedder en por Dag' lang richtig utliwen¹¹ kunnen. Bet de¹² lette Stunn',¹³ de ick in M. was, hett de Mann as en Brauder¹⁴ an mi handelt, un deswegen was ick ümmer in de Meinung, hei ded dat in Updrag¹s von minen Bader; æwer ne! Min Bader hett nick dorvon wüßt, hei hett dat All ut sinen gauden Harten¹6 dahn; æwer worüm grad an mi? — Ick weit 't nich — hei is doræwer wegstorben, ick hewwe em nich dornah¹¹ fragen, mi nich mal bi em bedanken künnt.

Dese leiwe, truge<sup>18</sup> Mann habb mi nu mal, as hei sach, 19 bat id en Beten teiken<sup>20</sup> kunn, en Kasten mit Pastellstisten mitbröcht, un nu süll 't Malen recht losgahn; æwer as Gott ben Schaben besach, wull be Farw'<sup>21</sup> nich up 't Poppir haden.<sup>22</sup> Alles Mægliche würd versöcht, æwer nicks dilp mi wiber;<sup>23</sup> binah en halwes Johr heww ic dormit 'rümmer probirt, bet taulest be Inspekter mal mit be einsache Nahricht tau Hus kamm, dat müßt mit den lütten Finger inrewen<sup>24</sup> warben.

Dorut kann Einer nemen, wo sur<sup>25</sup> bat en Gesangen ward, sid wider tau helpen<sup>26</sup> un wat tau lihren.<sup>27</sup> Dat heit<sup>28</sup> för gewöhnlich: dor hadds du rechte Tid tau 'm Lihren, dor stürte<sup>29</sup> bi kein Minsch: ach, wat sünd de Lüd' doch klauk!<sup>30</sup> — Shumm un dumm würd Einer di sin corpus juris un sine Dognatik, un blot Dezenigen, de all up de Uneversitäten mit ehren Kram dörch wiren un ehr Sak all in 'n Ganzen æwerseihn<sup>31</sup> kunnen, blewen<sup>32</sup> bi ehr Fach, wi Annern smeten<sup>33</sup> de Geschicht dall in den Grawen<sup>34</sup> un sakelten<sup>35</sup> üm; de Ein' bedrew<sup>36</sup> bit, de Anner dat, un vele Tid gung mit Kaken<sup>37</sup> un Strümpstoppen<sup>38</sup> un Snider-<sup>39</sup> un

<sup>1)</sup> ohne Erlaubnis. 2) weiß. 3) bebeutend. 4) ausgedacht. 5) Kaufhaus. 6) Kein. 7) fromm. 8) reich. 9) tüchtigen Braten. 10) zusammen geschrumpst. 11) eigentl. ausleiben, ausweiten. 12) bis zur. 13) Stunde. 14) Bruder. 15) Unftrag. 16) Herzen. 17) banach. 18) bieser liebe, treue. 19) sah. 20) zeichnen. 21) Harbe. 22) hasten. 23) hass mir weiter. 24) eingerten. 25) wie sauch. 27) ternen. 28) hesst. 29) störte. 30) Leute — Kug. 31) übersehen. 32) blieben. 33) schmissen. 34) Graben. 35) sattelten. 36) bestrieb. 37) Kochen. 33) Strümpse stoppen. 39) Schneiber.

Oltflickerarbeit hen. Allerlei so 'n Handgebird' müßt nothwendig makt warden, un 't was en Glück, dat wi doran müßten; dat was en lickten² un en taudräglichen Tidverdriw,³ denn hei bröcht up anner Gedanken. Dorüm kann ick mi sihr gaud denken, dat en Minsch dat in en Gesängniß in allerlei Handsarigkeiten4 sihr widdbringen kann; æwer seindag' nich6 kümmt ut en Gesängniß en Künstler herut, oder en Gelihrten, de de Welt würklich wat nütt? ward. De Musik allein mag dorin 'ne Utnam's maken; æwer hir was 't of nick3 mit ehr; denn singen un stauten9 was verbaden, un Einen von uns, de sick siart up Musik verstunn un sick 'ne Ort10 Aktordion sülwst bugt11 hadd, würd sin Makwark12 von Kummandantur wegen wegnamen.

Id smet<sup>13</sup> mi also up bat Malen un up be Purtrett3. Min oll Fründ Gr... müßt tauirst<sup>15</sup> 'ran; id heww em von rechtsch un von linksch, von vörn<sup>16</sup> un von achter<sup>17</sup> malt; mit Blistist un swarte Krib<sup>18</sup> un of bunt, benn mal eins<sup>19</sup> mit en himmelblagen<sup>20</sup> Hinnergrund, benn mal eins ganz in Bulken un einmal of mit en prachtvullen rosenroben Schin, 21 as wenn 's Abends de Sünn<sup>22</sup> unnergeiht. Dit Stüd hett mi vel Mäuh<sup>23</sup> kost't, un as 't sarig<sup>24</sup> was, sach 't gor nich bornah ut.

As Gr... vullständig utnutt was, kamm de Herr Inspekter an de Reib'; dat Bild süll för fine Brut, 25 ick müßt em also en beten verschönnern, un hei müßt of en beten fründlich utseihn. 26—Swor<sup>27</sup> is 't mi worden; æwer t'recht<sup>28</sup> heww ick 't kregen. 29 Tau 'm Glücken hadd hei 'ne wat<sup>30</sup> lange Ras' — dat 's ümmer 'n Glück för en Ansager — de fat't<sup>31</sup> ick, un as ick sei fat't<sup>32</sup> hadd, dunn müßt all dat Anner nah, dat müggt willen, oder nich. — Newer de Fründlichseit un dat leiwlichs<sup>23</sup> Utseihn? Of dormit würd prat;<sup>24</sup> ick knep<sup>35</sup> em de Dgen en beten tausam, makt em up de Backen en lütten Swulst, <sup>36</sup> tröck<sup>37</sup> den Mund an de beiden Enns<sup>38</sup> en virtel Toll<sup>39</sup> in de Höcht<sup>40</sup> un makt em dor en por richtige Falten, dat hei utsach as en Knoplock, <sup>41</sup> wat en düchtigen Snider linkseh, dat hei utsach as en Knoplock, <sup>41</sup> wat en düchtigen

<sup>1)</sup> Handarbeit, Bewegung mit ber Hand. 2) leicht. 3 zuträglicher Zeitvertreib. 4) Handfertigkeiten. 5) weit. 9 aber niemals. 7) nüge. 8) Ausnahme. 9) sloten. 10) Art. 11) selbst gebauet. 12) Machwerk. 13) schwiß, warf. 14) Vortraiks. 15) zuerk. 16) vorne. 17) hinten. 18) schwarze Kreibe. 19 dann einmal. 20) -blau. 21) Schein. 22) Sonne. 23) Müße. 24) schwiz. 25) aussehen. 27) schwer. 28) zurecht. 29) gefriegt. 30) eiwas. 31) sapt. 33) siebliche. 34) parat, fertig. 35) kriss. 35) kriss. 36) krisse. 37) zog. 38) Enden. 39) Zoll. 40) höhe.

Dit Bilb bröcht mi vele Ihr<sup>1</sup> in. De Inspekter wis'te<sup>2</sup> bat in fine Hartensfreud'<sup>3</sup> bi all min Kammeraben 'rümmer, un nu wull Jeber von mi malt fin. Mit allerlei Künsten würd be Inspekter benn dortau bröcht, dat hei de enzelnen Frünn'<sup>4</sup> von mi tau uns 'rinne let.<sup>5</sup> Min Malwarkstatt was eben so gaud, as jede anner; dat Licht fölls schön von daben' un was dat käuhlste Kurdlicht, wat sich en Maler wünschen kann. Aewer uterdem<sup>10</sup> hadd ick noch en groten Burthel<sup>11</sup> vör min annern Maler-Collegen vörut: de Lüd', de mi seten, <sup>12</sup> wiren dat Sitten<sup>13</sup> gewennt, <sup>14</sup> sei kunnen 't up de Läng' uthollen, <sup>15</sup> un wenn ick minen Disch ehre beten kna<sup>316</sup> up den Liw'<sup>17</sup> schow<sup>18</sup> un Gr. . sinen Staul<sup>19</sup> en balwen Faut bet<sup>20</sup> an ehr 'ran rückte, denn seten sei as in en Schrumstock, <sup>21</sup> un schappiren<sup>22</sup> kunnen sei nich, uthollen müßten sei, denn de Dör was taussaten.

Hir möt ick æwer ingestahn, dat ick mi in dese Tid sihr gegen dat Ebendild Gottes versünnigt heww, ick heww Gesichter malt, de 't meindag' nich gewen<sup>23</sup> hett un ok meindag' nich gewen kann, un dat mit Kalüren,<sup>24</sup> de süs<sup>25</sup> up de Welt nich vörkamen. — Mit de Swartköpp<sup>26</sup> würd ick so tämlich<sup>27</sup> prat; æwer wenn so 'n Flaßkopp<sup>28</sup> mit unnersep,<sup>29</sup> denn was 't slimm; ick hadd mi dat — leider Gotts — anwennt,<sup>30</sup> de Flaßkor mit Gräun<sup>31</sup> tau schaften, un dor<sup>32</sup> ick nu ok de dæmliche Mod' and mi hadd, in dat Gesicht en beten stark mit Rothstein 'rümmer tau arbeiten, so seten<sup>33</sup> mine slaßhörigen Biller<sup>34</sup> von Firn'<sup>35</sup> liksterwelt<sup>36</sup> aß 'ne Ananas, taumal wenn nah unnenwarts<sup>37</sup> noch en

araunen Rock famm.

Mine Biller würden nu meistens tau Geburtsdagen un Wihnachten an de ollen Öllern<sup>38</sup> un an Swestern un Brauder<sup>39</sup> schickt, un wenn weck von ehr noch lewen süllen, denn will ich mi bi dese Gelegenheit die ehr verbeden<sup>40</sup> hewwen, wenn ick ehr an so 'ne Festdag' en Schred injagt heww æwer dat Utseihn von ehre leiwen Berwandten. — Min oll Bader tau 'm wenigsten schrew<sup>41</sup> mi, as ick em min eigen, ungeheuer ähnlich Burtrett tauschicken ded, <sup>42</sup> hei hadd sick siehr verfirt, <sup>43</sup> un ick müßt mi gruglich<sup>44</sup> verännert hewwen.

<sup>1)</sup> Ehre. 9) wies. 3) herzensfreube. 4) Freunde. 5) hinein ließ. 6) fiel. 7) oben. 8) fühlste. 9) Norblicht. 10) außerdem. 11) Wortheil. 12) saßen. 13) Sitzen. 14) gewohnt. 15) aushalten. 16) dicht, nahe. 17) Leib. 18) schob. 19) Stuhl. 20) ½, Kuß weiter, naher. 21) Schraubstock. 22) entkommen (échapper). 23) niemals gegeben. 24) Couleuren. 25) sonft. 26) Schwarzstöpfe. 27) ziemlich. 28) Flachskopf. 29) unterlief. 30) angewöhnt. 31) Grün. 32) ba. 33) ließen, sahen aus. 34) Vilber. 35) Ferne. 36) ganz gleich (leibhaftig) 37) unterwärts. 38) Eitern. 39) Brüder. 40) verbeten, entschuldigt. 41) schrieb. 42) ausschieft. 43) erschren. 44) grünlich.

Dat müggt nu æwer All sin, as dat wull, dit was doch de Ansang, dat wi uns enanner besäuken! kunnen, un wenn D....mann of sibr schew? dortau utsach un männigen Rigel dortüschen schow, so würd hei doch af un an dörch en frisch Pund Todac wedder smidiger; un as ick em taulett gor dorbi attrapiren deb, dat hei minen Fründ G.... sine Zigarren, de em en gauden Fründ ut Lübeck schot, heimlich angung, un as sick taulett de Herr Plahmajur sülwst von mi malen let, dunn was sin Regiment braken, un hei gung up de langen Korridurs 'rümmer, as en Cherubim, de sinen gläugnigen Degen in de Scheid' steken? hett,

wil bate hei fict boran be Fluntfedbern9 versengte.

Dat Afpurtrettiren 10 von den herrn Blatmaiur mas eigentlich in befe hinficht min Blangpunkt in DR. - 3d wurd ut min Lod nah ben Berrn Inspetter fine Stum 'rummer nöbigt,11 benn bir full be grote Dahtis gescheihn. — 3c tamm nu mit min Maler-Geschirr an; id habb en Bagen<sup>13</sup> upspannt, be en sihr schönen gräunlichen Schin habb un all min Stiften wiren icharp:14 cemer as id in be Stum' tamm, verfirt15 id mi, benn min icon Babenlicht. 16 woran id gewennt mas, mas bir nich begang', 17 be Stum' babb en grotes, natürliches Finfter. 3d fung nu bormit an. bat id mit ben Berrn Blatmajur in alle Eden berummer erergirte, bat id bat richtige Licht funn;18 æmer 't wull nich marben, bet taulett ben Infpetter fine Beddedig unnen an 't Finfter tubert20 murb. -Ungludlicher Wif' mas be Herr Playmajur en Flakfopp un habb tein Ogenbranen21 - un id Ungludsworm habb bat an be Mob' mit be Daenbranen antaufangen. - Bat nu? - Sus imerte22 id tauirst en por Ogenbranen hen un let de Raf', so lang ober so kort<sup>23</sup> as sei just was, doranner dal bammeln.<sup>24</sup> Aewer wat nu? Bei habb fein Ogenbranen, un id feinen Anfang, un fin Raf' mas for en Maler of man fo fo. 3ch habb mi be Gat permeten;25 œwer id was gang ut be Richt; anfangen mußt id, un mit mat Spria 826 mußt id anfangen, bat habb id mi tau bagern27 anwennt: id fung also mit ben Snurrbort26 an.

Dat is mi nich leb29 worben, un wenn Einer von min Maler-

<sup>1)</sup> einander besuchen. 2) schief. 3) dazwischen schob. 4) weber geschweibiger. 5) gebrochen. 6) glübend. 7) gesteckt. 9) weil. 9) Klug., Schwungsebern. 10) Abportratitren. 11) genöthigt, eingesaben. 12) Abgen. 13) Bogen. 14) schaft. 15) erschraft. 16) Oberlicht. 17) im Gange, vorhanden. 15) fande. 19) Bettbecke. 20) unordentsich angebunden. 21) Angendrauen. 22) jonk schwierte. 23) kurz. 24) nieder baumeln. 25) mich (zu) der Sache vermessen. 26) mit etwas haarigem. 27) sehr. 28) Schnurrbart. 29) seib. 30) breist.

folgen, benn bat wohrte<sup>1</sup> gor nich lang', bunn sab be Inspekter, be mi ummer cewer be Schuller ket,<sup>2</sup> bat Bilb wurd sihr ahnlich, un be Mann wüßt borup tau lopen,<sup>3</sup> un habb Insichten in be Sak, benn hei habb mi all oft taukeken<sup>4</sup> un habb fin Urthel an mine Stücker<sup>5</sup> utbilbt.

Wohrte of nich lang', bunn mas bat Gesicht farig,7 fibr fcon; blot mit en beten graunlichen Schin, woran bat graune Boppir Schuld fin funn. Ru tamm amer be Uneform, blage mit en roben Rragen, un benn be golbnen Epoletts un be blanken Knöp.9 — Wer dat seindag' noch nich<sup>10</sup> makt hett, de ward fick hellschen<sup>11</sup> dorvör verstuzen;<sup>12</sup> so gung mi dat denn nu ok; ick hadd Berlinerblag un Zinnober un Kromgel13 in minen Raften, id gung also forsch d'rup los, un wil ich mal lesen habd: Beiwerke bei 'm Bortrait muffen mit einer gewiffen fluchtigen Genialitat behandelt werden,' fo beb14 id bat benn of. Flüchtig naug15 mas 't; æwer mit be Genialität blew16 id vullftannig haden;17 benn as id bormit borch was, faben fei all Beid', de Infpetter un de Platmaiur: ne! Dat wir nicks! Mit ben berlinerblagen Rock gung bat notherwif',18 awer be Epoletts un be Rnop, be fegen jo ut,19 as wenn sei in sæben Johr20 nich putt wiren, un de Rragen wir jo fein Platmajur-Rragen, bat wir man en gang gewöhnlichen preußschen Postmeister-Kragen. — Argern bed id mi niberträchtig; wwer wohr'21 was 't, en beten gellerich'22 sach hei ut, benn mit ben Binnober was id ogenschinlich anführt, bat was ibel23 roben Monning 24 un id habb webber mit ben entfamtigen25 Rothstein in be Schatten 'rummer fuhrwarkt.

Id habd all so vel von de Malerkunft lihrt,26. dat ich mi nich verblüffen let, un dat ich sab, ich wull dat Bild mit mi nemen, un nah en por27 Dag', denn wull'n wi uns wider spreken.28 Un nu satt ich29 von ein Licht in 't anner un puste den Herrn Platmajuren sine Epoletts un Knöp up, bet G.... dat taulett jammern würd un hei mi sab, nu wiren sei blank naug. Aewer de Kragen! — Noch up Stunns, 30 wenn ich so 'n preußschen Infanterie-Kragen seih, fallen mi all mine Sünden in; dat wurd

<sup>1)</sup> währte. 2) über die Schulter gucke. 3) wußte darauf zu laufen, verftand sich darauf. 4) zugeguck. 5) Stücken. 6) (e8) währte. 7) fertig. 9) blau. 9) Knöpfe. 10) niemals. 11) höllisch, sehr. 12) stutzt werden. 13) Chromgelb. 14) that. 15) genug. 15) blieb. 17) hangen, stecken. 18) nothbufritiger Weise. 19) sähen ja aus. 20) in 7 Jahren. 21) wahr. 22) bischen gelölich. 23) eitel = lauter. 24) rother Mennig. 25) insam. 26) gelernt. 27) paar. 26) weiter sprechen. 29) saß = setze ich mich. 30) zur Stunde.

nicks, um bat wull nicks warben! Taulet fmet sich be Taufall in 't Middel; G.... fin Karnallenvagel? spöltertes mi en Druppen Water up den Kragen, un up dit Flags würd hei schön schörlakens utseihn. — Wenn du em so mit 'ne Ort von Firnit' anstriken dehtsten bacht ick. Uewer ne! de Firnit is tau ölig, dat künn utseihn as en richtigen Fettplacken. Mit Gummi arabitum? den hadd ick were nich tau Hand. Ick summi un sunn suns schol ick were nich tau Hand. Ick smoll'tels mi also en por Stücken Zucker in Water un sung dunn sauber an, de Sak irst an de Kanten mit en Binsel tau probiren. — Wunderschön! Ick strekt der Kaptehndarm<sup>16</sup> em sör en richt'gen preußschen Soldaten-Kragen ansseihn hadd.

Gr... säd frilich, de Kragen wir tau blank gegen de annere Maleri; ewer wat verstunn Gr... von de Kunst? — Ich stellte minen Platmajuren up den Disch, läd<sup>17</sup> mi up min Bedd un kek em bet 's Abends Klock negen<sup>18</sup> an, bet de Schildwach: "Licht auß!" röp.<sup>19</sup> — 'T is mæglich, dat Raphael sine Madonna, as sei sarig was, ok lang' ankeken hett, ewer so verleiwt, <sup>20</sup> glöw<sup>21</sup> ick nich, dat hei in ehr west<sup>22</sup> is, as ick in den herrn Platmajuren. Ich lagg noch lang' un kunn nich slapen<sup>23</sup> vör Freuden. — En preußschen Ofsizir in vulle<sup>24</sup> Unesorm, dat will wat seggen,<sup>25</sup> mine herrn! Tauletz slep<sup>26</sup> ick in, slep ewerst<sup>27</sup> of in den hellen Dag herin.

Un as ick upwakt<sup>28</sup> — Gott in ben hogen<sup>29</sup> Himmel! — Gr... habb bitmal nich as Fründ gegen mi handelt, hei habd 't hinnern künnt<sup>30</sup> — dunn wiren dusend Fleigen<sup>31</sup> dorbi un vertehrten<sup>32</sup> den Herrn Platmajur sinen Kragen un hadden dor of mit mang <sup>33</sup> malt un hadden luter lütte swarte <sup>34</sup> Punkte in mine schönsten Lichter sett't. <sup>35</sup>

So wat nenn id en Mallur.36 — Un wat nu? — Dat Ginzigfte was, id mußt em up 't Frisch webber æwerladiren un be Fleigen moten,37 bet hei ut mine hann'38 was. Dat schach39 benn

<sup>1)</sup> schmiß, legte. 2) Kanarienvogel. 3) spritzte spülenb. 4) Aropfen Wasser. 5) Fleck, Stelle. 6) scharlach. 7) Art Firniß. 8) anstrichest. 9) Heitsteden. 10) sann. 11) versiel. 12) schweizte, schwosz. 13) strick. 14) breist weiter. 10) sertiebt. 21) glaube. 22) in sie gewesen. 29) schlasen. 24) voll. 29) sann. 29) schlieft. 27) aber. 28) aufwachte. 29) hohen. 30) hätte es hindern können. 31) tausend Fliegen. 35) verzehrten. 33) zwischen. 34) lauter Teine schwarze. 35) gesett. 36) Malheur. 37) abwehren. 38) aus weinen händen. 39) geschaß.

nu of ball; ich was min Makwark los. Wat awer ben Herrn Platmajur sine leiwe Fru tau be Ahnlichkeit seggt hett, un ob be Herr Platmajur sich mi tau 'm Anbenken in sine Deinstwahnung uphängt hett, heww ich meindag' nich tau weiten kregen. So vel is gewiß, ich habb mi bi em un bi ben Inspekter en Stein in 't Brett sett't, un bat kamm nich mi allein, ne, uns allen schon tau Vaß.

## Kapittel 9.

Worum be Herr Inspekter sid as en Hampelmann birben, un be Gesängnißknecht K..... sid von den Dische hausten ded. Worüm de Herr Inspekter as forsche Woßs anseihn<sup>9</sup> wurd, un worüm wi nich för den Hertog Korl<sup>10</sup> von Weckelnborg beden deben.<sup>11</sup>

Aewer ein Umftand mußt nu noch bortaukamen,19 be ben Utilag gamm<sup>13</sup> un uns bütlich wij'te, 14 wo wid 15 wi all 16 mit be Affchaffung von be faubere Susordnung tamen17 wiren. - Min oll'18 Baber habb mi fchrewen, 19 ict full mi 'ne Mantel20 maten laten.21 un eines Dags tamm22 be Inspekter nah mi 'rum un fab23 mi, id full nab fine Stum'24 famen, be Sniber25 wir bor un wull mi Mat26 nemen. 3d gung also in minen Glavrod 'rum. Ru wiren bor in be Stum' awerst twei Lüb',27 be Ein' sach28 gor nich as en Sniber ut, be Anner awer besto mihr; ick frog29 also befen, wat30 hei mi Mat nemen wull. Aewer ihre31 be Sniber mi Antwurt gaww, gung be Anner up mi tau un frog mi: wat id ein von be politischen Gefangen wir. - Dat funn id nich ftriben. 32 - "Denn tennen Sei gewiß minen Brauber:33 id bun be un be von 'n Rhein her un heit34 6 . . . . mann." — ""Ja woll,"" segg35 ict, ""tenn id Shren Brauber, hei fitt36 in ben brübben 37 Stock mit M . . . . taufamen."" - Bei wull noch wiber38 reben, bunn39 tamm be Inspetter 'rin, un be Sniber gung an fin Beichaft.

<sup>1)</sup> balb. 2) Dienstwohnung. 3) zu wissen gektiegt. 4) gesett. 5) gebärbete. 6) vom Tisch. 7) hustete. 8) Huchs. 9 angesehen. 10) herzog Karl. 11) beteten. 12) dazu kommen. 13) Ausschlag gab. 14) beutlich wies, zeigte. 15) wie weit. 16) schon. 17) gekommen. 18) alter. 19) geschrieben. 20) einen Mantel 21) machen lassen. 29 kam. 23) sagte. 24) Stube. 25) Schneiber. 25) Maß. 27) aber. 3weit Leute. 28) sagt. 29) fragte. 30) ob. 31) ebe. 32) streiten. 33) Bruber. 34) heiße. 35) sage. 36) sitht. 37) im britten. 38) weiter. 39) ba.

hei mas noch nich bormit prat. 1 as be Dor2 webber3 upaung, un be hustnecht ut be Stadt Prag mit en Korm vull Budbeln4 'rinne tamm. De Inspetter matte grote Ogen;5 amer be Rheinlanner lete em fein Tid,7 Mulapen tau vertopen,8 bei namm9 be höflichfte Min' von be Welt an un fab in fo 'n frien, frifchen Ton, as blot10 fo 'n ollen lustigen Rheinlanner fann, hei habb fid bat verlowt,11 ben herrn Inspekter mit en Dugenb Bubbeln Birundörtiger 12 unner be Dgen tau gabn. - Ach, nu ower be Inspekter! — De Sniber was dor, ick was dor — hei sab, hei kunn 't nich, un dat wir tau vel, 13 un dorbi dinert hei mit den Ropp un tredte mit be Schullern,14 as fet15 Giner unner fine Stumenbelen16 un regirt em pon dor an en Band, as en hampelmann. - Bat amer fo 'n richtigen Rheinlanner resolvirt fin tann, dat heww ick hir seihn; 1<sup>7</sup> uns, Rheinlanner tregi<sup>8</sup> mir nichts, dir nichts, en Proppentrecker<sup>19</sup> 'rut, makte 'ne Buddel up, namm en Waterglas,<sup>30</sup> wat up den Disch stunn, schenkte in un let den Inspekter vor allen Dingen irst<sup>21</sup> doran rüken.<sup>22</sup> Dat hulp!<sup>23</sup> De Geruch pakte em, un bei freg nu of fo 'n besondere Luft bortau.24 em tau probiren. Taureben belpt,25 un em murd tauredt; bei brunt26 fin Glas ut. "Id will nu Chren Brauber halen."27 fab bei, "wwer . . . . " un borbi fet28 bei mi un ben Sniber an. De Sniber mas en Mann von Bilbung; bei verftunn ben Wint un auna: ic wull em boch borin nich nabstahn29 un wull of aabn: æwer be Rheinlanner stellte fict bmaglings30 vor be Dor: ""Sei blimen31 bir! Rich mohr, 32 Berr Inspekter, de Berr blimmt bir?"" — Ru fung33 be entfamte Kirl34 unner be Stuwenbelen webber an, an ben Band tau tuden,35 un be Inspetter tredte mit be Schullern un handtirte mit be Sann'36 un trippelte mit be Bein': æmer bat Enn'37 von 't Lib mas: ich blew.38

De Brauber kamm un föll39 den Brauder um den Hals, un 't was en grotes Freu'n un en grotes Fragen, un wil dat de beiden Brauder doch in ehre Freud' nich sitten40 kunnen, sett'ten41 ick un de Herr Inspekter uns up den Sopha un drunken Rhinwin tau ehre Freud' un uns tau 'm Wollgefallen un freuten uns ok.

<sup>1)</sup> parat, fertig. 2) Thür. 3) wieber. 4) Flaschen. 5) machte große Augen.
6) ließ. 7) Zeit. 8) Maulassen zu verkausen. 9) nahm. 10) wie bloß.
11) ersaubt. 12) 134er. 13) viel. 14) zog mit ben Schultern. 15) schoels Studenbeilen. 17) gesehen. 18) kriegte. 19) Abropsenzieher. 20) Masserzigles.
21) erst. 22) riechen. 23) half. 24) bazu. 25) zureben hilst. 26) trank.
27) holen. 29) gudte. 29) nachstehen. 30) quer. 31) bleiben. 33) sing. 34) insame Kerl. 36) zuden. 36) hanben. 37) Eube. 33) blieb.

Un as de irste hitt<sup>1</sup> bi de beiben Bräuder verslagen<sup>2</sup> was, dunn sett'ten sei sick of un hülpen uns di uns' Seschäft, un de herr Inspekter makte den Rheinlänner en Kumpelment:<sup>3</sup> de Win wir gaud,<sup>4</sup> de Win wir sihr gaud. ""Denn dauhn<sup>5</sup> Sei em of sine Ihr<sup>6</sup> an,"" säd de Frömde un schenkte den herrn Inspekter dat Birglas wedder vull; denn dat ein' hadden wi man.

Ru kann æwer jeder Minsch inseihn, dat unner so 'ne Umstänn' ein Birglas nich gaub langen deiht, ich kamm also up den klaukens Infall, ut mine Stuw' noch twei tau halen un wil de Herr Inspekter nich achters 'n Disch bequem 'rutkamen kunn, namm ich minen Slætel von 't Slætelbrett un wull gahn, dreihte<sup>11</sup> mi æwer irst noch üm un sab: "Mewer, Herr Inspekter, Gr... bring' ich mit."— ""Ja,"" sab H... mann, ""un ich hal of Gläs<sup>12</sup> un bring' M... mit.""— De Herr Inspekter fung wedder an tau trecken mit de Schullern; æwer 't was nich mihr so utdrücklich as vördem, un taulett nickte hei blot noch mit den Koop.

As id 'rute famm, gung D . . . . mann vor ben Inspetter fine Dor up un dal,13 benn bei habb woll en beten horft,14 mat woll paffiren beb, un as bei mi in fin Glætel-Amt fuschen fach, wull bei mi bahnhafen,15 un frog mi, wo id bortau tem'.16 "Gerr D . . . . mann," fab id, "Sei feihn, id tam17 mit ben Glætel ut ben herrn Inspetter fine Stum', un as Sei weiten,18 is bei binnen,<sup>19</sup> un wat em paßt, ward Sei jo of woll passen. In 'n Newrigen<sup>20</sup> will ict Sei raden,<sup>21</sup> laten S' sict mit mi nich in 'n Bosen in, Sei weiten, wo wi mit enanner stahn; will'n Sei æmer vernünftig fin, benn will id of borfor forgen, bat Gei Chr Deil22 von de Luftborkeit aftrigen." - Dh, bei meinte of man,23 jab bei. 3d flot24 also up, halte Gr ... un Birglaf'; S .... mann tamm mit finen Stuwenkammeraden M . . . . antautrecten, 25 un nu wurd be Sat26 irft vullftanbig. Di ,organifirten' uns, as fei bat nennen, nich blot binnen um ben Dijch herum, ne of buten,27 bat uns Reiner amer ben Sals tamen funn. D . . . . mann mußt up den undelften28 Bang patrulliren un freg tau de Unnerhollung29

<sup>1)</sup> erfte Hise. 2) verstogen. 3) Compliment. 4) gut. 5) dann thun. 6) Ehre. 7) langt. 8) klug. 9) hinter. 10) Schlüssel. 11) brehte. 12) hole auch Gläser. 13) auf und nieder. 14) bischen gehorcht. 15) eigentlich: unzünftigen handwertern (Piuschen) nachstellen, ihnen das Handwert legen. 16) wie ich bazu kune. 17) bomme. 18) wie Sie wissen. 19) brinnen. 20) im Uebrigen. 21) rathen. 22) Theti. 23) auch nur. 24) scholos. 26) anzuziehen, gezogen. 26) Sache. 27) braußeu. 28) untersten.

in sine Einsamkeit 'ne Bubbel Win, un be Gefängnißknecht R.... würd up unsern Sang up en Disch stellt un müßt awer ben vörbelsten hof kiken, ob be Platmajur woll kem'. Hei kreg kein Bubbel Win; awer be Wijung, wenn em sihr bösten würd, benn süll hei hausten. Hei bet ben Rahmiddag awer wat Jhrliches tausam haust, un tau Schaben is hei borbi nich widere kamen, as bat hei sick gegen Abend mit sammt den Disch imbausten beb.

Wi amer feten? binnen un habben vulle fim Johr8 ut unfern Lewenstalenner utftrefen' un fungen bi ben letten Rommers. ben wi in Jena un in Bonn mitmatt habben, bir up ben Inspetter fine Stum' wedder an. De Berr Inspetter murd as Bogio anfeihn, un M . . . . , wat de Ouft11 von uns mas, amernamm12 fic bat Amt, em in alle Swindigkeit13 en beten14 ut den Græmften15 för den Rummang16 tautauftuten, vor Allen makte bei em denn begriplich, 17 bat en forschen Bog ummer funditus brinken mußt. De herr Inspetter bewei'18 in beie Sat vele Infichten 19 un mil bat wi em boch mit gauben Bifpill vorangahn mußten, fo temen wi bald in jenne Ort20 von Berfat,21 wo dat Singen lostaugabn pleggt. 22 - Dt . . . . , be all mal fatholiche Breifter west mas, un be brei irsten<sup>23</sup> Weihen fregen<sup>24</sup> habb, habb in finen früheren Stanb von Amtswegen schön fingen mußt, hei stimmte also mit finen hochsten un schönsten Ton an: "Freiheit, die ich meine, die mein herz erfullt . . . . " un wi Annern follen fraftig mit in, as - baut! in unfere , Freiheit, bie wir meinten', be Schilbwach mit finen Gewehrkolben gegen be Dor ftobb:25 ""Rubig, ba brinne!""

De Inspekter flog tau Höcht, 26 hei habb ganz vergeten, 27 bat be Schildwachen ben Besehl habben, Singen un Fläuten 28 nich tau liben. 29 — Dat was en slimm Stück för mine Kammeraben, de in siw Johr nich habben singen bürst un nu so 'ne schöne Gelegenheit bortau habben; wwer hir hulp H. . . . mann ut de Roth, hei ret de Dör wid 30 up un röp ben Musquetirer, hei füll doch in be Stuw 'rinne kiken, un frog em, ob em bit as en Gesängniß vörkem'? — Ra, so 'ne Ort Gesängniß, mit so vele Buddeln un Gläs' up den Disch, habb de so denn woll noch nich seihn, hei

<sup>1)</sup> vorbersten. 2) guden. 3) Weisung. 4) bursten. 5) husten. 6) weiter. 7) sahen. 8) 5 Jahre. 9) ansgestrichen. 10) Fuchs. 11) was, welcher der Velteste. 12) übernahm. 13) Geschwindigkeit. 14) bischen. 15) aus dem Gröbsten. 16) Comment. 17) begreistich. 18) bewies. 19) viele Einsicht. 20) jene Art. 21) Wersafiung. 23) pstegt. 23) ersten. 24) gekriegt. 25) stieb. 26) stog in die Hohe. 27) vergessen. 28) Flöten. 29) letden. 30) weit.

meinte also: wi füllen 't nich æwelnemen,! hei wir hir tau 'm irstenmal.

Dat was nu webber so wib in be Reih; awer uns' forsche Boß was ganz ut ben Lim'. Um Gotteswillen nich wiber singen!

— Ja, bat was licht seggt; awer swer hollen. — Rah langen Prekademen mit ben Herrn Inspekter wurd benn nu utmakt, sungen mußt warben, awer sacht, ganz sacht.

Dat was benn nu so, as wenn Einer seggt: wasch mi ben Belz, wwer mat mi nich natt; oder as wenn sei in be hillstes Tib von be französche Revolutschon seggt habben: köppt möt warben, wwer sacht, ganz sacht.

De irste, de sick gegen dit nige Afkamen<sup>10</sup> versünnigen ded, was de herr Inspekter sülwst. hei hadd 'ne Ort von Guitarren-Simm, un hadd of 'ne Ort von Guitarr; æwer de Lider, de hei weiten ded, <sup>11</sup> wiren 'ne Utwahl von olle verschatene<sup>12</sup> sadenschinige Leiwslider, <sup>13</sup> de hellschen<sup>14</sup> upkratt un utdöst<sup>15</sup> warden müßten, wenn sei hallweg'<sup>16</sup> passiren süllen. Un dat ded hei dem ok, un hei kratte un böste<sup>18</sup> denn ok schön d'rup sos. Un von uns Annern wull en Jeder nah so vel Johren doch girn hüren, <sup>19</sup> wo sick sieme Stimm eigentlich utnem', <sup>20</sup> un ob sei ok ganz inrustert<sup>21</sup> wir, un so durte<sup>22</sup> dat denn nich sang', dunn gung 't wedder von Rlassen. <sup>23</sup>

Wer weit, wat be Sak för 'ne Enbschaft namen<sup>24</sup> habb, wenn sick nich üm bese Tid, as ick all seggt heww, de Gesangenknecht von den Disch herunne haust hadd. Hei soll recht mit Nahdruck mit den vullen Buckel gegen den Inspekter sine Dör, un as wi die den karm herute stört'ten, 25 lagg<sup>26</sup> hei up de Jrd'<sup>27</sup> un de Disch lagg up em, as hadd hei dat Dischlatt för sin Aewerbebd<sup>28</sup> anseihn un hadd sick warm dormit taubeckt. — Rahsten<sup>29</sup> säd hei, hei hadd mit Hausten nich mihr dörch unsern Gesang dörch dringen kunnt, hei hadd 't mit Kloppen versäuken<sup>30</sup> wullt, hadd sick dorbi tau wid up de Dischlant wagt, un hadd de Blansirung<sup>31</sup> verluren. — In desen Ogenblick säd hei nick, hei was ganz still, un as wi em 'rute trecken un em upricht'ten, was hei von den Fall oder von dat vele Hausten ganz as düsig; 32 æwer as de In-

<sup>1)</sup> übelnehmen. 2) Leim. 3) leicht gesagt. 4) gehalten. 5) Bitten, Hinund her-Berhandein. 6) ausgemacht. 7) naß. 8) geschäftigste. 9) geköpft muß. 10) bieses neue Abkommen. 11) wußte. 12) verschöffen. 13) Liebeslieben. 14) höllisch, sehr. 15) ausgekauftet und ausgehürftet. 16) halbwegs. 17) that. 18) bürstete. 19) gerne hören. 20) ausnehmen. 21) eingerostet. 22) bauerte. 23) von Reuert. 24) genommen. 25) stürzten. 26) lag. 27) Erbe. 26) lleberbett. 29) nachher. 30) Klopsen versuchen. 31) Balance. 32) wie schwindlig, betäubt.

ipekter up em infohren beb: hei süll sick wat schämen . . . , kreg hei boch so vele Besinnung, bat hei em rasch in be Red' föll un

fab: bei glowt,2 be Blagmajur tem'.

Ra, dit was en schönen Hopphei! Gr... un ick wutschtens in uns' Lock, 4 H... mann un M.... sprungens de Trepp heruppe, de Inspekter un de Rheinlänner smetens vulle un leddige? Buddeln un Gläs in den Korw, un de Gefangenknecht slots uns in. So, nu kunn de Platmajur kamen; æwer hei kamm nich.

Den annern Dag, as wi uns dat nahbenken beben, kamm uns dat binah so vör, as wir mit uns en afkort't Spill'9 brewen, 10 bat wi man wedder utenanner kemen; æwer dat was egal: wi hadden en fröhlichen Nahmiddag hatt un hadden de schöne Hussordnung gründlich verrungenirt; 11 benn von nu an was alle Abend groten Besäuk, 12 ball 13 hir, ball dor. Wi vertellten 14 uns wat, lesen 15 wat vör, spelten 16 Schach, of woll en beten Korten, 17 drunken en Glas Vir tausamen un leihnten 18 enanner uns Bäuker; 19 benn dat was of verbaden. 20

Bäufer un Zeitungen wiren vör Allen be beiben Artikel, be wi am meisten missen. Zeitungen wiren ganz verbaben, un Bäuser bet<sup>21</sup> up de Fachbäuser binah ok. As Bispill will ick blot vertellen, dat sich vör mine Tid mal Einer dat Brochhus'sche Conversations-Lexison, un en anner en Atlas von de olle 2 Welt anschaffen wull, dat würd allens Beid's afslagen, 3 wil, nah de Ansicht von den herrn Grasen H..., dat Conversations-Lexison, revolutionäre Artikel' enthöll2 un "Landkarten überall nicht zu gestatten seien, weil sie bei einem Fluchtversuche Borschub leisten könnten.' — Dat was von em 'ne sihr lustige, wwer för uns 'ne sihr harte Ansicht.

Af un an fregen wi wwer boch von ben Paster E... ober von ben Stabsarzt Reiche ober ben Inspekter, ja ok männigmal börch en oll Zeitungsblatt, wo Kest un Hiring<sup>25</sup> inwickelt was, en beten tau weiten, wo't in be Welt hergung. Gegen ben barwst<sup>26</sup> von dit Johr (1837) würd denn uns ok vertellt, dat uns Sak in den Staatsrath vorkamen süll, wat<sup>27</sup> wi nich tau dat virtigjöhrige<sup>28</sup> Jubildum von den König Fridrich Wilhelm III, begnadigt warden süllen. Dat gaww nu vel Reden un Hossen

<sup>1)</sup> einfuhr. 2) glaubte. 3) witschten. 4) Loch. 5) sprangen. 5) schmissen. 7) seer. 8) schos. 9) abgekartetes Spiel. 10) getrieben. 11) ruinirt. 12) großer Besuch. 13) balb. 14) erzählten. 15) sasen. 16) spielten. 17) bischen Karten. 18) liehen. 19) Bücher. 20) auch verboten. 21) bis. 22) alten. 23) abgeschlagen. 24) enthielte. 25) Käse und Hering. 26) Herbst. 27) ob. 28) vierzigjährig.

unner uns, wech hofften un wech streben dorgegen, un einer von be Lettern brukte dorbi mal den despektirlichen Utdruck: ,de olle Külips' stats ,de olle König', dat sohrte wer minen ollen Kapteihn, de nahsten mit mi in Gr.... satt, so in de Kron', dat hei desen Majestätsbeleidiger up de Städ' up einen Gang krumme Säwel föddern ded, 10 uttaussechten an den irsten Dag, wenn wi frikemen, will wil dat' hei sich an sinen König versünnigt hadd. — So 'ne Ort's von Königsmürder wiren mana'4 uns!

Ra, wi hofften also webber: wi mußten jo fri kamen! Aewer bat kamm anners, as mit be sel Fru; 15 be Hertog Korl 16 von Medelnborg, as Presendent von den Slaatsrath, hadd sid gegen uns vernemen laten un hadd den Utslag gewen: 17 wi mußten sitten. — Dat hett em denn nu grad nich vele frame 18 Wünsch

von und inbragen. 19

Korte<sup>20</sup> Tib nahher kamm be Stabsarzt mal tau uns un vertellte<sup>21</sup> uns, de Hertog Korl von Medelnborg wir bob.<sup>22</sup> "Dat weiten wi all,"<sup>23</sup> saben wi. — Dat wir nich mæglich, sab hei, hei kem' graden Wegs von den General Grasen H... her, un de habb in sine Gegenwart de Depesch upmakt, wo de Rahricht in stahn habd; un in keine Zeitung skünn noch dor wat von. — Dat wir mæglich, säden wi, æwer weiten deden wi dat all. — ""Bon wen?" frog hei. — "Bon Z...," säden wi, "de hett uns dat hüt<sup>24</sup> morgen vertellt." — "Bon Z...? von Z...?" frog hei un schüdbelt mit den Kopp, ""üm den sinentwillen ich hüt hirher kamen dun? Merkwürdig! Merkwürdig!" un dormit gung bei ut de Dör.

3.... was en prächtigen un mächtigen Kirl, as ic em up sine Dörchreis' in Jena kennen lihrte; bei was de Grötste un de Stärkste von uns Allen, of hir noch; hei was en ihrlichen un trugen Fründ tau mi — dat weit ick, denn ick heww nahsten mit em in Gr.... up ein Stuw' tausamen seten? — æwer sin Geist hadd leden. — Sei säden, hei hadd 't von den Ogenblick an kregen, as em dat Dodsurthel spraken? würd. Ick weit dat nich — tau mine Tid bildte hei sick dat in, hei kunn30 prophenzeih'n un ut de Kreihn31 un Sparlings un Karnallenvægel32 ehr Gebirden33

<sup>1)</sup> welche, etnige. 2) ftritten. 3) brauchte. 4) ftatt. 5) fuhr. 6) Capitain. 7) nachher. 8) faß. 9) Stelle. 10) Sābel forberte. 11) freikāmen. 12) welch 13) solche krt. 14) zwischen. 15) als mit ber seligen Frau; sprichw. 16) Herzog Karl. 17) Ausschlag gegeben. 18) fromm. 19) eingetragen. 20) tuzz. 21) erzählte. 22) wäre todt. 23) schon. 24) heute. 25) lernte. 26) ehrticher und treuer. 27) gesperochen. 29) gesprochen. 30) tönnte. 31) Krähen. 32) Kanarienvögel. 33) Gedärden.

be Taukunft seihn. Alle Abend, vertellte hei, kamm 'ne schöne Fru in en swartsiden Kled' tau em un sett'te sick vör sin Bedd un säd em, wat scheihn' würd. — Hei hett vel tausamenprophenzeiht, un nicks is indrapen; were de Dodsnahricht von den Hertog Korl von Meckelnborg hett hei vörherseggt, dat is Wohrheit! Un noch 'ne anner Sak hett hei mit de lüttsten Umstänn' vörher wüßt — ick ward sei an Urt un Städ's vertellen.

De Rreiben wiren in finen Ogen be flimmen Bagel, un be Rarnallenvægel, von de binah en Jeder wed habd, wiren de gauben. Ru begamme fick bat sonderbore Wif',7 bat binnen eine Boch' binah all de Rarnallenvægel in ben gangen Suf' frank wurden, fei fregen alltausamen, obiconft be Ein' fo, be Unner anners fauderte,8 ein un de fülwigen Rrampfen un föllen för bob in ehr Burten9 um, un wed fturmen10 murtlich boran. Dit babb em nu in 'ne grote Upregung fett't, un be Stabsarzt mußt em in 't Lazareth nemen, von wo bei up breivirtel Johr in be Charité nah Berlin bröcht11 wurd, um bor furirt tau warben; æmer as bei von borut, as gefund entlaten, uns nah Gr . . . . nahkamm, mas bei noch eben fo frank, as bei west mas. Doran, besen armen Minschen tau entlaten, ben fei up so 'ne grugliche12 Wij' unschäblich makt habben, was fein Gebank. — Tau mine grote Freud' hewm id hurt,13 bat be Friheit em bat webber gewen bett, mat em be Knechtschaft namm, un bat min oll Frangof' lewt un gefund is.

As id vördem all seggt heww, let14 wi uns den Upentholt15 in 't Lazareth so tämlich16 ümgahn, un wil de Stadsarzt en minschenfründlich Hart<sup>17</sup> hadd, un wi of Alltausamen so beschaffen wiren, dat hei 't mit gauden Gewissen verantwurten kunn, wenn hei uns dorhen nem,18 so kamm denn mitdewil<sup>19</sup> of mal an mi de Reih, un ick erlewte dorin 'ne Geschicht, de de ganze Kummandantur ut den Lim' bröchte<sup>20</sup> un för uns mit de Lid von dat grötste

Bedüden21 murd.

<sup>1)</sup> schwarz seibenes Aleib. 2) geschehen. 3) eingetroffen. 4) kleinsten. 5) Ort und Stelle. 6) begab. 7) Weise. 8) sutterte. 9) Bauer, Käsig. 10) starben. 11) gebracht. 12) gräulich. 13) gehört. 14) lieben. 15) Aufenthalt. 16) ziemlich. 17) derz. 18) nahm. 19) mittserweise. 20) aus dem Leim brachte. 21) Bedeutung.

#### Kapittel 10.

Dat Einer männigmal<sup>1</sup> en annern Minschen an en kahlen Kopp webber<sup>2</sup> kennen kann, un bat 'ne lütte<sup>3</sup> Swester tanwilen<sup>4</sup> en klauken<sup>5</sup> Insall hewwen kann. Worüm de Schildwachten, as W.... un K.... weglepen,<sup>6</sup> vör ehr<sup>7</sup> presentiren beben, un worüm de ollen ihrwürdige Oberfileutnant von H.... in Angst wir, dat em Graf H.... up sine ollen Beinen trampeln würd. Wat 'ne Gesängniß-Kummischon männigmal för frische Luft tau rüken<sup>9</sup> friggt, un worüm en ordentlich Minsch taulest en Demokrat warden kann.

Um dit ordentlich tau vertellen, 10 mot11 ick von de Umstänn' reden, unner be mi bor mabnten12 un von be Ort un Wif',13 in be mi bor lewten. - Wi mahnten in twei Timmer:14 in ein lütt, 15 wat vorn lagg, 16 slepen 17 brei von uns, in ein grot, 18 wat bor achter 19 lagg, soß bet 20 acht, je nahdem. Wi fregen 21 hir gaube22 Roft, funnen bes Dags æmer23 vir Stunn'n24 in be frie Luft ipagiren gabn. 25 un tunnen abn26 alle Widluftigfeiten27 mit enanner ümgahn. Tauslaten<sup>28</sup> würd benn hir natürlich of; æwer mit de Tid<sup>29</sup> habd sick dat all so wid<sup>30</sup> taurecht tagen,<sup>31</sup> dat bi allerhand lutte un grote Fribeiten be Daen32 taubrudt murben. De ollen Stammgaft' von mine Rammeraben, be bir all Johr un Dag mest wiren, kennten besen Unteroffzirer un jennen Rumpani-Gregorius, 33 fei mußten, wen tau trugen34 wir, un vor wen fic Einer hauden35 mußt, fei fregen un beforgten heimlich Breim'36 un habben fid bor87 Gelb tau verschaffen mußt, fei habben Middel funnen.38 fid annere Rledungsftuden, as de blag- un wittstripigen39 Lazareth-Rleber antauschaffen, ja! vor mine Tib wiren sei mannigmal tau twei un brei beimlich Nachtens ut bat Lagareth 'rute aabn40 un wiren bes Morgens irft41 webber taurugg famen.42 - Wo43 fei bit all mæglich maktis habben, weits ich nich, un wenn id 't mußt, wurd id 't nich vertellen! - Benaug!46 fei habben allerhand Bekanntichaften in be Stadt matt, habben Gelb un flicht47 murd nich lewt.48 Mannia Botichon Braben.49 mannia

<sup>1)</sup> manchmal. 2) wieber. 3) klein. 4) zuweilen. 5) klug. 6) wegliefen. 7) vor ihnen. 8) alte. 9) riechen. 10) erzählen. 11) muß. 12) ba wohnten. 13) Art und Weise. 14) zwei Zimmern. 15) kleinen. 16) lag. 17) schliefen. 18) großen. 19) hinter. 20) sech bis. 21) kriegten. 22) geut. 23) bes Lags über. 24) Stunben. 25) gehen. 26) ohne. 27) Weitlästigkeiten. 28) zugeschliefen. 29) keit. 30) schon so weit. 31) zurecht gezogen. 32) Augen. 33) Ehirugus. 34) trauen. 35) hüten. 36) Briefe. 37) baar. 39) gesunben. 39) blau- und weißstreisg. 40) heraus gegangen. 41) erst. 42) zurück gedommen. 43) wie. 44) alles — gemacht. 45) weiß. 46) genug. 47) schlecht. 48) gelebt.

Bubbell Moselwin un Rhinwin murb bor berinne mogelt.2 un wenn wi uns of alle Mauh gewen,3 be vullen Buddeln 'rinne tau ichaffen, io mas bat 'Ruteschaffen von be lebbigen4 boch tau beswerlich, un fo murben fei benn all ungeheuer funftlich achter be Dor's von unsern ollen groten Ramin tau Bochtene ftapelt, un 5 . . . mann mas as Bumeifter bi befen glafernen Babylonischen Thorm anftellt.

Ru begamm<sup>7</sup> fid bat, bat be Cholera in de Stadt un in bat Lazareth utbrot,<sup>8</sup> be Stadsarzt habd also vel<sup>9</sup> bi uns 'rum tau bauhn, 10 hei kamm<sup>11</sup> oft, un as em twei von uns, be Mediziner wiren, beben, 12 hei full sei mit tau be Kranken nemen, beb<sup>13</sup> hei bat; benn hei mas fo fast14 borvon amertugt,15 bat bese Rrantbeit nich ansticken beb, 16 bat bei fülwst fine beiben einzigsten lutten

Rungs bor mit bennamm.17

Db hei in bese Meinung Recht habb, weit id nich; id weit man blot. 18 bat 28 . . . . un R . . . . fict nich borvor grugten. 19 un mi annern of nich; amer as bese beiben Besellen taulest mit en Stud Lung' un Lewer un Darm taurugg temen20 un borbi up fo 'n hölternen21 Schinkenteller tau fniben22 un tau mantichen23 aufungen, bunn24 murben fei von uns ut be grote Stum'25 nah be nörbelfte26 lutte Stum' berute fumpelmentirt.27 Un bat habben be Raders man wullt.28 as en Reber ut ben Berlop29 pon be Geschicht feibn30 marb.

Eines Dags gab id buten31 spazieren, bunn geiht32 mi en Minich in 'ne Uneform von en Rumpani-Gregorius vorbi, un, as bei mi fo vorbi geiht, grint33 bei jo, un as ich em en beten nauer34 ankiken35 will, wif't36 bei mi ben Rüggen un geiht graben Weas nah unfern Timmer tau. — Gradæwer von uns, up den fülmigen Gang, mahnte amer of en Rumpani-Gregorius, un ich bent also, 't is en Mittolleg von em un besocht37 em; id gab also mider. 38 bet tauslaten marb.

As id in uni' Stum' berinne famm, bunn fitt39 bor Gin, mit ben Ruggen tau mi breiht,40 in Lagareth-Rittel frilich, ewer mit en fahlen Ropp. Ru hadden wi man Twei mit en Rahlfopp tujchen41 uns hatt, un be Gin', Biter, 42 habb all fo vel fmert un bahn, 43 bat

<sup>1)</sup> Flasche. 2) geschmuggelt. 3) Mühe gaben. 4) ledig, leer. 5) Thür. 6) in die Höhe. 7) begab. 8) ausbrach. 9) viel. 10) thun. 11) kan. 12) baten. 13) that. 14) fest. 15) überzeugt. 16) anstecke. 17) mit dahln nahm. 15) nur bloß. 19) graueten. 20) zurud kamen. 21) auf solchem hölzernen. 22) schweizer. 20) werden, mengen. 24) da. 25) Stube. 26) vorbersten. 27) complimentirt. 28) gewollt. 29) Verlauf. 30) sehen. 31) gehe ich braußen. 32) geht. 33) verzieht das Gessch. 34) bischen genauer. 35) anguden. 35) weisst, zeigt. 37) beiucht. 38) weiter. 39) sisch. 40) gebreht. 41) zwischen. 42) Veter. 43) gesschwichten. ichmiert und gethan.

hei all 'ne Ort forte Lammwull' webber fregen? habb, un be Unner, Br . . . . , was vör en Virteljohr fri famen. Wer was bit? — Jd famm neger? — 't was Br . . . . , be olle lustige, sibele Br . . . . , be ben Unkel Dambach so velen schönen Arger makt habb, be för jede slimme Sakt ümmer 'n frischen Wighabb, un mal, as em sin oll Vader besöchte, tau uns 'ranne sprungen kamm: "Denkt Jug, min Oll's hett nu of all en kahlen Kopp!" — Ut Fründschaft habb bese brave Kirl dat wagt, sienen Kropklichen Kahlkopp webder in den Löwenrachen 'rinne tau steken; were so ganz unbesunnen was dat nich, sine Fründschaft habd wat Unners in den Sinn.

Bei blem beje Racht bi uns, un vel mußte bei vertellen. Den annern Morgen gung bei ftrad un ftramm as Rumpani-

Gregorius wedder ut dat Lagareth-Dur8 'rute.

As hei weg was, kamm B.... nah mi 'ranne: "Charles douze," — dit was min Spisnam', de Kommern un Medelnbörger jäden' æwer ümmer "Korl Duß' — "Charles douze, haddst Du woll Lust von hir dörchtaubrennen?" — "Worüm dat nich?"" jäd ick. ""Gor tau sihr, 10 herr Kolack!"" — "Kannst Du Geld anschaffen?" — ""Anners nich, as von minen Bader."" — "Süll¹¹ hei Di woll wat schieden?" — ""Weit 't nich,"" segg ick. ""bet up Stunns¹² hett hei nicks von 't Weglopen¹³ hüren² wullt."" — "Bersöcht möt 't warden," seggt hei; "set Di dal¹s un schribehülplich is, kann sick Din Bader sast verlaten."¹²

Ich sett'te mi also dal un schrem<sup>18</sup> en schremen<sup>19</sup> Breif an ben Ollen, dat dat Weglopen mi sihr taudräglich<sup>20</sup> sin würd, dat ich dat ungeheuer sin<sup>21</sup> infädeln würd, dat ich en por<sup>22</sup> richtige Mitkollegen dortau hadd, un dat uns kein Deuwel<sup>23</sup> wedder frigen süll; ich sör min Part wull denn nah Sweden gahn, wull dor Landmann spelen,<sup>24</sup> mi in Schonen en Gaud,<sup>25</sup> wenn 't mæglich, 'ne lütte Grafschaft köpen<sup>26</sup> un wull denn ümmer af un an heimlich nah Meckelnborg 'ræwer kamen<sup>27</sup> un em en beten besäuken;<sup>28</sup> un tau all dese Herrlichkeit hürte wider<sup>29</sup> nick tau, as en por Hunnert Daler Geld, de süll hei dortau hergewen, dat Anner besorgte ich denn nahlten.<sup>30</sup>

<sup>1)</sup> furze Lammwolle. 2) gekriegt. 3) näher. 4) Sache. 5) Allter. 6) steden. 7) biteb. 8) Thor. 9) sagten. 10) gar zu sehr. 11) sollte. 12) bis zur Stunde. 13) Weglaufen. 14) hören. 15) seh Dich nieder. 16) schreibe. 17) seh verlassen. 18) schrieb. 19 geschrieben. 20) zuträglich. 21) fein. 22) paar. 23) Leufel. 24) spielen. 25) Gut. 26) kaufen. 27) kommen. 28) besuchen. 29) gehörte weiter. 30) dann nachher.

W.... namm minen Breif un bröchte nah 'n' acht Dag' richtig Antwurt. — De Oll wull nich; ich müßte jo balb fri kamen.

- 3d freg fein Geld un mußte alfo fitten blimen.2

Den Namen von den Mann, de den Breif bejorgt hett, weit ick nich, un doch wir hei bi 'n Hor3 mit de Näi' an 't Fett kamen, de ganze Geschicht wir an den Dag kamen, wenn nin Krætending von lütt Swester nich en verdeuwelten Infall hatt hadd.

Noch mot de Geschicht hir inschwen.

Tau de fülwige Tid was B . . . . von den S . . . . barg weglopen, un de Blatmajur dor, mat en Medelnbörger mas, un mit minen Baber fick mannigmal Breim's ichrem, flagte em fine Noth, wo em bat gung,6 benn sei wullen em un ben General von L . . . . ut B . . . . sin Utritschen,7 'ne Nahlässigkeit in ehren Deinst nahmifen.8 Min Dll antwurt't em wedber, bei habd of en Breif von einen em gang unbefannten Dann fregen, be mi tau 'ne Flucht behülplich mejeng wull, habb wwer be Sat aflehnt. Defen Breif nimmt nu be Rummandant von ben G . . . barg un schickt em an bat gottgesegnete preußsche Ministerium, wenn 't fo los auna, wenn de Lud'10 butwartg'1 von 'ne Festung sic all dormit afgewen12 be Befangen fri tau maten, benn muggt13 uns be Duwel nioten.14 hei for fin Bart mull leiwerft15 Rlobbauben16 gabn. Dat preußiche Ministerium wendte fid nu an be medelnboraiche Regirung - benn bunntaumalen 17 hadden wi noch fein Ministerium in Medelnborg - fei füll boch mal en beten nabhorten, 18 wer woll ben Breif an minen Baber ichremen habb, un as min Du eines Daas bi fin Didbageten19 fitt, fummt20 benn of richtig en großbergoglichen Rummifforius an, be nah ben Breif fragen warb. 21 -Na, nu schütt22 benn minen armen Ollen bat Blatt,23 un bei ward gewohr, dat bei fic in 'ne grote Dæmlichkeit inlaten24 hett. Aewer hei full dor noch gaud naug 'rute kamen! — Min lutt Kræt von Swester suht, 25 wo be Oll in de Klemm sitt, sei weit wo de dumme Breif liggt,26 sei geiht also brimene27 ut be Dor, sochte em sid, un geiht dormit nah be Kæt;29 dor brennt noch just en schones Roffefuer, fei bollt30 ben Breif en beten an bit Fuer, un as bei icon verbrennt is, leggt31 fei de Aich up en reinen Teller . fummt 'rin tau den herrn Kummifforius: "bir is de Breif!" - Je,

<sup>1)</sup> brachte nach etwa. 2) sitzen bleiben. 3) bei einem haare. 4) einschieben. 5) Briefe. 6) ginge. 7) Andreißen. 8) Dienst nachweisen. 9) seint. 10) Leute. 11) andreihalb. 12) abgeben. 13) möchte. 14) hüten. 15) sieber. 16) hüten. 17) dazumal. 18) nachhorchen. 19) Wittagsessen. 20) kommt. 21) fragt. 22) n. 23) schiebet – daß Blatt (Zäpschen), d. b. ihm wird beklommen, bie Kehle wie zugeschnürt. 24) Dummbeit eingesaffen. 25) sieht. 26) liegt. 27) eitig. 28) such. 29) Küche. 30) hätt. 31) sext.

wat nu? — De DI wüßt den Namen nich mihr, un min lütt Krætending von Swester habb en braven Mann vor 'ne langjöhrige Festungsstraf' reddt. 1 — Dit Stück hett mi ümmer sihr

schön gefollen.

Aewer wo würd dat nu in dat Lazareth tau M . . . .?— Ich wüßte jo nu, wo de Klocken lüdd'ten,2 un dat ich för min Part in de Geschicht vullstännig utspannt was. Dat Kläukste<sup>4</sup> was nu, ich kümmerte mi nich mihr üm de Sak, un dat ded ich benn ok.

Mit de Wil's was frischen Nahschubb in dat Lazareth kamen, en por swor's franke Kammeraden wiren indröcht? worden, de Plat würd tau beengt un eines Dags ordnirte de Stadsarzt dat an, dat vir von uns — id of mit — nah 'ne lütte Stuw' in dat tweite Stockwark dröcht warden süllen. Den sülwigen Abend kamm de Platmajur, as all tauslatens was, let' sid de Dör unnen upsluten un bröchte för Sinen en Breis. In sine Gegenwart würd de Dör von den wachthabenden Unteroffzirer wedder tauslaten, in sine Gegenwart würd de Siætel<sup>10</sup> an den Lazareth-Inspekter afliwert, 11 un den annern Morgen wiren W... weg.

Bo sei dit farig kregen<sup>12</sup> hewwen, weit ick von eignen Ogenschin<sup>13</sup> nich, un't wüßt of Keiner von uns Allen nich; æwer nah un nah hewwen wi uns unner enanner dat befragt, un de Ein' wüßt dit, un de Anner dat, un tauleht kregen wi of den Breif tau lesen, den sei an den irsten Kummandanten Grasen H... schrewen hadden, wo sei em dat utsührlich vertellten, <sup>14</sup> woans<sup>15</sup> sei 't makt hadden. — 'E was 'ne Ort<sup>16</sup> von niderträchtigen Breif, un ick red'

bor noch wider æwer. 17 Börlöpig bit. 18

De lütte Br . . . , be olle lütte fibele Br . . . . , habb ut reine Fründschaft för W . . . . fine Friheit, be hei knapp habb geneiten<sup>19</sup> kunnt, wedder wagt, üm sinen Fründ fri tau maken. Wat dat heit,<sup>20</sup> kann Jedwerein<sup>21</sup> inseihn, æwer vullskändig kann so 'ne Dahk<sup>22</sup> blot Einer taxiren, de nah Johren mal fri kamen is un weit, wo säut<sup>23</sup> denn de Friheit smekt. — hei verset<sup>24</sup> Bader un Vaderland, würd en Flüchkling in de Welt, sett'te sine ganze Taukunst up 't Spill;<sup>25</sup> æwer hei sett'te dat dörch, hei makte den Fründ fri. Em sall 't gaud gahn sin, hei sall Einer von de beseiwtsten<sup>26</sup> Schrift-

<sup>1)</sup> gerettet. 2) läuteten. 3) vollständig ausgespannt. 4) das Klügste. 5) mittlerweile. 6) schwer. 7) eingebracht. 5) zugeschlossen. 9) ließ. 10) Schlüssel. 11) abgesiesert. 12) fertig gekriegt. 13) Augenschein. 14) erzählten. 15) wie. 16) Lett. 17) noch weiter darüber. 18) vorläusig dieß. 19) genießen. 20) heißt. 21 Jeder. 22) Lhat. 23) jüß. 24) verließ. 25) Spiel.

stellers in Wien fin, un bat freut mi recht von Sarten. 1 bat bei för gaube Daht gauben Lohn funnen<sup>2</sup> hett. Hei habd fid bi sine Anwesenheit de Slæb'3 in Waß4 afbrückt, hei habd mit 'ne Waschfru. be for ben einen Rumpani-Gregorius maschte, Befanntschaft makt un habb sei bortau brocht, bat sei unner ehr Basch en por Uneformen un wat bortau hurte,5 for be Beiden 'rinne imuggeln beb, un an beien Dag, von ben id reb', mas bei ut Berlin tamen un mas juft borbi mest,6 be Dor uptaubibrichen,7 as de Blatmajur for den Ginen von uns en Breif brochte. -Rnapp fall bei man Tid hatt hemmen, fid up de Returad' tau returiren, un bor fall bei benn fo lang' fetens bemmen, bet be Luft rein worden is; bat beit buten.9

As de Blasmaiur weg weft is un Allens schon hett taufluten laten. 10 hett bei de Dor wedder upflaten, be annern Beiden bemmen fid fir in 'ne Uneform fmeten,11 un fo fund fei benn gang gemächlich, be Ein' as Attolleri-Leutnant, be annern Beiben as Rumpani-Gregoriussen ut den Dur12 'rute gabn; up den Mark13 hett 'ne Extrapoft parat hollen,14 un bormit fund fei benn nah Sambura tutschirt un nahsten 15 tau Water 16 wider 17 nah Belgoland. - Dit Allens vertell id blot von Hurenseggen, 18 un 't tann fic mægliche Wij' of en beten anners verhollen hemmen; amerst<sup>19</sup> mat nu fümmt, bemm id wedder fülmit mit anseibn.

Den annern Morgen wurd bat unner uns in be grote Stum' all sibr tibig20 bellschen21 lewig,22 un Gin von uns, be bat Mul23 nich recht hollen tunn un ummer Sans por allen Bagen24 mas. be Baufbandler Cornelius ut Stralfund, matte unnen bat Rinfter up un röp25 nah uns. nah baben 'ruppe.26 - Wi feten ut:27 "Bat?" — ""De fünd weg!"" röp hei. — "Wer?" — ""W.... un R....,"" jäd hei. — "Na, benn lat<sup>28</sup> sei, Schapskopp.<sup>29</sup> Wat heft Du hir tau raupen?"30 faben wi un matten bat Finfter medder tau:

Newer't inüggt<sup>31</sup> jo doch woll noch wer Anners hürt<sup>32</sup> hewwen, benn 't was noch lang' nich Lib tau 'm Upfluten, as be Inspetter all mit be Slætels<sup>33</sup> lep.<sup>34</sup> Un 't wohrte<sup>35</sup> nich lang', bunn wurd bat en Upftand un en Ronnen36 un Lopen, Bachtmannichaften un Unwohrer337-un Infpetter un Unteroffgirers, Allens

<sup>1)</sup> Herzen. 2) gefunden. 3) Schlöffer. 4) Machs. 5) gehörte. 6) babet gewesen. 7) aufzubietrichen, mit dem Dietrich zu öffnen. 6) gesesten. 9 draußen. 10) lassen. 11) geschmissen. 12) Thor. 13) Wartt. 14) gehalten. 15) nachher. 16) Wasser. 17) weiter. 16) Hörensag 21. 19) aber. 20) zeitig. 21) höulich, sehr. 22) lebhast, munter. 29) Maul. 24) immer — bei allem (Vergnüglichen) voran. 26) rief. 26) oben hinauf. 27) guckten aus. 28) laffe. 29) Schafskopf. 30) rufen. 31) mochte. 32) ge-hört. 33) mit den Schläffeln. 34) lief. 35) währte. 35) Rennen. 31) Aufwärter:

lep borch enanner, un mit be Wil' famm benn of be Brafes von de Lazareth-Rummischon, de olle Oberftleutnaut von S . . . . d. mat1 be öllste2 Offgirer pon be gange preuksche Armee mas, benn bei was all Leutnant bi den ollen Frit west, herannewackelt, un unner uns murd bat nu fibr lud;3 benn be olle herr tomte4 for fin Ollers nich flicht. As bei unnen farige mas, kamm bei nab uns 'ruppe: "Meine Berrn, zwei von Ihren Rameraden find jum Deuwel gegangen." — ""Schon, "" faben wi. — "Den Deuwel schön!" fab hei. "Wenn id bat ben General Grafen & . . . . fage, benn trampelt er mir ja uf de Bene 'rum." - Je, faben wi, wi funnen bi be Sat of wider nicks nich bauhn. - Bei fennte uns, meinte bei, wi wiren eben fo, as be, de weglopen wiren, wi wiren miticullia.7 - Dat wiren wi nich, faben wi. Sei fasttauhollen,8 bortau wiren wi nich fett't,9 un mitlopen wiren wi jo of nich. Wat uns be gange Saf angull?10 - Ru wurd be olle herr æwerften hellschen fratböstig:11 "Dat Mitlopen will i d Ihnen woll verpurren: hier in de Stube werde id Ihnen Dag un Racht 'ne Schildwacht 'rinner feten." - Ru lep mi of be Lus12 awer be Lewer. Bei funn baubn, fab id, wotau bei en Recht habb, fei funn uns buten13 Schildwachen hinnen un poren hensetten;14 æmer in be Stum' brutten16 mi fei nich tau liben.16 -Na, nu æwer be olle Herr! Wo lodderte<sup>17</sup> hei up mi los! Un wer weit, mat noch paffirt wir, wenn nich be Stabsarat tamen wir - of uter18 Buft un Athen. - De rop em nu tau: "Berr Dberftleutnant, Berr Dberftleutnant, übereiten Sie fich nicht! Die Sache ift schon in Richtigkeit, ich habe eben bem General ben Fall mitgetheilt. Alle Gefangenen bis auf drei, bei denen ein Transport lebensaefährlich mare, werden heute Abend in 's Inquisitoriat zurudgebracht." - Na, nu gamm fid19 be oll Herr, benn nu brutte bei jo nich mibr tau ben General tau gabn un fic up fine ollen ihrmurdigen Beinen 'rummertrampeln tau laten.

Mit de Wil' was denn nu of de Platsmajur un de Auditöhr kamen, un all uns' Kammeraden würden tau uns 'ruppe bröcht, dat de Herren unnen fri Feld behöllen, 20 an Urt un Städ'21 tau unnersäufen, 22 wo de Kirls 23 dat Stück anfungen hadden. Wikunen æwer all ehre Unnerhollung 24 mit anhüren, ja ok ehr

<sup>1)</sup> was, ber. 2) citeste. 3) sehr laut. 4) tobte. 5) Alter. 6) unten sertig. 7) mitschuldig. 8) festzuhalten. 9) gesett. 10) anginge. 11) krahburstig. 12) Laus. 13) braußen. 14) hinten und vorne hinsehen. 15) Stube brauchten. 16) leiden. 17) wie schalt, schimpste. 18) auch außer. 19) gab, berusigte sich. 2-1) behielten. 21) Ort und Stelle. 22) untersuchen. 23) Kerle. 24) ihre ganze Unterbaltung.

Habb, un de Delenrigen wil de Bæhn einen. Windelbæhn babb, un de Delenrigen wid utenanner stunnen. Ich will bi bese Gelegenheit vertellen, bat unse brei bodfranken Lüb', up bese Stuw' nahsten blewen, of bunn, as unnen en Choleralazareth inricht't würd, un dat sei Dag un Nacht dat Stæhnen, dat Günsen, ob et unglücklichen Minschen hewwen mit anseihn un anhüren müßt. Of en lütt

Studichen von de humanitat!

Dat Irfte,12 worup fei verfollen,13 mas of bat Ginfachfte, nämlich fei wiren borch be Dor gabn, borgegen ftreb14 cwerft be Blagmajur, wil bat15 bei ben Abend vorher fülwft in Berson bi 't Taufluten taugegen wefen16 mas; bat Tweite wiren be Finstern, æwer be ollen Finstergarbinen wiren noch all vor, un tuschen17 borch funn fid Reiner flemmen; bat Drubbe18 mas benn nu naturlich be Schorstein. De Herr Auditohr gung benn nu fülwft eigenhändig bi un matte den Ramin up, was æwerst borbi vel ungeschickter as min Frund S . . . mann, benn knapp habb bei em up, bunn ichot19 em of be gange fünstliche Budbelthorm20 entgegen, un nu wurd bat unnen en bull<sup>21</sup> Lachen, blot be oll Oberftleutnant icull22 mit ben Lagareth-Inspekter, wo bat23 bei fo 'ne Unregelmäßigkeit habd liben<sup>24</sup> funnt. Aewer of hir smet<sup>25</sup> sic be Stabsarzt tuschen un makte ben ollen Herrn begriplich,<sup>26</sup> bat be Bubbeln jo all leddig27 wiren, un bat 'ne leddige Bubbel feinen Schaben bi en Kranken anrichten funn. Dat mußt be oll Berr benn jo of woll inseihn, un as sei taulest in gauden Freden28 utenanner aungen. bunn mas en Reber von ehr grab fo flaut,29 as bei west was.

Wi, de wi gahn kunnen, würden gegen Abend All wedder in 't Inquisitoriat taurügg bröcht, 30 un hir — ach, du leiwer Gott, wo hadd sich dat verännert! All unsere "Errungenschaften", as sei dat hüt31 nennen, wiren släuten gahn; 32 de Herr Inspekter let33 de Uhren34 hängen, as en begaten35 Pubel, D... mann triumphirte, de Gefängnißknecht R... was wegjagt; denn Sr. Excellenz, de Herr General Graf H... was in eigene Person up den Inquisitoriatshof kamen un hadd dor 'rümmer pust un towt, 36 as en

<sup>1)</sup> hastiges, geschäftiges Wesen. 2) Boben. 3) Zwischenboben, aus Stöcken, bie mit Stroh und Lehm unwounden sind, gebildet. 4) Delenritzen. 5) weit aus einander standen. 6) erzählen. 7) Leute. 8) nachher blieben. 5) Sciödnen. 10) Winseln, Winnern. 11) Sterben. 12) Erfte. 13) verseleen. 14) stritt. 15) weil. 16) gewesen. 17) zwischen. 18) Oritte. 19) da schos. 20) Flaskenthurm. 21) tolles. 22) schalt. 23) wei. 24) leiden. 25) schmis, warf. 26) begreissich. 27) leer. 28) Frieden. 29) flask. 30) zwisch gebrach. 31) heute. 32) schon, verloren gegangen. 33) ließ. 34) Ohren. 35) begossener. 36) getobt.

Dampwagen, be ut be Schinen gahn is un habb taulest an ben Gefängnistnecht R . . . en afschredend Bifpill statewirt. 1 — Ru

gung bir Allens up be Tehnen? 'rummer.

Twei Dag' nah dit Weglopen begaww sick en lustigen Spaß tüschen den Herrn Auditöhr un den Herrn Playmajur, den wi nahsten, as de Tiden wedder beter's würden, schön warm tau weiten kregen. — De beiden Herrn drapen sick die unsern Inspekter, un de Auditöhr seggt: "Wiederkriegen werden wir Inspekter, un de Auditöhr seggt: "Wiederkriegen werden wir Inspekter, un de Auditöhr seggt: "Wohn wollen sie groß, die Steckbriese." seggt de Playmajur. ""Wohin wollen sie groß, die Steckbriese..." — "Za," föllt' em de Auditöhr in 't Wurt,8 "ich wollte Sie schon immer darnach fragen, wie Sie es mit den Steckbriesen eingerichtet haben." — ""Id?" stöggt' de Playmajur. — "Ja, Sie!" seggt de Auditöhr. — ""Das ist ja Ihre Sacke." seggt de Playmajur. — "Den Teusel auch," seggt de Auditöhr, "das müssen Sie besorgen." Un as Gott den Schaden besach, wiren des schonen Insangelbreiw' 10 noch gor nich in Kurs sett't.

Rah soß — sæben<sup>11</sup> Dag' habb wi benn of all be tröstliche Rahricht, bat uns' gauben Frünn'<sup>12</sup> richtig in Helgoland aukamen wiren; sei habben bit fröhliche Ereigniß den Herrn General in einen ungeheuer lustigen un niderträchtigen Breif perhöhnlich anzeigt, un wi fregen desen Breif den annern Dag all in 'ne saubere Afschrift tau lesen. — Wo dit mæglich was, weit ick nich, un wenn ick 't wüßt, sab ick 't nich. — Wohr<sup>13</sup> is 't æwer! — Excellenz wiren in helle Wuth, un wat em am meisten argern deh dat was dat, dat ei em vertellten, wo de Schildwachen ehr noch alle mæglichen Honnürs <sup>14</sup> wegen den falschen Attolleri-Offzirer matt habden, un dat sei unner de brüklichen<sup>15</sup> militörischen Ihren<sup>16</sup> ut dat Lazareth-Dur 'rute gabn wiren.

Dat was eigentlich en beten fatal för unfre Ercellenz — ober "Bestilenz", as de Bur<sup>17</sup> bi uns seggt — un satal wiren em of de nüblichen Näsen, de em von Berlin tauschickt würden, hei kamm also up den Infall, de ganze Sak unsern braven Stadsarzt in de Schauh tau schuwen: 18 hei habd gesunne Lüd' in 't Lazareth 'rinne namen. 19 Uewer de Woß<sup>20</sup> was em tau klauk; 21 de Stadsarzt was en Mann, de sich de Botter<sup>22</sup> nich von 't Brod

<sup>1)</sup> Beispiel statuirt. 2) Zehen. 3) besser. 4) zu wissen kriegten. 5) tressen. 5) Auskneiser, Klacklinge. 7) faut. 5) Wort. 9) fragt. 10) Einfange-, Steckbriefe. 11) sechs — sieben. 12) guten Freunde. 13) wahr. 14) Honneurs. 13) gehöndlich. 16) Ehren. 17) Bauer. 18) Schube zu schieben. 19) genommen. 20) Fuchs. 21) kug. 22) Butter.

nemen let; hei verlangte 'ne Kummischon, be den Gesundheitsstand bi uns unnersaufen sull, un so kemen! denn of eines Dags drei Herrn bi uns an, de Generalarzt B., de Regierungsrath A. un de Ingeniur-Majur von L.

Up annere Flæg'<sup>16</sup> habben sei sid be kostbore Luftheizung anseihn, un taulest wiren sei nah ben Hof gahn un habben sid uns' Enn' Spazirgang bekeken.<sup>17</sup> Dor habben sei denn nu wat Sauberes raken:<sup>18</sup> up unsern Hof wiren twei Aloaken, wo Allens dat tausam stöt, <sup>19</sup> wat gegen 500 Minschen, de in 't Inquisitoriat seten, <sup>20</sup> sichtens maken kenen, <sup>21</sup> un links von uns, nah Westen tau, lagg 'ne grote Jsengeiteri, <sup>22</sup> von de wi den Steinkahlendamp ut de irste hand kregen. — Dese frische Luft habd ehr begripliche Wist<sup>23</sup> nich sihr tauseggt, <sup>24</sup> un as ihrliche Lüd, de sei würklich wiren, habden sei ehr Gaudachten<sup>25</sup> dorhen afgewen: "Den politischen Gesangenen im Inquisitoriat zu M. sehlt es an den drei nothwendigken Lebensbedingungen, an frischer Luft, an Licht und an Wärme; auch ist das Trinkwaser, da es Fluswasser von unterhalb der Stadt ist, nicht zu genießen."

So! Dat was benn nu nah uns' virjöhriges Elend bat Urthel von brei ihrenwirthe, sakverskännige Lüd'; bor wiren nu Minister un Generals un Obersten un Upseihers<sup>26</sup> un Schinnerknechts bi

<sup>1)</sup> kamen. 2) maß. 5) Loch. 4) Erbe. 5) litte. 6) brauchte. 7) tränke. 8) Quaffia. 9) jáwads. 10) Bortopf. 11) naß. 12) sonk. 13) jáwadse. 13) jáwadsen. 14) Krinkvasser. 15) weiter. 16) Heden, Stellen. 17) begudt. 18) gerochen. 19) stosk. 20) saßen. 21) irgend machen können. 22) Cifengießerei. 23) begreissticher Weise. 24) zugesagt. 25) Gutachten. 26) Aufseher.

herummer gahn un habben seihn un hurt un raten, un teinen was infollen, bat wi, wenn wi bortig Johr affitten sullen,

boch of bortig Johr lewen müßten.

Id will nicks wider borvon seggen, benn up Stunns? noch, nah siw un twintig? Johr, kriwwelt4 mi de Hut, wenn ick boran benk. Un benn wunnern sick de Lüd's noch, wo Einer Demokrat warden kann. As wi inspunnt? wurden, wiren wi 't nich, as wi 'rute keinen, wiren wi 't All.

### Kapittel 11.

Dat Graf H. . . . . fid dat entjäd,8 un dat de Gaus<sup>9</sup> en surrigen Bagel<sup>10</sup> is. De Kapteihn<sup>11</sup> trett up;<sup>12</sup> nich blot<sup>13</sup> in dese Geschicht, ne! hei trett för uns All up un secht't en nigen,<sup>14</sup> vörnehmen Titel för uns dörd. Borüm min olle<sup>15</sup> brave Kapteihn in sinen dodigen<sup>16</sup> Friwilligen-Bort<sup>17</sup> 'rinne weint un sid mit mi versetten lett,<sup>18</sup> un wat sin olle grise<sup>19</sup> Fründ dormit tau dauhn<sup>20</sup> hett.

De Bericht von unsere Lag' un unsern Gesundheitsstand was benn nu an de hohe Ministerial-Rummischon in Berlin inschickt, un obschonst de drei Herrn, de in dese Anstalt ehr Wesen bedrewen, <sup>21</sup> de hartste Lucht<sup>22</sup> för uns noch sör 'ne Gnad' höllen, <sup>23</sup> so müggt di ehr<sup>24</sup> doch woll in 'ne gaude Stunn', <sup>25</sup> wo de Ein' von ehr an slimm Ogen, <sup>26</sup> de Anner an 'ne Bostbetlemmung, <sup>27</sup> un de Drüdde<sup>28</sup> an kolle Fäut<sup>29</sup> led, <sup>30</sup> de Gedank upstigen, dat sick ahn<sup>31</sup> Licht un Lust un Warmniß<sup>32</sup> man hellschen<sup>33</sup> gadlich<sup>34</sup> lewen lett, of müggten sei bedenken, dat so 'n laues, slaues un stäumiges <sup>35</sup> Flußwater lang' nich so taudräglich sör de Gesundheit is, as dat Gedränt, womit sei sick in ehren Geschäften stärken beden:

Der herrn Minifter Regiment Soll beim Burgunber fein.

Genaug, sei besloten 36 uns annerswo intaumeiben. 37 Id glow æwer, 38 bor wir of noch lang' nicks ut worden, wenn sich nich noch en annern Umstand begewen habb: de irste Kummandant,

<sup>1)</sup> eingefallen. 2) zur Stunde, jest. 3) fünsundzwanzig. 4) kribbelt. 5) haut. 5) Leute. 7) eingesperrt. 8) sich bessen entsagte, b. h. starb. 9) Gans. 10) schwurziger Bogel. 11) Capitain. 12) tritt auf. 13) bloß. 14) neuen. 15) mein alter. 16) todt. 17) Bart. 18) versesen läßt. 19) gran. 20) thune. 19) betrieben. 22) Incht. 23) steiten. 24) mochte bei ihnen. 25) guten Stunde. 26) Ungen. 27) Brustbessenung. 28) Dritte. 29) salten Füßen. 30) litt. 21) ohne. 32) Wärme. 33) nur höllich, schwirch. 34) mittelmäßig. 33) trübe, unrein. 36) beschlossen. 37 einaumietten. 38) alaube aber.

Seneral Graf h..., fturw nämlich üm bese Tid, un mit em würd en gaub Deil's haß gegen uns begrawen. De tweite Kummandant, Oberst B., folgte sine Lik, verküllte sid dägerns dorbi, un drei Dag' d'rup solgte hei sinen Börgesetten up den sülwigen Weg. Vörher æwer, up sinen Dodenbedd, hadd hei den Plakmajur tau sid raupen laten un hadd en dat up de Seel bunnen, dat hei, de Plakmajur, dat utsühren süll, wotau hei sülwenl kein Tid mihr hadd. Hei süll an de Herren in Berlin schrwen, den nich bald 'ne Annerung mit uns vörgüng, wi alltausamen vör de Hunn' gahn's müßten. Dat geschach denn nu of, un dat Minister-Kegiment müggt jo denn nu woll bedenken, dat wi doch eigentlich of Minschen wiren, wenn of man swart-rothgoldene; de herrn makten denn nu also of allmähliche Anstalten.

Dat tægerte<sup>14</sup> sid æwer hellschen hen; benn so wat barw jo boch nich æwerilt<sup>15</sup> warben, un so kamm<sup>16</sup> bat benn, bat be interimistische Rummanbant, de General-Leutnant von Ih . . . I., de bat Armeefur kummandiren bed, noch vullup17 Tid behöll, unfere Bekanntichaft tau maken. De Mann kamm fülwft tau uns fel18 Graf S . . . is feinbag' nich19 mit feinen Faut bi uns weft, bei bett feindag' nich be Kurage batt, bat Glend antaufeibn, mat fine Gefinnungen , mit Gott for Ronig un Baberland' anstift bewwen. - Defe Mann famm also tau uns, un wil bat20 Gr ... un id bicht an be Trepp feten,21 wiren mi be Irften, bi be bei vörspraf,22 hei frog23 nah Allens: wo wi uns befunnen,24 wo uns tau Maud'25 wir, woang26 wi hollen27 un behandelt murden un up all bese Fragen treg<sup>28</sup> hei ein un be fülwige Antwurt: "niberträchtig!" Un as be Tappen<sup>29</sup> man irst ut be Tunn<sup>30</sup> treckt<sup>31</sup> mas, bunn32 prufte bat of bi uns icon herute, un all be Bift un Gall, be be fel Graf in uns upspiferts's habb, be famm tau 'm Borfchin. Bei fab nich vel;34 æmer as mi borup femen,35 bat wi nich mal in ben Gottsbeinft gabn burmten, bunn rogte36 fict wat bi em, un bei fab: bat full wi37 un bat wull bei up fine Rapp nemen; bat Anner mußt amer fo blimen, 38 bet en nigen Rummandanten instellt39 wir. Sei faben bunnmals, bei burte40

<sup>1)</sup> starb. 2) Zeit. 3) Theil. 4) Leiche. 5) erkältete. 6) tüchtig, sehr. 7) Tobtenbett. 8) rusen lassen. 19 gebunben. 19 selber. 11) schreiben. 12) vorginge. 13) vor die Hunde gehen. 14) zögerte. 15) übereilt. 16) kam. 17) vollauf. 18) ber selige. 19) niemals. 24) voetl. 21) sapen. 24) befänben. 25) zu Muthe. 26) wie. 27) gehalten. 29) triegte. 29) Zapsen. 30) Tonne. 31) gezogen. 32) da. 33) ausgespeichert. 34) viet. 35) barauf kamen. 35) regte. 37) sollten wir. 38) bleiben. 39) ein-, angestellt. 40) gehötte.

unner de Framen, un wenn hei de Minschlichkeit in unsere Behandlung achter<sup>2</sup> de Frömmigkeit stellte, so will id den Mann dorüm nich verachten, denn sör uns was hei beter<sup>3</sup> as de sel Graf, wat<sup>4</sup> en Weltküken<sup>5</sup> was un ,die Güter dieser Welt' woll tau taxiren verstunn, indem dat hei des Morgens tau 'm Frühstüd en ganzen Gaus'draden<sup>6</sup> upet<sup>7</sup> un denn tau sine leiwe Fru säd: "Mein liedes Kind, eine Sans ist doch ein sonderbarer Vogel, ist man eine zum Frühstüd, so wird man nicht satt, ist man zwei, so verdirbt man sich das Mittagbrod." — So vertellten<sup>8</sup> sei sid wenigstens.

Den Dag dorup kregen wi von den Herrn General-Leutnant Jeder en Gesangbauf un, wat beter was, einen Besäuf's von den Divisions-Paster L... Dit was en annern Mann, as de Preister, 10 de uns 'ne Homilie up den Waschdechn<sup>11</sup> lesen wull un kein Tid hadd; dese Mann hadd Tid för uns un sett'te<sup>12</sup> dat dörch, dat wi in de Kirch kenen; frisich blot einmal un in de Gesellschaft von vele Schandoren, 13 æwer dit einmal was deter, as süsthunnertmal, un sine Red'klingt mi noch in mine Uhren, 15 un ich will hoffen, dat sei mi bet an min End in 'n Harten<sup>16</sup> klingen ward.

Ich habd nu all so ungesihr en Johr in dese Spisbauben-Anstalt von Jnquisitoriat seten, 17 un dat beten 18 Lewenslust, wat sid noch hen un wenn 19 in dat tausamschräute<sup>20</sup> Mart von de Knaken<sup>21</sup> vörsinnen ded, 22 kunn<sup>23</sup> nich mihr dörch den Jammerkram tau 'm Börschin kamen, 24 as eines Abends in den Februwori 1838, wo de Snei<sup>25</sup> vör beiden Dören<sup>26</sup> lagg, un dat buten<sup>27</sup> Stein un Bein frür, 28 de Plakmajur di uns vörsprak un Lod<sup>29</sup> di Lodkrog, 30 wat 31 sid nich weck<sup>32</sup> von uns dortau verstahn wullen nick den annern Morgen Klock<sup>33</sup> vir up den Wagen tau setten un Nacht un Küll<sup>34</sup> nah 'ne anner Festung aftaureisen. — Wohen? säd hei nich, dürwt hei of nich seggen. 35 — Keiner wull. — De Meisten wiren krank, de Annern hadden di so 'ne Küll nich recht wat von Tüg<sup>36</sup> up den Liw', 37 un ut all de Wolldahten, 38 de uns de Herrn Ministers taudacht hadden, wir nicks worden, wenn mi de Serrn Ministers taudacht hadden, wir nicks worden, wenn mi de Snider<sup>39</sup> nich dunn<sup>40</sup> an den lustigen Dag 'ne nige Mantel an-

<sup>1)</sup> Frommen. 2) hinter. 3) besser. 4) was, ber. 5) Meltsinb. 6) Gänsebraten. 7) ausaß. 8) erzählten. 9) Besuch. 10) Priester. 11) Waschboben. 12) seite. 13) Gensb'armen. 14) sonst. 15) Ohren. 16) im Herzen. 17) gesser. 19 his den. 19 his and wieder. 20) zusammengesserumpste. 21) Knochen. 22) vorsanb. 23) konnte. 24) konden. 25) Schnee. 25) Lüxen. 27) braußen. 28) fror. 29) Lody. 30) stagte. 31) ob. 32) welche, einige. 33) Uhr. 34) Kälte. 35) sagen. 36) Zeibe. 38) Wohlthaten. 39) Schneiber. 40) bamals.

meten 1 habb. 3d amerlab2 mi be Sat; en rechten marmen "Scheper-mohr-bi's hadd id, mit mine Gefundheitsumftann' gung bat paffabel, un im Mewrigens bacht id: wat fann bor Grot35 nah famen? En Offene un en Fauber? Ben mot Giner ut ben Weg' gahn. Du büft nu all up vir, siw Flæg's west, ball's up en gaubes, ball up en stichtes, un 't is jo mæglich, bat 't üm-schichtig geiht, 10 un slimmer as hir kann 't jo nich kamen. Ick jab alfo tau ben Platmajur, id for min Bart wir parat. un bei meinte jo, wenn wi man noch Ginen bortau habben, benn funn be Reif' losgahn, un befe Gine funn11 fict benn of. - Min oll Frund, be Rapteihn, bacht ebenso as id, un benn habb bei of 'ne Mantel un tworsten12 ein mit faben13 Stodwart ummer ein amer 't anner; fei fach man gris ut,14 un of befe Farm' was all en beten verschaten,15 cewer Jedwerein16 kunn 't ehr anseihn, dat sei unner 'ne unschinliche Butensib17 en wolldähtig Gemäuth habb, un dat sei in ehren langen Lewen an ehre velen Herrn vel Schut un vel Warmniß veraffolgt habb. Up beje olle Fründin verlet18 fic be Rapteihn, un ben annern Morgen Rlock vir seten wi tausam up ben Wagen un suhrten<sup>19</sup> mit twei Schandoren in ben follen Wintermorgen herin. Wohen? Dat wüßt blot be leiw' Gott un be allmächtige Ministerial-Kummischon.

Henw ick nu eben be Mantel beschrewen, benn möt ick boch of woll en por Würd'20 von den Kirl21 seggen, de dorinne satt.22 — De Kapteihn — eigentlich heit23 hei anners — verdeinte sinen Ramen mit Recht, un wat sin militörisches Utseihn andedrapen ded, 24 so hadd hei eigentlich "Oberst näumt25 warden müßt, blot dat hei die de slichte Kost, de wi kregen, sick nich de pasliche Wülligkeit26 von so 'n Kegimentskummandur up de Ribben schaffen kunn. Dei was man hellschen drög;27 werer schadt28 em nich, sülwst bese wenigen Mittel wüßte hei dat Militörische, wat in em satt, so herute tau kihren, dat de Schildwachen, wenn hei in sinen grisen Mantäng29 un 'ne olle Soldatenmüßt spaziren gung, ümmer nich recht wüßten, süllen sei 't Gewehr antrecken, 30 oder nich. Sei hadden 't dahn, 31 sei hadden 't, der Deuwel hal! 22 dahn, wenn hei sinen gelen 38 Snurrbort noch hatt hadd, de ein in gauben Tiden.

<sup>1)</sup> angemeffen. 9) überlegte. 3) wörtlich: Schöfer-wahr-Dich. 4) im Nebrigen. 5) Großes. 6) Ochsen. 7) Kuber. 8) fünf Stellen. 9) bald. 10) geht. 11) fand. 12) zwar. 13) sieben. 14) sah nur grau ans. 15) verschossen. 22) sebet. 17) Anßenseite. 18) verließ. 19 suhren. 20) paar Wortes. 221) kerl. 223 serl. 223 aber (es) schoster. 225 genannt. 25) Wantel. 30) anzeichen. 31) gethan. 22) ber Tenfel hol'. 33) geth.

as bei tau Sall' as Fuselir fin Johr afbeinte,2 unner be Raf' bal hung:3 cemer ben habb em be fel General Graf S . . . . aficheren laten, nich up Staatstoften, ne! up fine eigenen, grad as uns Memrigen All. Denn be fel Graf bachte fo: fannft bu be entfamten4 Bengels nich an Ropp un Rragen tamen, fallft bu tau 'm menigsten mit ben Bort vorleiw's nemen, un fo mas benn nu tau be annern Schererien of noch be Bortichereri tamen; amer man twei Mal up be Woch, weswegen wi fim Dag' up be Woch as de Stacheliwin' herumlopen6 mußten. Reiner von uns argerte fid æmer befe Schurigeli buller, as min Rapteibn, wi Unnern perluren man blot en beten unbedubendes Studentenbortmarf38 un mukten allerdings bortau noch be Rosten bragen; amer bei perlur einen pullftannig in einiöhrigen Frimilligen-Deinst utgebildeten Militor-Bort, un dat will en gang Stud mibr bejeggen. imet9 also tau finen natürlichen Befangen-Bag noch en separaten Militor-Bag up den General un fad, achtteihnhunnert drutteihn10 hadden vele Lud'11 in de Grabens 'rummer feten, un wat bei noch jus wider<sup>12</sup> för unbedachtjame Anspelungen vörbröchte. 13 Un as bei mal en Breif von be Rummandantur freg mit de Upschrift: ,an den Demagogen Sch . . . .,' dunn freg hei den Offen bi 't hurn<sup>14</sup> tau faten<sup>15</sup> un schrew an den Herrn Rummandanten: bei verbeb'16 fict bat; , Demagog' wir en Schimpwurt, un bat wull bei nich for fin Bull bewwen.17 Un be General fchrem em medder,18 bei wir en Demagog', un bei wurd em ummer fo nennen; un be Rapteihn antwurt em wedder: bei wir fein Demagog', un be General schrew taurugg: hei wir doch en Demagog', un so schrewen sei sick 'ne Hand vull Breiw' mit allerlei Andudungen 19 un Upflärungen, be Rapteibn noch uterbem20 mit Spiken, un be General mit Growmheiten,21 bet bef'22 taulest fid be gange Schrimeri verbeb. Dunn gung min oll gaub Rapteibn an finen Ruffert23 un halt24 en tausamgewickeltes Poppir herute un läd25 bat up den Dijch un sett't sick dorvör un folgt<sup>26</sup> dat utenanner un ket<sup>27</sup> lang' dat an, wat dorinne wickelt was, bet de hellen Thranen em in de Ogen<sup>28</sup> stunnen un herinne föllen<sup>29</sup> in den Bort, denn sin Friwilligen-Militör-Bort mas in dat Boppir widelt un lagg por em up ben Diich, un bei babb trot fine Rriegsbeinsten ein bellisch

<sup>1)</sup> zu Halle. 2) abbiente. 3) nieber hing. 4) infam. 5) vorlieb. 6) herumlaufen. 7) toller, mehr. 8) Bartwerk. 9) schmiß, warf. 10) 1813. 11) Leute: 12) weiter. 13) vorbrachte. 14) bei'm Horn. 15) fassen. 16) verbäte. 17) für sein Boll haben, d. h. sich gefallen lassen. 18) wieber. 19) Andeutungen. 20) außerben. 21) Großheiten. 22) bit bieser. 23) Kosser. 24) holte. 25) legte. 26) faltete. 27) guatte. 28) Augen. 29) stelen.

rührsam hart behollen. Un uf de Rührsamkeit æwer den Berlust von den horigen Fründ, den hei in betern<sup>9</sup> Tiden, wenn of nich an 't Bart, boch unner be Raf' bragen habb, famm bei in helle Wuth amer be Nibertracht, be em irft in Schaben von wegen ben Bort, un bunn in Schimp von wegen ben Demagogen brocht hadd, un bei smur en sworen3 Eid, bei will jebe Gelegenheit benuben un all fine Rraft taufam nemen, dat bei mitdemil4 wedder wat unner be Raf' un be Berr General wat in be Raf' freg'. Dat Irstes aung nu nich so up en Slump,6 so 'n Bort wull Tid heinmen tau maffen,7 vornemlich up fo 'n jung' Rad'land,8 un wenn bei of mal einen Balbirdag 'ne lütte's Schonung gludlich borchbröcht, bat neafte10 Mal mußt jei boch medder realementsmabia fallen, un bei tunn nich borfor forgen, bat fin Raf' webber unnerwarts mit militorische Ihren umgewen murd, bei nußt fic mit ben tweiten Deili1 von sinen Swur begnäugen,12 nemlich bat ben herrn General fine Raj' ehr Recht geschach. Hei sett'te sick allo ben un ichrem en biden Breif an dat Rammergericht un ichidte finen aangen ichriftlichen Schormutel mit ben herrn General mit in un verlangte stats13 , Demagog's ben Titel, be em von Rechts-wegen taukamm. Richtig! hei sett'te bat borch, ben Herrn General murb von babenwarts14 'ne lutte nubliche Brij' in be Raj' remen,15 un min gaub Rapteibn tamm bat negfte Mal up ben Sof fprungen un boll in grote Freuden en Breif von den Berrn General in be Bocht,16 worin de em fcrew, von jist an wurd hei fine Breim' nich mihr an den "herrn Demagogen Sch . . . . doreifiren, funnern17 an ben "herrn politischen Berbrecher Sch . . . . , wat ogenschinlich en groten Unnerscheid is, benn en politischen Berbrefer is vel mibr, as en gewöhnlichen Demagog'. - De Rapteibn habd 't borchsett't, nich allein for sick, ne, of for uns, un wi freu'ten uns benn sihr tau besen langen Titel un bedankten uns bi den Rapteihn un höllen en langen Rath, wat18 wi nich dorüm intamen mullen, bat fei uns of noch ben Titel , geheime politische Berbrecher' verstatten wullen, wil dat wi doch nu of all Johre lang in 't Geheime feten; bor murd æmer nide mibr ut, benn be Berr Benergl fturm glif19 nabher.

Dit habb be Kapteihn richtig borchsett't, awer sinen Militor-Bort sett'te hei nich borch, un bit was eigentlich be Grund,

<sup>1)</sup> haarig. 2) besseren. 3) schwer. 4) mit ber Zeit, allmählich. 5) Erste. 6) mit einem Male. 7) wachsen. 8) Kobelanb. 9) Lein. 10) nächste. 11) Theil. 12) Schwur begnügen. 13) statt. 14) von oben her. 15) gerieben. 16) Höhe. 17) sonbern. 18) ob. 19) gleich.

weswegen hei fid verfetten let. Dat Klima in M . . . fab fine

Bort-Constitution nich tau.

Ut bese lütte Bertellung<sup>1</sup> kann Siner ungesihr utnemen,<sup>2</sup> wat sor 'ne Ort<sup>3</sup> Minsch min oll Kapteihn eigentlich was. Bon butwennig<sup>4</sup> was hei en staatschen<sup>5</sup> Kirl mit gele Hor un en gelen Snurrbort — dat heit<sup>6</sup> sitt noch nich, irst nahsten<sup>7</sup> — vull militörische Anstalten un in 'ne grise Mantel mit sæben Kragen; æwer nan mager; von binnen was hei en braven Mann vull Ihr<sup>8</sup> un vull Redlichseit, mit en gor tau sihr rührsam Hart un mit 'ne Indilung<sup>9</sup> behaft, de ümmer up Jensiblo von de Festungswäl spivillung<sup>9</sup> behaft, de ümmer up Jensiblo von de Festungswäl stulleggen<sup>12</sup> wull, ball was 't 'ne Blonde, ball was 't 'ne Brune, <sup>13</sup> ball was 't 'ne Swarte, <sup>14</sup> sülwst de Koden<sup>15</sup> let hei nich. — Na, wi warden 't jo ball seihn. —

# III Berlin un de Husvagtei. 16

·····

(Rich tau 'm irsten,17 ne! tau 'm annern Mal.)

## Kapittel 12.

Von 't Webberseihn<sup>18</sup> un den Herrn Kriminaldirekter Dambach 'Ne Geschicht, de glik achter 't<sup>19</sup> Uphängen kümmt. Worüm mi de Kammergerichtsbad'<sup>20</sup> Heubold as de Düwel,<sup>21</sup> un de Schandor<sup>22</sup> Res' as en Gottsengel vörkamm.

Webberseihn! Webberseihn! Wer kennt nich dit leiwe,23 truge Wurt?24 Wer kennt nich dese handgripliche25 Gewißheit, von de uns de Hoffnung Johre lang vertellt26 hett, up de sei uns vertröst't hett? Wer hett nich sine Brut27 mal webber seihn, wer nich sine ollen Öllern,28 wer hett nich sinen Fründ ut jungen Johren (Korl Kräuger,29 Friz Peiters30) an 't Hart31 brückt? —

<sup>1)</sup> Erzählung. 2) entnehmen. 3) Art. 4) auswendig. 5) ftattlich. 6) heißt. 7) erft nachher. 8) voller Ehre. 9) Einbildungstraft. 10) jenfeits. 11) juchte. 12) zulegen. 13) Braune. 14) Schwarze. 15) Nothen. 16) Hausvogtei. 17) zum ersten. 15) Wiedersehen. 19) gleich hinter'm. 20) -bote. 21) wie der Tenfel. 22) Gensd'arm. 23) dies liebe. 24) treue, traute Wort. 25) handgreissich. 26) erzählt. 27) Braut. 28) alten Eltern. 29) Krüger. 30) Keters. 31) Herz.

Un wenn fid 't Giner of nich fo marten lett,1 wil bat2 bei mit be Tid3 of oltfrantich worden is - warm ward 't em boch um 't Bart, benn be, be em be ollen trugen Befichter por be Dgen4 rudt - unf' Berrgott - be fteiht benn gang bicht bi em up be Reg',5 un hett sei noch an finen Faben: "Gub bor!6 Freu Di!" — Wer hett nich be Staben' webber feihn, wo mal en arotes Glud, en grot Hartlede em bedraven?9 - Uch. De Staben! - Worum ftigen10 ut befe Staben, ut Bufch un Balb. ut Gras un Blaumen, 11 ut Lauwen12 un Gramer13 fo vele14 ftille. icone Wefen up un lachen uns an un weinen in unfere grifen Bor15 ehre Thranen, un wi tænen fei nich faten16 un hollen,17 bat fei uns Antwurt gemen von 't Bebberfeibn! - Sa, icon is bat Webberseihn, of bi be Staben; amer wenn Giner up en Mlag18 fummt, wo fin hart mal mit Kauten pebbt19 is, wo nicks. rein gor nicks von Gotte?-Segen un Minfchen-Frundlichfeit up em follen20 is, benn frempt fic fin hart um, un benn is bat Webberfeihn Gift, un be Wesen, be bor upstigen, sünd bleite,21 grise Spaukels,22 be in ehre Hann'23 Rab un Galgen bragen un en unverftandlich Baut:24 , Breugisches Landrecht; Titel: Conat bes Hochverraths.

Oh, id hemm Di velmals wedberfeihn. Du olles grifes bus up ben Schinkenplag26 tau Berlin. Dat lette Mal mas 't perleben26 Sommer, as ut gang Dutichland be frifden Grisiaden27 un Widbüren28 tau 't Turnerfest in Berlin tausamen femen,29 as be swart-roth-gollnen Fahnen ut alle Finftern weihten,30 un sulwft be wirklichen herrn geheime Rathe , Gut heil' ut bat Finster ropen. 31 — "Rumm32 mit, Fris!" rop mi en ollen Frund an ben irften Dag tau, "wi führen but33 All nah Spanbau. De Stabt Spandau fpandirt34 but, be Magiftrat bett virhunnert Daler tau unf' Bewilltamung utfett't."35 - ""3d bant velmal!"" fab36 id. "be Weg von Swart-roth-gold nah Spandau is mi gaud naua37 bekannt,"" un gung nah Hus un namm38 mine gaube Fru unner ben Arm un fab: ""Dat tænen39 wi neger40 bewwen.""

<sup>1)</sup> merken läßt. 2) well. 3) Zeit. 4) Augen. 5) auf, in der Rähe. 6) sieh ba. 7) Siditen. 5) herzeleid. 9) betrossen. 10) steigen 11) Niumen. 12) Landen. 13) Gräbern. 14) viel. 15) grauen Haare. 16) sied., Sielle. 19) mit Fühen getreten. 20) gesalen. 21) bleich. 22) Sput gestalten. 23) hohen. 24) Nuch. 25) haubogsteiplah; der Riah der frühern (vor 1735) Bastions Nummer 3 wurde, der Arabition zusolge, nach einem dort (auf der 1. g. Schintenbrück) seilhaltenden Schintenhandler, Schintendprück benannt. 26) vergangenen. 27) Grausacken. 28) Meithosen. 29) tamen. 20) weheten. 31) riesen. 25) tomm. 33) sahren heute. 24) spendirt. 35) ausgelest. 36) sagte. 37) gut genug. 38) nahm. 39) tonnen. 40) näher.

Un ich bröcht<sup>1</sup> sei nah ben Schinkenplat vör bat olle trurige<sup>2</sup> hus un sab: "Süh, bor hewwen sei mal üm min Lewenzglück spelt,<sup>3</sup> un sei hewwen gewunnen."<sup>4</sup> — Un schreg œwer<sup>5</sup> weihte 'ne swart-roth-gollene Fahn ut en Finster 'rut, un ich namm mine leiwe Fru safter<sup>6</sup> in den Arm un sab: "Ich heww 't betahlt, 7 mithe as betahlen kann de Minsch nich; ward of nich von em verlangt." — Un as sei so fründlich un still tau mi tau höchten kel,<sup>9</sup> sad ick: "Min leiw' Döchting, 10 Einer sall Gott för Allens danken. Wenn ich hir nich seten<sup>11</sup> hadd, wer weit, 12 wat<sup>13</sup> ick Di denn kregen<sup>14</sup> hadd."

Den annern Dag fett'te id mi up be Jerbahnis un führte tau hus, let16 Turnerfest Turnerfest fin, bat Webberfeihn habb

mi 't hart ümfrempt.

Mewer mine Beschicht!

De Kapteihn un id seten<sup>17</sup> also in en Wagen un führten mit twei Schandoren, de Slott un Keden<sup>18</sup> in ehre Katrontaschen as nothwennige "Bedürfnisse" för uns mit sid führten, nah — Berlin. — Hir kemen wi in de negste Kacht, Klod halw twölwen,<sup>19</sup> bi dat lütte,<sup>20</sup> unschiliche grise Hacht, Klod halw twölwen,<sup>19</sup> bi dat lütte,<sup>20</sup> unschiliche grise Hacht, Klod halw twölwen,<sup>19</sup> baden antreden müßt, un wo de Herr Kriminalrath Dambach, uns würdige Unkel,<sup>22</sup> inwahnen deb,<sup>23</sup> ewwer mit en högern<sup>24</sup> Titel, denn hei was sörre de Tid<sup>25</sup> Kriminaldirekter un Hügsvagt worden wil em dat so schon gelungen was, ut uns dummen Jungs de swönnsten<sup>26</sup> politischen Berbrekers herute tau unnersauken,<sup>27</sup> de allseindag<sup>28</sup> den preußschen Staat un den leiwen Bundesdag bet<sup>29</sup> bicht an den Asgrund bröcht hewwen.

As wi vör be Dor<sup>20</sup> führt wiren un klingelt habben, kamm be Herr Entspekter mit bat sülwige dröge<sup>31</sup> Knakengerüsk<sup>32</sup> un den sülwigen settigen Schappelz tau Rum', <sup>33</sup> mit den hei uns vör siw<sup>34</sup> Johren alle Morgen un Abend de Ihr andahn<sup>35</sup> hadd, sid nah uns ümtauseihn. Hei was sihr in Berlegenheit, wat hei mit uns upstellen süll, wil wi — as<sup>36</sup> hei säd — em nich ordnungsmähig anmellk<sup>27</sup> wiren, un hei kein kod<sup>38</sup> för uns in de Reih hadd. Bi müßten also ut de bitterliche Küll<sup>39</sup> in de Wachtstuw' herinne un dor in Qualm un Dunit un 'ne Hitt<sup>40</sup> von 22—24 Grad (unnerschaft)

<sup>1)</sup> brachte. 2) traurig. 3) gespielt. 4) gewonnen. 5) schräge gegenüber. 6) sester. 7) bezahlt. 5) mehr. 9) zur Höhe gudte. 10) Lochter. 11) gesessen. 12) weiß. 13) ob. 14) bann gekriegt. 15) Eisenbahn. 16) ließ. 17) saßen. 15) Schloß und Ketten. 19) halb zwölf Uhr. 20) kein. 21) neuen Lebenslauf. 29) Onkel. 23). wohnte. 24) höheren. 26) seit den Zeit. 26) schwerften. 27) untersjuden. 26) semals. 29 bis. 20) Lhür. 31) troden. 23) Knochengerüft. 23) zu Kaum, zum Borschein. 34) fünf. 25) Ehre angethan. 36) wie. 37) angemelbet. 26) Loch. 39) Kälte. 40) hise.

dem deiht dat kein preußsche Wachtstum') bet gegen Klod twei sitten.<sup>2</sup> Um dese Tid kamm de Herr Entspekter taurügg un mellte und: , nun wäre Alles fertig', un wi süllen man mit kamen.

As wi cewer den ollen bekannten Hof gungen, wo ick so männigen Tritt liggen hadd, de en vulles Johr hendörch mine ganze Welt utmaken ded, schot's mi so allerlei dörch den Sinn, ick müßt stahn bliwen. — Dunnmals un jitt! — Dunnmals, berute reten' ut bat icone, junge, frifche Studentenlewen, um achter Bledtaften,8 Slott un Rigel jeben Gunnenftrahl von Leim's tau vermiffen, um as 'ne Dreiborgel, be bagbaglich mit twolw Groiden in Buft un in Bang bollen wurd, de Melobie uptauipelen, be be herr Rriminalrath Dambach vor 't hochpreißliche Rammergericht fingen wull, dormit dat hei fin beter Furttamen 10 finnen11 mull. Bei habb 't borchfett't, bei mas up be Roften von uns, von amer bufend12 junge Lub',13 be irfte Rriminal-Beamte in Breußen worden, bei babb 't farigia fregen, ut uns, be wi in be unschülliafte Uprichtigfeit nich blot15 faben, mat mi babn,16 ne. of mat mi bacht un mat wi faublt17 habben, fid Lebbertramen18 tau iniben.19 bat bei boran tau fine jikige bochfte Stellung beruppe flattern funn. 20 - Dunnmals! - Wir de Leim' of nich begang'. 21 blem29 be Hoffnung boch bi uns. Sabb bei boch fulmft tau mi feggt23 - ben herrn Kriminalbirektor mein id -: "laffen Sie fich immerbin auf die Reftung abführen. Sie muffen entschieden in Ihr Baterland ausgeliefert werben," - un nu? Fim Johr binah babb id feten un feinen Schritt pormarts!

Den herrn Ariminalbirektor habb id von früher her kennen lihrt,24 un id bacht so bi mi: 't is en legen Kirl;25 id süll em æwer boch noch beter kennen lihren; hei was nich leg, hei was niberträchtig! De por Dag', be wi bitmal in Berlin blewen, hewwen mi bat utwis't.26 Ra, id will 't vertellen.

De Inspekter bröcht uns in en Gefängniß 'rin. Merkwürdig! in dat sülwige, wo ick früher mal seten habd. Dor was de sülwige Blecksaften vor 't Finster, de sülwigen Rizen in de Wand, up de ick so oft minen Blick richt't habd, de sülwigen Delen,27 wo ick so oft in unrauhige Qual herümmer gahn28 was, dor was de Städ' noch, wo ick mi mal heimlich en Keinspohn29 ut de Delen sneden30

<sup>1)</sup> unter dem thut. 3) sigen. 3) liegen. 4) ausmachte. 5) schos. 6) stehen bleiben. 7) gerissen. 5) Biechtaften. 9) Liebe. 10) besseres Fortsommen. 11) sindend, 13) Leute. 14) sertig. 15) blos. 16) gethan. 17) gehaben. 20) stehen. 20) gegangen. 20) Kienspahn. 30) geschitten.

habb. Ut befen Reinspohn habb id mi 'ne Schrimfebber1 matt, versteiht fid von fulwit, beimlich! Tau Wihnachten babb id en por Wallnæt' fregen, id habb be Rætichellen's brennt un mi borut 'ne Ort' Tujch matt, mit be habb id schrewen, naturlich beimlich! Rids Bofes habb id fcremen, nids mat gegen be busordnung mas, blot Gebichte - flichtes Gedichte, worin be Buth utbrof,7 morin be gange Bitterlichkeit von mine Lag' lubhalf's fchreg,9 worin id bat beten10 Welt in Grus11 un Mus taufamflagen un mi bennahften19 as , herrgott ber zweite' up befen Schutt etabliren wull. Tau 'm Glud for be Welt is bit Allens verluren gabn, un tau 'm Glud for mi klingen bese Gebichte in minen Barten13 nich mihr webber, fülmft be Febber, be Reinspohn, mit be id bit Allens fcbrewen hemm, un be id Johre lang as Anbenten uphegt14 hemm, is von Mariten Gramtows15 in Trevtom mal as en gewöhnlichen Spohn tau 'm Anbauten16 in en Aben17 vernutt worden. - Wenn mi amer Einer mal befauten18 full, benn fann id em boch mat Schriftlichs ut befe Tib mifen: bie Tochter Jephtas' von Byron, be id ut ben Gedachtniß ball foremen beww. - Byron mas tau bunnmalen min Mann.

In bit Gefananik temen wi in bese bittertolle Racht berin. Allens noch as fus,20 awer folt, folt, bitterfolt! Allens mas noch io as fus: amer up bat Bebbgeftell habb en Strobfad legen, be fehlte bitmal. — "Na, Rapteibn, benn helpt21 bat nich!" — Wi laben22 uns up be Delen, en Stud Dings unner ben Ropp, mit ben Mantel taugebedt, un ftats tau flapen,23 früren24 wi be Racht benborch, benn bat Lod mas lang' nich borchwarmt. Den annern Morgen flot25 be Entfpetter be Dor up un frog26 recht frundlich, moans27 mi flaven habden, mi beben. 28 as wenn mi fine fvottiche Reben nich martten, un verlangten for ben Fall, bat wi noch 'ne Nacht hir bliwen fullen, en Bebb, tau 'm wenigsten boch en Strobsack. Doræwer, meint hei, tunn hei nich bestimmen, hei wull 't ower ben herrn Rriminalbirefter Dambach feggen; im Aemrigen habden wi daglich fim Sulmergröschen tau vertebren. — Id antwurt't em, wi wiren boch up be Reif', un unner fo 'ne Umftann' wir bat boch Sat, bat wi twintig29 Sulwergrofchen fregen. - Dat habb be Berr Kriminaldirefter fo bestimmt, fab bei un qung bormit ut be Dor. -

<sup>1)</sup> Schreibseber. 2) Wallnisse. 3) Nußschalen. 4) Art. 5) geschrieben. 5) schlecht. 7) ausbrach. 5) laut, aus vollem Halse. 9) schrie. 10) bischen. 11) Schutt. 12) bann nachher. 13) Herzen. 14) ausachoben, gebegt. 15) Marie Gramtow. 16) Anheizen. 17) Ssen. 18) besuchen. 19) nieber. 20) wie sonst. 21) hiss. 22) legten. 23) statt zu schlasse. 24) froren. 25) schles. 26) fragte. 27) wie. 28) thaten. 23) zwanzig.

As hei weg was, kamm benn be Slüter' un frog, wat wi geneiten? wullen. Wi wiren börchfroren bet up be Knaken, un lepen' in unsen Kasten 'rümmer, as de willen Dir, blot üm warm tau warben; wat was denn nu natürlicher, as dat uns nah 'ne warme Laß Kosse verlangen ded? Also twei Potschonen's Kosse! — Wi fregen den Kosse, ewer de Potschon kost'te vir Sülwergröschen, uns blew noch ein Sülwergröschen för den ganzen ewrigen Dag. Wat süllen wi dorför köpen? Natürlich Brod. Also en Brod tau 'm Sülwergröschen für Jeden, un wi wiren mit uns' siw Sülwergröschen börch.

As wi gegen Abend of mit uns drög's Brod börch wiren un in 'n Düstern herümme hukten,9 kamm be Herr Entspekter wedder, üm uns gaude Nacht tau wünschen. — Dat was denn nu nicks wider, 10 as de nichtswürdigste Spott, ick let mi dat æwer nich marken, wo ingrimmig dat in mi towte, 11 un frog em, od wi denn; wenn uns von wegen de Husvagtei-Verwaltung kein Lager gewen warben künn, so hadd ick noch 26 Ahr. un de Kapteihn noch 21 Ahr. Provat-Geld, wat de beiden Schandoren ut M.... mitbröcht un hir asliwert hadden, un dorvon künnen jo de Kosten sör en Bedd betahlt warden. — De Entspekter makte mi en höflichen Diner un säd, dat wir Allens recht gaud, æwer de Herr Kriminaldirekter hadd bestimmt, wi süllen uns irst von uns siwerden weiden Schwerzeischen po vel tausamensporen, dat wi uns en Bedd meiden können. —

Dat was denn nu doch apenbore<sup>14</sup> Riberträchtigkeit, wenn wi däglich von uns' erdärmlich Traktement einen Sülwergröschen afftödden,<sup>15</sup> denn müßten wi dörtig<sup>16</sup> Dag' up de blanken Delen liggen von des Abends Klod siwen<sup>17</sup> bet des Morgens Klod achten in 'n Düstern, ihre<sup>18</sup> wi den Daler tausam hadden, den dat Bedd sör 't Monat kosten web, müßten Hunger un Kummer liden,<sup>19</sup> un weswegen? Hadden wi up 't Frisch denn wedder wat verbraken,<sup>20</sup> dat sei so mit uns in 't Gericht gahn kunnen? — Ich verlangte denn also den Herrn Kriminaldirekter persönlich tau spreken. — De Antwurt was, de Herr Kriminaldirekter let sich üm dese Tid nich spreken, un dormit würd de Dör wedder tausslaten, un wi legen de Racht wedder up den Fautbodden<sup>21</sup> un früren.

<sup>1)</sup> Schließer. 9) genießen. 3) bis auf die Knochen. 4) ließen. 5) wie die wilden Thiere. 6) 2 Kortionen. 7) kaufen. 8) unferm trochen. 9) hockten. 10) weiter. 11) tobte. 12) ohne. 13) miethen. 14) offenbar. 15) abstießen. 16) breißig. 17) 5 Uhr. 18) ehe. 19) leiben. 20) verbrochen. 21) Kußboben.

Den annern Morgen bat Sülwige: webber warmen Koffe un en Sülwergröschenbrob. — Id wull nu ben Herrn Kriminalbirekter fpreken, as Husvagt was bat fine amtliche Schülligkeit, Rlagen von de Gefangenen antaunemen, un wi habben tau klagen. De Antwurt was: de Herr Kriminalbirekter wull uns awerall gor nich spreken. Ich seitzte mi also dal un schwere an em, id verlangte einen Protokollsührer, wil dat ich mi awer em bi 't Kammergericht besweren wull. — Ich kreg kein Antwurt. — Den Abend wedder den fründlichen Gaude-Racht-Wunsch von den Entspekter un dat harte Lager up de Delen.

De brüdbe<sup>2</sup> Morgen kamm un bröchte dat Sülwige, æwer hei bröchte einen Dag, an den ward id tidlewens<sup>3</sup> denken, denn uter<sup>4</sup> dat anner Ungemack, wat uns all so mör<sup>5</sup> makt hadd, bröchte hei 'ne nige Anglt un en niges Elend. Min oll Kapteihn würd krank. 'Re grote Unrauh, <sup>6</sup> 'ne jagige? Hast kamm æwer em, hei grep<sup>8</sup> hir hen un dor hen. 'Re Bibel lagg<sup>9</sup> in uns' Gefängniß, hei namm sei, hei les', <sup>10</sup> hei smet<sup>11</sup> sei weg, hei les' wedder, hei smet sei wedder weg un lep<sup>12</sup> in 't Gesängniß 'rümmer, roth, blauroth in 't Gesächt, un smet sick denn wedder up de harten kollen Delen dal. — Id weit 't, hir hett hei den Grund tau en por swere Lungenkrankseiten leggt, <sup>13</sup> de em nahsten<sup>14</sup> in ein Johr up de nige Festung beföllen. <sup>15</sup>

'Re Bibel in en Gefängniß is 'ne schöne, minschenfründliche Sak, 16 un de Mann, de tauirst<sup>17</sup> dorför sorgt hett, hürt tau jenne<sup>18</sup> uterwählten Minschen, de nich allein dat swacke Minschenhart, ne, of unsern Herrgott sine allbarmherzige Afsichten richtig verstahn hewwen. Männig steinern Hart mag weik <sup>19</sup> worden sin vör Gottswurt; männig Verbreter mag dordörch tau de richtige Inschot un tau Gott kamen sin; æwer wi wiren keine Verbreker, wi wiren Sünner alltaumal, <sup>20</sup> eben so 'ne Lumpenhunn' as de, de up ehre twei Beinen fri herümmerlepen, æwer in unsen Fall habden wi nicks verbraken, un dorin stunnen<sup>21</sup> wi rein vör Gott, un nich uns' Herrgott drop<sup>22</sup> uns hir mit Jammer un Elend, ne! de Riderträchtigkeit von Minschen, de ehr grausam Gelüst an uns utlaten<sup>23</sup> wullen, de nicks mit unsen Herrgott, besto mihr æwer mit den Düwel<sup>24</sup> tau dauhn<sup>25</sup> habden.

<sup>1)</sup> Schulbigkeit. V britte. V geitlebens. 4) außer. 5) schon so mürbe. 5) große Unruhe. 7) jagend, stiegend. 8) griff. 9) lag. 10) sas. 11) schwiß. 22) lief. 12) gelegt. 14) nachher. 15) bestelen. 16 Sache. 17) zuerst. 18) gehört zu jenen. 19) weich. 20) Sünder allzumal. 21) standen. 29) traf. 23) auslasse.

"Lat dat Bauk liggen, Kapteihn, uns' Herrgott brop Di nich, sin slichtes Afbild hir up de Ird's hett Di blot en por Stein' in den Weg smeten! Lat dat Bauk liggen, Kapteihn, mak Di nich tau 'm Mitschuldigen von de Gotteslästerer, de mauthwillig Elend æwer de Lüd' bringen un denn Gottswurt tau 'm Trost

borfor benleggen!"

Ich kloppte an be Dör un würd up ben Gang herute laten; bor drop ick en ollen Kammergerichtsbaden, de mi ut frühere Tiden bekannt was, Heubold heit's de Kirl, hei sall nahsten wegen Unnersleif up de Festung kamen sin, wat ick ewer nich verdürgen kann. Wenn hei dorhen kamen is, denn hett 't de Hallunk allein all so den Hohn verdeint, den hei mi mit sin grinsigest Gesicht entgegensmet, as ick em frog: "Heubold, wissen Sie nicht, wie lange wir hier noch bleiben müssen?" — Dor stunn hei vör mi mit dat olle weise, witte,5 upgedunsene Gesicht, mit dat olle slappes Lachen üm dat dreide Mul. mit de olle vossiges Perüf, un langsam kamm de Antwurt herute: "Sie bleiden immer hier. Glauben Sie, daß der König alle diese großen Gedäude hier leer stehen lassen will? Rein, Sie bleiden hier und Ihre Kameraden kommen alle nach."

De Schuft wüßt bat beter: hei wüßt recht gaub, bat wi wiber<sup>9</sup> reif'ten, hei wüßt recht gaub, wo elenbiglich wi hir hollen würden, hei wüßt recht gaud, wo vull Sorgen uns tau Maud'<sup>10</sup> was; æwer 't fettelte<sup>11</sup> den Hallunken doch, uns of noch en Fauttritt mit up den Weg tau gewen; Einer kunn em de entfamtige Lust von 't Gesicht herunner lefen, mit de hei sprok: "Rein,

Sie bleiben hier."

Id fann't un will't nich striben, 13 bat id mi von be gründliche Gemeinheit von besen Kirl in 't Buckhurn<sup>14</sup> jagen let — so 'n Sesangen is gor tau zag, un brei Dag' Water<sup>15</sup> un Brod, bat Liggen up ben Hautbodben<sup>16</sup> un de bittere Küll maken grad of nich vel Kurasch'<sup>17</sup> — id glöwte, <sup>18</sup> hei redte de Wohrheit un ich versirte<sup>19</sup> mi dägern<sup>20</sup> boræwer, vel mihr as bunnmals, as sei min Nodsurthel spraken hadden. Dat was en Ogenblick Sak, un dit was 'ne lange, lange, allmähliche Dodquäleri. 'T giwwt man<sup>21</sup> wenig Minschen in de Welt, de en Begriff dorvon hewwen, wat dat heit, <sup>22</sup> wenn Einer up Staatskosten langsam tau Dod'

<sup>1)</sup> Erbe. <sup>9</sup>) geschmissen. <sup>3</sup>) hieß. <sup>4</sup>) grinsenb. <sup>5</sup>) alten weichen, weißen. <sup>6</sup>) schlasse. <sup>7</sup>) breite Maul. <sup>8</sup>) suchsteth. <sup>9</sup>) weiter. <sup>10</sup>) zu Muthe. <sup>11</sup>) stigelte. <sup>12</sup>) sprach. <sup>13</sup>) streiten. <sup>14</sup>) Bockhorn. <sup>15</sup>) Wasser. <sup>15</sup>) Bußboden. <sup>17</sup>) Courage. <sup>18</sup>) glaubte. <sup>19</sup>) erschraft <sup>20</sup>) gewaltig. <sup>21</sup>) 's giebt nur. <sup>22</sup>) heißt.

qualt warb. Mæglich was 't, be Anfang was jo all makt, un worüm füllen sei de Sak nich wider bedriwen. — Ach! mi was slicht tau Sinn; æwer dat vulle Unglück süll irst losgahn: min olle leiwe Kapteihn habd de ganze Geschicht anhürt, un wat för mi 'ne jammervulle Qual was, kunn för em tau en dödlich Sift warden.

As wi webber inslaten wiren, felen wi uns einanner in be Arm, un lang' mægen wi woll so stahn un Schutz un Trost an einanner söcht hewwen — wo lang' weit ick nich mihr — wwer dat weit ick noch as hüt, dat min oll brav' Kapteihn strack un stramm in dat Lock herümmer gung un sine Krankheit werwunnen hab, un dat in mi en allmächtigen Trotz upbegehrte: De Düwel müßt mit den Düwel verdrewen warden.

Id kloppte an be Dör; id wull en Protokollführer hewwen! Id wull mi bi 't Kammergericht besweren! — Richtig! nah en por Stunn'n' kamm en Kirl herinner, so 'n oll binnen un buten<sup>8</sup> smeriges<sup>9</sup> Worm<sup>10</sup> von Reserendorius, von de Ort,<sup>11</sup> de ehr Richterexamen nich sarig krigen kænen un ehr Lewen lang as

Schauhputer 12 bi be höhern Gerichte vernutt marben.

"Sie wollen sich beim Kammergericht beschweren?" — ""Ja!""
— "Am Besten ware es denn wohl, wenn Sie selbst Ihre Beschwerbe aussetzen." — Re, sab id, bat will id nich, hei wir dortau settt, un hei müßt dat, hei müßt mi dat of betügen, 18 dat wi all drei Racht up de blanken Delen legen un den Dag æwer von Water un Brod sewt<sup>14</sup> hadden. Mit Hängen un Wörgen kamm hei dortau; æwer de Redensorten, de id æwer den Herrn Kriminaldirester makte — sin wiren sei just nich — de wull hei nich in Protokoll upnemen.

Natürlich müßten wi bese Racht noch webber up ben Fautbodden flapen; wi legen tausam; min oll brav' Kapteihn lagg in minen, ich in sinen Arm; bat Unglud smäd't<sup>16</sup> de Minschen hellschen<sup>17</sup>

bicht taufam.

Den annern, ben virten Morgen ümmer bat Sülwige! Min oll Kapteihn blew still up fin hart Lager liggen, ick gung up un bal un stellt mi enblich vor ben Bleckfasten hen, wo be grage<sup>18</sup> Wintermorgen twei Hann' breit von baben<sup>19</sup> herinne sach.<sup>20</sup>— Leiwer Gott! un hir noch siw un twintig<sup>21</sup> Johr!

<sup>1)</sup> betreiben. 7) eingeschlossen. 5) sielen. 4) gesucht. 5) überwunden. 6) vertrieben. 7) paar Stunden. 8) innen und außen. 9) schmierig. 10) Kurm. 11) Art. 12) Schubpuber. 13) bezengen. 14) gelebt 15) sein. 15) schmierbet. 17) höllisch, sehr. 16) graue 19) oben. 20) sah. 21) fünfundagwanzig.

Min oll Kapteihn was upstahn, hei grep<sup>1</sup> wedder nah dat lbauk. "Lat dat Bauk liggen, Kapteihn! Uns' Herrgott belpt blot ben, be fid fulmen belpt. - Wi will'n uns mehren. Rapteibn!"

Ach. bu leimer Gott! wi ftunnen tausamen in en balwbufter Lod, inflaten, nick up un nick in ben Lim',2 un mullen uns gegen

be Welt mehren!

Mæglich, bat mi Giner von be fogenannten Framen 3 beswegen verachten beibt, bat id bat Bibelbauf taurugg fmeten bemm, ich kann ehr æwer de Berficherung gewen, bat en belles, frisches Gottvertruen abn4 Bibellefen un Beben5 mmer mi tamen mas, un tau 'm Brise un Ruhm von unsen Berrgott will id 't bir seggen:

"Dat bett mi nich bebragen!"7

De Dor wurd upslaten, un in be Dor ftunn be Schandor Ref', be mi por fim Johren fo oft tau 'm Berhur bi ben Berrn Ariminalrath brocht habb. Bei was en ollen, langen, brogen Mann, fin Geficht mas von Bodennorene terreten9 un von Sommeriprutten10 bemalt, en fummerlich grif' for hung11 em von baben bal, un ut jeben Raf'lod12 hung em "Friedrich Wilhelm, ber Dritte' as en grifes Talglicht berute - hubsch was bei nich, awer bennoch! - wenn mi einmal unf' Herrgott in mine Dobsftunn'13 en Erlofungsengel schiden will, benn fall bei mi ben ollen Schanboren Ref' fchiden.

Dor ftunn bei in be Dor in fine koniglich preußiche Engelsuniform un rop14 herinne in unf' Jammerlod: "Meine herren, machen Sie fich bereit; in einer halben Stunde reifen wir."

Ach, Rapteihn! Charles douze! Wat was 't for 'ne Freud! - Weg! - Weg! Boben? - Wi mußten 't nich; amer man weg! - Beg! pon ben Kirl, be uns up Lewenstiden unaludlich matt babb! Weg von ben Rirl, be fine Freud boran hatt habb, uns ahn Urfatis bet up 't Blaubis tau qualen!

Aewer, marb Mannigein seggen, bat bemmen doch anner un vel beter Lub' noch buller17 uthollen mußt. — Denkt boch an be Landwehren von achtteihnhunnertbrütteihn!18 - Ja, 't is wohr,19 æwer de Lüd' hemmen nich blot leben,20 fei hemmen of mat babn. Un bat is be Sat! - Wi jungen Lub', in be jebe Atbentoa21 von Daubn22 un Wirten rebte, wi fullen blot von Liben23 un von Dulben reben; wi fullen uns von fo 'n Graf

<sup>1)</sup> griff. 9) Leib. 3) Frommen. 4) ohne. 5) Beten. 6) Preis. 7) betrogen. 6) Podemarben. 9) zertifen. 10) Sommeriproffen. 11) hing. 12) Rasensoch. 13) Tobesstunde. 14) rief. 15) ohne Ursache. 16) bis auf 8 Blut. 17) toller, ichlimmer. 18) 1818. 19) wahr. 20) gelitten. 21) Athemsug. 22) Thun. 23) Leiben.

Ho.... un en Ariminalbirelter Dambach nah Gefallen tau Bater riben laten?

Ja, Schandor Res' un uns' Herrgott erlösten uns dunnmals ut unse Qual, un ich will den Herrn Kriminaldirekter Dambach dat nich anreken,2 eben so as ich awer sine annern Qualerien, de hei in den Unnersäufungsarrest gegen mi utäuwt3 hett, ok en dicken Strich maken will; awer in eine Hinsicht sall hei mi Red' stahn — hei is all dod,4 up dese Ird' kann hei 't nich mihr — awer up Jensid sall hei sich verantwurten, wordm hei minen ollen Bader, de grad in desen Dagen in sine hartliches Leiw' för sinen einziglen Sachns and Berlin kamen was, üm wat sör sinen Frikamen tau dauhn — worüm hei minen ollen Bader de twintig Schritt tau min Gesängniß nich wis't hett, dat de Sachn doch an Baders Bosts sich mal utweinen künn. — Dorsör sallst Du mi Red' stahn!

### Rapittel 13.

Woans<sup>9</sup> be Schandor<sup>10</sup> Prüt sid as 'ne Mutter för uns utwisen bed, <sup>11</sup> un Batter Rej' as en Batter. Up weder Ort<sup>19</sup> wi tau en Frühltück, un be Schandoren tau en Widdageten femen <sup>13</sup> Ich gah en niberträchtigen Streich, indem dat ick ankang', Duittungen tau schriwen<sup>14</sup> un Batter Resen antausühren. Borüm wi binah in 't Bater<sup>15</sup> un nahsten<sup>16</sup> in en pohl'sche3<sup>17</sup> Wirthshus 'rinne föllen.<sup>18</sup>

"Meine Herren, machen Sie sich bereit; in einer halben Stunde reisen wir." — Je, wat was dor grot<sup>19</sup> bereit tau maken? Unst Kufferts<sup>20</sup> wiren packt, de Mäntel legen<sup>21</sup> noch von dat Taudecken æwer Racht up de Delen,<sup>22</sup> un Afschied brukten<sup>23</sup> wi, Gott sei Dank! narends<sup>24</sup> tau nemen; de Kapteihn namm<sup>25</sup> also blot sin grotes Burken<sup>26</sup> tau nemen; de Kapteihr unner 'n Arm, de hei mit up Reisen namen,<sup>28</sup> un de hei de Kull<sup>29</sup> ümmer sorglicher mit sinen Grisen<sup>30</sup> taudeckt hadd, as sin eigen arm Knei- un Beinwarks.<sup>31</sup> — Wat satt<sup>32</sup> sin oll lütt<sup>33</sup> Bolk dor plustrig!<sup>34</sup> Keinen Ton hadd 't wilen<sup>35</sup> de ganze Tid<sup>36</sup> tau 'm Besten gewen. — Ich söckt<sup>37</sup> uns?

<sup>1)</sup> zu Wasser reiten, nach Gesallen mißhandeln lassen. 2) anrechnen. 3) ausgeübt. 4) todt. 5) herzlich. 6) Sohn. 7) Kreisommen, Kreissflung. 6) Brust. 9) wie. 10) Gensb'arm. 11) auswies. 12) auf welche Art. 13) tamen. 14) schreiben. 15) Wasser. 16) nachher. 17) polntsch. 18) selen. 19) groß. 20) Kosser. 21) lagen. 22) Dielen. 23) brauchten. 24) nitzende. 25) genommen. 29) Kälte. 30) mit seinem Greisen (grauen Naniel). 31) Knie- und Beinwert. 32) saft. 33) altes Keines. 34) mit aufgesträubten Febern. 33) währende. 35) keit. 37) suche.

Pipengeschirr<sup>1</sup> ut be vir Eden tausam, stel'<sup>2</sup> bat halwe anbraken<sup>3</sup> Pund Tobad in be Tasch — un nu kann 't losgahn, Schandor Rei'! — Aewer Res' kamm<sup>4</sup> nich. —

Wenn Einer up en Wagen luren möt,5 bat hei girn nah en anner Flags henkamen müggt, so is bat all 'ne häßliche Unrauh; wwer vel büller is 't, wenn Einer luren mot, bat hei man von en Flag wegkamen müggt.

Ra, 't müßt jo boch of en Enn's nemen, un 't namm jo of en Enn'. Schandor Res' kamm mit en annern Kanımeraden — hei heit<sup>9</sup> Prüz un was en sütten frischen, fründlichen Kirl — un halte<sup>10</sup> uns af; uns' Saken<sup>11</sup> würden upladen, wi ok, un nu för ümmer Abjüs, Husvagtei! Ich heww Di woll von buten<sup>12</sup> webber seihn, <sup>13</sup> æwer nah Din Binnensid <sup>14</sup> verlangt mi nich webber! —

"T was mithewil's Däuweber16 worben, 't habb twei Dag' regent, un be Snei<sup>17</sup> was weg; be irste leiwe<sup>18</sup> Frühjohrssünn schinte<sup>19</sup> hell up de düstere Irb<sup>20</sup> un hell in uns' düster Hart, <sup>21</sup> un wenn sei of noch nich warmen kunn, benn versprok<sup>22</sup> sei dat doch, un sei hett ehr Wurt hollen: <sup>23</sup> de slimmsten Tiden legen achter<sup>24</sup> mi, un von nu an süll 't beter<sup>25</sup> warden. — De Kapteihn slog<sup>26</sup> de Slipp<sup>27</sup> von sinen Grisen von dat Burken taurügg un sett'te<sup>28</sup> sine Vægel in de Sünn, un ut de ollen plustrigen Dinger würden lütte schöne, glatte Vægel, de lustig hen- un hersprungen un pipten, wenn s' of grad noch nich sungen.

Ach, wat was dat anners worden förre 'ne Stunn'! 29 Min oll Kapteihn was ebenso updäut, 30 as ick; oll Batter Res' vertellte 31 Geschichten von den Unnersäufungs-Arrest her un röps uns de ollen Frünn' 33 in 't Sedächtniß; de lütt Prüß sorgte as 'ne Mutter sor uns: "Täuwen S. 34 hir is noch 'ne Deck, de will'n wi uns aw'r 'e Fäut 35 leggen. — Steken S' Ehr Beinen doch hir dörch, denn sitten Sei bequemer. "— Un Allens wir gaud west, wenn mi nich twei Ding' in den Magen legen hadden, irstens de Ungewißheit, wo wi henkemen, un tweitens en ganz entsamtigen 36 hunger. — Aewer of hirför süll Kath warden.

<sup>1)</sup> Pfeisengeschirr. 2) steckte. 3) angebrochene. 4) kam. 5) lauern muß. 5) Fleck, Stelle. 7) viel toller, schlimmer. 5) Ende. 9) hieß. 10) holte. 11) unsere Sachen. 12) außen. 13) wieder geseßen. 14) Innenseiter. 19) mittlerweite. 15) Ehauwetter. 17) Schnee. 18) erste liebe. 19) schien. 20) Erde. 21) berz. 22) versprach. 25) Wort gehalten. 24) hinter. 25) sollte es besser. 26) schlippe, Zipse, Zipsel. 26) sekte. 29) seit einer Stunde. 30) ausgethauet. 21) erzähste. 25) rief. 35) kreunde. 34) warten Sie. 35) über die Füße.

As wi en Enn' lang führt<sup>1</sup> wiren, kamm mi de Gegend so bekannt vör, ich was de Strat<sup>2</sup> all einmal führt, un sei gung nah Osten. — "Mein Gott," sab <sup>3</sup> ich, "dit geiht jo woll nah M . . . . barg hentau?" — "Ja woll," sab Kes, ""un dor maken wi Middag."" — "Un nahsten?" srog ich wider.<sup>4</sup> — ""Oh, denn geiht 't ümmer so wider nah Gr . . . hentau," sab Badder Res' in sine unschüllige Gaudmäudigkeit, denn ich glöw's noch hüt, dat hei dor hellschen unerwohrs? mit 'rute kamm, denn Badder Res' was man en beten düss.<sup>8</sup> — Mit de Ungewißheit was dat nu vörbi, æwer den Barg wiren wi glücklich 'ræwer, un wat achter den Barg lagg, dat süll uns sor't Irste noch nich kümmern. Aewer mit den Hunger. — Na, dat süll sich of stüren. 10

As wi en twei Milen müggten führt sin, namm be lütt Schandor Prütz, de mi genæmer<sup>11</sup> satt, sinen Schacko af — denn dunn hadden sei noch keine Helms — un snerte<sup>12</sup> dat Unnersutter up un halte en blagwörpelten<sup>13</sup> Snuwdauk<sup>14</sup> herute. — Ra, id denk, hei will sick de Ras snuwdauk<sup>14</sup> herute. — Ra, id denk, hei will sick de Ras snuwdauk<sup>15</sup> herute. — Ra, id denk, hei will sick de Ras snuwdauk en Stück gekaltes<sup>16</sup> Kalwskeisch in Hei halte ut den Snuwdauk en Stück gekaltes<sup>16</sup> Kalwskeisch in hei date un den Snuwdauk en Stück gekaltes<sup>16</sup> Kalwskeisch in sing an recht nührig<sup>19</sup> tau frühsküden. As Batter Res' dit sah, 20 namm hei ok singlig<sup>19</sup> tau frühsküden. As Batter Res' dit sah, 20 namm hei ok singlig<sup>23</sup> vor sine Gottsgaw', un der seten<sup>24</sup> sei nur vor uns un eten<sup>25</sup> as de Engel in 'n himmel, un de Kapteihn un ick segen<sup>26</sup> andächtig tau.

Unsere Andacht müggt æwerst woll en beten tau utdrücklich warben un sick up uns' Gesicht asmalen, genaug, Prüt markte Müsser un säb, sin Snuwdauk wir ganz rein, un wenn wi Apptit habden . . . . un Vatter Res' verswur<sup>28</sup> sick, sine Wust<sup>29</sup> wir von ben rendlichsten<sup>30</sup> Slachter in ganz Berlin, hei höll borup<sup>31</sup> un of sine leiwe Fru, un wenn wi Lust habden . . . . un somit würd dat Dammast-Gedeck von blagwörpelten Snuwdauk æwer de acht Knei deckt, un de Wust gung in de Runn', <sup>32</sup> un dat Kalwsleisch un de Weigers<sup>33</sup> gungen ümschicktig un taulete eten de Kapteihn

<sup>1)</sup> gesahren. 7) Straße. 3) sagte. 4) fragte ich weiter. 5) glaube. 6) höllisch, sehr. 7) unversehens. 3) bischen busseligig, einfältig. 9) lag. 10) steuern; bem sollte auch gewehrt werben. 11) gegenüber. 12) schougewürselt. 14) Schoupstuch. 15) anders als mit der selssen Frau; sprichw. 16) gebocht. 17) Knaust. 12) Wessel. 19) mit Appetit. 20) sab. 21) Fouragesaften. 23) legte. 23) quer. 24) saben. 25) saben. 25) saben. 25) saben. 25) saben. 26) saben. 26) saben. 27) neerte Mäuse. 28) verschwor. 29) Wurst. 30) reinlichsten. 31) hielte barauf. 27) Runde. 23) Messel. 23) Messel. 24)

un id noch, as be Engel in 'n himmel, un Brut un Ref' fegen

andächtig tau. -

Sörredem<sup>1</sup> ward mi ümmer ungeheuer dankbor tau Sinn, wenn id en preußschen Schandoren un en blagwörpelten Snuwdauktau seihn krig'. De Schandoren mot id nemen, as sei kamen; wwer von de blagwörpelten Snuwdäuker heww id mi en por anschafft, nich tau den gewöhnlichen Gebruk, ne, as Dischduker, un de warden denn blot updeckt, wenn id en beten wat Besonners heww, as en rechten fetten Kalwsbraden un 'ne schöne medelbörgiche Mettwust, un denn frag id mi ümmer: "je, smeckt Di dat woll so as dunn?" un ümmer is de Antwurt: "ne, Prützen sin utkaktes Kalwsleisch un Kesen sin Slackwust, dat was doch en annern Snack."

Aewer lang' holl bat nich vor, wi wiren tau fibr utheert,3 un as wi gegen hentan tweiens nah M . . . . barg kemen, was bor 'ne grote Tafel bedt for be Postgaft mit wittb Linnen, nich mit blagwörpelt. Sorre en Johr habb id nich an en Disch mit witt Linnen eten,6 un 't kamm mi gefährlich apptitlich vor; wi habden in M . . . . of alle Middag upbedt, awer man mit grif' Löschpoppir, dat de blank Disch nich smerig' warden sull, un nu orbentlich mit witt Linn'n! — "Bir Botschonen!"8 fab id tau en jung' Maten," be bor ftunn un ehr Mulapen verköfft,10 un uns antet,11 as wiren wi Apen un Boren,12 be for Gelb in 'n Lann'13 'rummerlebb't14 wurden. — ""Re,"" fab Batter Ref', ""man twei Botschonen! — Prut un id hemmen all eten, wi eten nich mit."" — "Na, bat wir nett! — Re, bat Brüden<sup>15</sup> geiht üm, seggt Trohls. <sup>16</sup> — So Du mi, so id Di; hewwen wi Sei bat Frühstud vertehren helpen17 mußt, scelen18 Sei uns bi 't Middag bistahn."19 - "Ja, bat is All recht schön; bat Geld langt man nich. Sei bemmen taufam en Daler un acht Grojchen tau vertebren, un wenn wi bat hir perputen, benn hemmen Sei up de Racht nicks. Wi führen<sup>20</sup> de Nacht dörch, un de Nacht is lang."" — "Herr Ref', wi hewwen jo uni' Provat-Gelb noch." — ""Je, dat, Provat-Gelb . . ."" — Aewer hei wurd mit fine Inwendungen nich mihr prat;21 be vir Boticonen Supp wiren brocht,22 be lutt Brug fett'te fict bal:23 "Ra, benn helpt bat nich!" Wi feten of all, un Batter Ref' mull be Supp boch nich folt24 marben laten, bei

<sup>1)</sup> seitdem. 2) anderet Schnack. 3) ausgehungert, gleichsam: verheert. 4) hinzu, gegen zwei (Ilhr). 5) weiß. 6) gegessen. 7) schwierig. 8) Portionen. 9) Maddien. 10) Maulassen verkausse. 11) angucke. 12) Affen und Baten. 13) im Lande. 14) herumgeleitet. 15) Hoppen, Necken. 16) sprichw. 17) helsen. 18) sollen. 19) beisteben. 20) sabren. 21) varat, sertig. 22) gebrackt. 23) nieber. 24) kalt.

sett'te fic also of bor achter. - "Dh, bringen Sei boch 'ne Bubbel Bin!" rop' id. - ""Um Gotteswillen, wi famen jo bir All in Schulben!"" rop Batter Ref'. - "Laten Sei bat man, wi hewwen jo dat Provat-Geld noch!" — ""Ach, du leiwer Gott! Dat is jo cewerft infigelt un bat mot id jo an be Rummandantur tau Gr . . . aflimern."" - "Laten Sei man, bat trectt' fict All nab 'n Lim',3 as be Sniber' feggt." - De Win be tamm, wi brunten,5 un Batter Ref' brunt mit. - "Dh, min Kind, noch 'ne Buddel'; æwer en beten betern!" — ""Herr, bu meines Lewens! Dit geiht jo doch allmeindag' nich!"" — "Batter Ref', wi hemmen jo dat Provat-Geld noch." - Un wi brunken noch ein, un noch ein, un as up Jedwereinen6 en Bagel? famen mas, bunn fab id tau ben Ollen: "Co, Batter Ref', nu maten S' mal min Schatfaftlein up un halen S' mal en Teihnbalerichins herute, un Sei, min Dochting,9 bringen S' mal Dint un Gebber ber:" sett'te mi dal un schrew10 den ollen Herrn Res' 'ne schöne Quittung, worin ftunn, bat bei teibn Daler von min Brovat-Gelb in minen Ruben verutgamt11 habb, un betahlte be Refnung un ftet bat Gelb, mat ich webber 'rut freg, 12 in mine eigene Tasch, benn mat full Ref' fid bor noch vel13 mit bragen. Un wil id nu juft bi 't Schrimen mas, fcrem id noch en Breifit an minen Frund Gr . . . in M . . . . , worin id em melbte, bat id min Teikenbrett15 bor vergeten16 habb, bat full hei an sid nemen. — Ru paßte wwer Batter Ref' eflich up un frog, mat ich bor schrimen beb. - "En Breif," fab id. - Dat tunn bei nich liben,17 fab bei. - Je, id habb in M . . . . wat vergeten. - Dat wir em gang egal un bei leb18 't nich. - Bei full ben Breif boch fulmit lesen. — Dat wir em ganz egal, hei led 't nich. — Ra, sab ick taulest, benn full bei fict fullwit benfetten, un full be Upidrift fülwft ,an be Rummandantur in M . . . . ' maken, benn tem'19 be Breif boch gewiß in unverbachtige Sann' - un Babber Ref' beb20 't. - Batter Ref', Batter Ref', bor hemm 'd Di icon anführt!

Id habb mi namlich mit minen Fründ Gr... verafrebt, wenn id em schrew, bat id en por Strümp<sup>21</sup> vergeten habb, benn güng 't mit uns nah Billau, un en Bauf<sup>22</sup> füll Glat bedüben, un en hemd Kolbarg un en Teikenbrett G..., bat sei boch wüßten, wo wi henkamen wiren, un wohen sei uns wohrschinlich nahfolgen

<sup>1)</sup> rief. 2) zieht. 3) nach bem Leibe. 4) Schneiber. 5) tranken. 6) auf Jeben. 7) Rogel. 6) Zehnthalerschein. 9) liebe Lochter. 10) schreib. 11) verausgabt. 12) heraus kriegte. 13) viel. 14) Brief. 15) Zeichenbrett. 16) vergeffen. 17) leiben. 18) litte. 19) kame. 20) that. 21) Strümpfe. 23) Buch.

würben. Un bit flog<sup>1</sup> mi richtig in, un nah en beten seten wi up ben Wagen un führten in ben Abend herin, un seindag' mag woll keine Schandoren- un Berbreker-Gesellschaft so lustig in den preußschen Staat herümmerkutschirt sin, as wi; blot dat Batter Res' bi jeden Schosseestein utröp: "Na, Sei warden uns doch in kein Ungelegenheiten bringen?!" — Dor dachten wi gor nich an, wi wiren tau froh, dat wi vergnäugt wiren; wwerst dat Quittungschriwen hadd uns doch sihr gesollen, dat sett'ten wi nah, un as Batter Res' nahsten in Gr... uns' Provat-Geld afliwern süll, dunn hadd hei nicks as Quittungen. — Na, 't was jo ganz einerlei, ob hei 't hadd, oder ob wi 't hadden: Ei is en Ei, säd de Röster. bei langt wwer nah 't Gaus'ei.

So kemen wi benn nah twei Dag' un twei Nacht gegen Gr.... 'ranne, wwer tüschen<sup>4</sup> uns un unse nige<sup>5</sup> Festung gung ein groten Strom, un be hölls nich un brök<sup>7</sup> nich un was up de beiben Siben<sup>8</sup> all upbäut, blot in be Mibb stunn bat J\$\$ noch; bor süllen wi 'rawer. — "Batter Ref'," säb ick, "in de Gesohr gew<sup>10</sup> ick mi nich; be preußsche Staat kann von mi as Utlanner<sup>11</sup> nich verlangen, dat ick en groten Helbenmauth upwenn', 12 blot üm en por Dag' ihrel³ wedder up ein' von sine Festungen tau kamen; mit ben Kapteihn is dat anners, hei is en Landskind, un hei will jo abslut of 'rawer. Ick will Sei ein Vörslag maken, gahn Sei mit ben Kapteihn æwer bat J\$, ick will mit Prützen hir up bese Sib in den Gasthof so lang' liggen bliwen, bet<sup>14</sup> dat Water

So uneben was min Vörslag grab nich, un Prüt habb of Lust bortau, un wer weit, <sup>16</sup> wat<sup>17</sup> ick bormit nich börchkamen wir, habb ick mi Batter Resen för den Gasthof wählt; denn hei stunn bor un kratte sick den Kopp un sad: slimm wir 't, un hei habb of von lütt up<sup>18</sup> en groten Grugel<sup>19</sup> vör 't Water hatt, æwer wat sin müßt, müßt sin, un 'ræwer müßten wi. Un so hülp<sup>20</sup> dat denn nich; as sei All gegen mi wiren, müßt ick mit un müßt min jung' Lewen wagen, as en Stint, <sup>21</sup> un de Fohrt<sup>22</sup> gung los.

fri15 ig."

Des Morgens gegen Klod achten<sup>23</sup> wurden wi mit de beiben Schanboren un unf Safen in 'ne Boot laben, un foß Schappelzen,<sup>24</sup> in de foß Polladen seten, flötterten<sup>25</sup> uns dörch dat frie Water, wat 'ne virtel Mil' lang de Wischen<sup>26</sup> æwerswemmt

<sup>1) [</sup>chling. I Kuster. I Ganseet; sprichw. 4) zwischen. 5) neuen. 6) hielt. 7) brach. 5) Seiten. 9) Eis. 10) gebe. 11) Auständer. 12) auswenbe. 13) eher. 14) bis. 15) Wasser fret. 16) weiß. 17) ob. 18) von kein auf. 19) großes Grauen.' 20) half. 11) Keiner Fisch. 22) Fahrt. 23) 8 Uhr. 24) 6 Schaspelze. 29) Köhten, rubertein. 25) Wiesen.

hadd, bet an dat 33 'ranne. Dor müßten wi utstigen, de beiden Schandoren nemen<sup>1</sup> ehr Gewehr in den Arm, de Kapteihn namm dat Bagelburken, un ich uns' Pipengedriw', un so gung 't ümmer bet an de Enkel in 't Water 'ræwer æwer dat 33, un von baben<sup>3</sup> suchte<sup>4</sup> uns uns' Herrgott mit en sachten Fisselergen<sup>5</sup> an; de schappelzen gungen in de Folg's un treckten uns' Saken up en Sleden<sup>8</sup> nah. — De Uptog<sup>9</sup> was nich slicht, o æwer dor sehste kein Timmermannshor<sup>11</sup> an, denn wir de ganze Uptog mit Schandoren un Vagelburken un all de schönen Pipen för ümmer stäuten gahn, un nick wir æwrig blewen, wat dorvon Kahricht gewen kunn, as mæalicher Wis' de sök Schappelzen.

Wi müggten woll breivirtel 'ræwer sin, as up Jensid en Raupen<sup>14</sup> würd un en Winken mit Däuker<sup>15</sup> un Dinger, un as wi uns doræwer verstuzen deden,<sup>16</sup> dunn segen<sup>17</sup> wi denn of, dat wi up den besten Weg wiren, in dat blanke Water 'rinne tau lopen,<sup>18</sup> denn wer Deuwel<sup>19</sup> kann dor nipp<sup>20</sup> seihn, wenn Einer dörch sauthhoges<sup>21</sup> Water waden möt, un de Regen Einen in 't Gesicht sleitt.<sup>22</sup> Batter Res' kunmandirte benn of glik.<sup>23</sup> "Rehrt!" un nah maß Wil<sup>24</sup> kemen wi denn of mit nauer<sup>25</sup> Roth tüschen de velen Cöder<sup>26</sup> dörch, de sich de Strom all dörch dat Is freten<sup>27</sup> hadd, bet an en-Flag,<sup>28</sup> wo sei Bred'<sup>23</sup> leggt<sup>30</sup> hadden, un von dor up 'ne Ort<sup>31</sup>

Lopplant,32 be bet an 't Auwer33 upricht't was.

Dormit was benn nu bese ekliche Geschicht verwunnen; wwer nu süll ein' kamen, be was noch en ganz Deil eklichter, un bat was en pohl'sches Wirthshus.

Wi müßten in dat Fährhus 'rinne. Dor habb nu de ganze Nacht de Thranlamp brennt, un in den dicken Dunst streden<sup>34</sup> sich nu Hiring, ollen Kej' un Fuselbramwin,<sup>35</sup> wer am düllsten<sup>36</sup> stinken wull; middwarts<sup>37</sup> von de Stuw'<sup>38</sup> stunn en Aben,<sup>39</sup> mit gräune<sup>40</sup> Kacheln, so grot as di uns en Backaben, un üm em 'rümmer lep<sup>41</sup> 'ne Bänk, dor legen drei Bootsknecht up un slepen<sup>43</sup> as de Rotten,<sup>43</sup> un baben up den Aben legen sæben<sup>44</sup> Schappelzen tau 'm Drögen.<sup>45</sup>

<sup>1)</sup> nahmen. 2) Pfeifengetretbe, -geschirr. 3) oben. 4) seuchtete. 5) letje herabsallenber Regen. 6) b. h. folgten. 7) zogen. 8) Schiltten. 9) Aufzug. 10) schlecht. 11) Zümmermannshaar, etwa: Haar breit. 12) slöten, verloren gegangen. 13) übrig geblieben. 14) Rusen. 15) Lücher. 16) süchen. 19) lausen. 17) ba sahen. 19) lausen. 28) genau. 21) juhhohes. 22) schlagt. 23) geläch. 23) geläch. 24) Beile. 25) genauer. 26) ben vielen Löchern. 27) gesressen. 23) bis an eine Keile. 29) Breiter. 30) gelegt. 31) Art. 32) Lausplanke. 33) User. 34) friiten. 35) Branntwein. 36) am tollsten, ärgsten. 37) mittwärts. 36) Stube. 39) Osen. 40) grün. 41) lief. 42) schliefen. 43) Katten. 44) seben. 45) zum Trodnen.

As wi de Dör' upmakten, stunn uns de Athen still, un wi zupsten beid' taurügg; æwer Vatter Resen sine Näs' was all in de verschieden Wachtstuwen up so wat inäuwt,2 hei meinte, wenn 't of grad nich nah Mæsch' rüken ded, 4 denn wir 't doch warm, un 't wir of dröger as butens in 'n Regen. Dat hülp also nich, wi müßten dor mit herin un süllen dor nu so lang' sitten, det Brüg en Wagen besorgt hadd. — Dat wohrtes æwer nich lang', dunn kihrtes sid die mi in 'n Liw' Allens üm un dümm,8 ich müßt herute, un de Kapteihn kamm in ah, un of de oll Herr müßt uns solgen. Aewer, wir dat nu, dat hei stät au gaude Lett noch en beten in de Bosse simiten wull, oder stürt em würklich so, kortüm, 12 hei verlangte von uns, wi süllen uns wedder, stats mit frische Lust, mit Res' un Hiring un Thran begnäugen. La Taulett un taulett, nah velen Prekademen samm.

Ra, be kamm jo benn nu of, wi fett'ten uns up ben Wagen

un führten up de Festung.

# IV. De Festung Gr . . . .

### Kapittel 14.

Worüm de Herr General von T... nich för Fickfaderien<sup>19</sup> is un worüm het uns en Abendbrod schickt. Wat en studirten Philosoph för en Jammer in de Fomilien un en unstudirten Balbirer sör en Elend di Prüsten<sup>20</sup> anrichten kann, un wo<sup>21</sup> 't nu nahgrad' mit den Kapteihn sinen Bori<sup>22</sup> en gesegneten Ansang nimmt. Ganz taulett: Herr Bartels.

Wenn en Minsch blot von unsen Herrgott ashängt un von bat, wat be em schickt, benn mot<sup>23</sup> hei sid bescheiden, wat em brapen beiht,<sup>24</sup> un wenn hei en framen<sup>25</sup> Sinn hett, benn ward hei seggen<sup>26</sup> möten: wat be mi schickt, bat is gaub.<sup>27</sup> Anners is 't æwer, wenn Glück un Unglück von einen Minschen in de Hand von einen annern Minschen leggt<sup>28</sup> is. In so en Fall æwerfümmt<sup>29</sup> Einen en bang' Gesäuhl, benn Jedwerein<sup>30</sup> weit<sup>31</sup>

<sup>1)</sup> Thúr. 9) eingeübt. 3) Waldmeister (Asperula odorata). 4) röche. 5) braußen. 6) möhrte. 7) kehrte. 8) um und um. 9) Brust. 10) schmeißen, wersen. 11) fror. 12) kurgum. 13) katt. 14) begnügen. 15) Bitten, Him und herverhandeln. 16) gab. 17) Diele, Haufellur. 18) stehen blieben. 19) Wintelsgüge, Quaddelet. 20) Werrücken. 21) wie. 23) Bart. 23) bann muß. 24) trifft. 25) fromm. 26) sagen. 27) gut. 28) gelegt. 29) überkommt. 30) Jeber. 31) weiß.

ut sinen eigen Berstand un ut sin eigen Gewissen, wo swack dat mit minschliche Insichten un mit minschliche Gaudheit bestellt is.
— Ru lagg webber<sup>2</sup> unsere ganze Taukunft in de Hand von einen einzigen Mann, von den Kummandanten von Gr..., un wotau dat führen kann, wiren wi bi 'n Grafen H... tau M... all wohr<sup>3</sup> worden.

De Festung liggt<sup>4</sup> en Enn'<sup>5</sup> lang afsib<sup>6</sup> von de Stadt up en Auwer<sup>7</sup> an den Strom, un ehre Muren<sup>8</sup> un Wäll segen<sup>9</sup> von butwennig<sup>10</sup> chen so trostloß un langwilig ut as all de annern; wenigstens in de Ogen<sup>11</sup> von en Gesangenen; ehre Durweg<sup>12</sup> wiren eben so düster, un ehre Togdrüggen<sup>13</sup> rummelten eben so holl, <sup>14</sup> as wi doræwer sührten, <sup>15</sup> æwer von inwennigtau<sup>16</sup> kreg<sup>17</sup> dat doch en anner Anseihn. Frisich wiren dor of ringsüm luter<sup>18</sup> Rasematten, un de kennte ick all von S... her, æwer set wiren sauber asputzt, un von buten<sup>19</sup> leten<sup>20</sup> sei recht schön, un denn gung dörch de ganze Festung 'ne Reih Hüser<sup>20</sup> sei recht schön, un denn gung dörch de ganze Festung 'ne Reih Hüser<sup>20</sup> eir techt schön, un denn gung dörch de ganze Festung 'ne Reih Hüser<sup>20</sup> einlang, so dat Einer seihn kunn, dat hir of anner Lüd'<sup>22</sup> wähnen beden, <sup>23</sup> as blot Soldaten un Gesangen, un of Alleen wiren dor von Linden un von Pöppeln; fort, <sup>24</sup> de irste Andlick was nich slicht, <sup>25</sup> as<sup>26</sup> Adam sab, <sup>27</sup> as hei Eva tau seihn frea.

Bör dat grötste<sup>28</sup> von de Hüfer führten wi vör, dat was de Kumnandantur, un as wi afstegen<sup>29</sup> wiren, gung Batter Res' mit uns' Poppiren tau den General von L... herinne un wi lurten<sup>30</sup> up den Börsal. — Nah en beten<sup>31</sup> gung de Dör<sup>32</sup> up, un de General kamm<sup>33</sup> herute, en groten, staatschen<sup>34</sup> Mann mit en slohwitten<sup>35</sup> Snurrbort un slohwittes Hor<sup>36</sup> — nahsten<sup>37</sup> saden sei, dat wir man 'ne Prük, wwer de Prük, de kledt<sup>38</sup> em mal! un saden neit du uns mit 'ne dütliche westphälsche Utred': <sup>39</sup> "Ich seh' aus Ihren Bapieren, daß Sie ordentliche Lutes sie sie sollen's hier auch gut haben, denn meine Sache ist es nicht, Leute, die im Unglück sind, noch mehr hinunter zu treten. Sie sind von Ihren Kameraden, die mir angemeldet sind, hier zuerst angekommen, ich will Ihnen deshalb die Erlaudniß geben, von den Kasematten, die sür Sie bestimmt sind, sich die auszusuchen, die Ihnen am besten schen Sie eie auch

<sup>1)</sup> schwach. 2) lag wieber. 3) schon gewahr. 4) liegt. 5) Ende. 6) abfeits. 7) Anhöbe, User. 5) Mauern. 9) sahen. 10) auswendig. 11) Augen. 12) Thorwege. 13) Rugbrūden. 14) hohl. 15) suhren. 16) inwendigan, innen. 17) kriegte. 18) sauber. 19) außen. 20) ließen, sahen auß. 21) Haure. 29) wente. 29) wohnten. 24) kurz. 28) schliecht. 28) wie. 27 sagte. 29) größte. 29) abgestiegen. 30) sauerten, warteten. 31) bischen. 32) Khūr. 33) kan. 34) stattlich. 35) schliechte. 36) kußrede = Außprache.

behalten; benn für Fidfadereien bin ich nicht." Dat wiren - id

weit 't noch gang genau - fine eigenen Burb'.1

Wi bedanften uns, un wullen gahn, dunn röp? hei uns noch mal taurügg un sad: "Und denn ist hier noch Einer von Ihren Kameraden, er heißt "Schr...' — Sie mögen ihn wohl kennen — der hat hier den dummen Streich gemacht, daß er sich mit einem Mädchen verlobt hat — ein ordentlich Mädchen und ordentlich verlobt — dem habe ich die Erlaudniß gegeben, daß ihn seine Braut und deren Bruder wöchentlich dreimal besuchen kann. Darauf werden Sie sich nicht berusen, denn die Erlaudniß kann ich Ihnen nicht geden." — Wi säden denn, up so 'ne Saken." wullen wi uns nich inlaten,4 un för unserntwegen künn Schr... sogor ümmer frigen,5 wenn 't de Herr General sör gaud inseihn ded. — "Solche Antwort habe ich von Ihnen erwartet," säd hei, un wi gungen.

Hei habb uns ben Rummanbantur-Schrimers mitgewen, bat be uns Bescheib wisen? süll; be bebs bat of, un nu habben wi tau wählen. Tau 'm Glücken wüßt ick mit den Krempel9 all Bescheid, ick habb all Johrelang in Kasematten seten; 10 "Rapteihn," säb ick, "wi nemen ein in 't tweite Stock, 't sühr frisch gruglich ut, as wenn Einer in en groten Reis'kussert in spunnt! is, von wegen dat runne! Gewölm' baben; 15 ewer 't is ümmer beter, 16 wenn Einer anner Lüd' up den Kopp peddt, 17 as wenn hei sick sienen Kopp pedden laten sall, denn tüschen! von beiden Stockwart sünd keine Windelbæhns, 20 blot Bred', 21 un in den Frühjohr, in den irsten Andau, 22 denn fangen de ollen Dinger an tau lecken, un de Wänn', 23 de driwen, 24 un de unnen wahnt, kriggt Allens duwwelt. "25

Wi wählten uns also bat tweite Stod von 'ne Kasematt; be Kummandantur-Schriwer sorgte för 'ne Upwohrfru, 26. de sorgte för en Bedd; uns' Saken würden 'ruppe bröcht, 27 un Badder Kes uprüt säden adjü! — Wo't woll mit Batter Kesen sine velen, 28 schönen Quittungen assopen29 was? — Ich frog<sup>30</sup> den Kummandantur-Schriwer dornah, un de säd mi: "Um so etwas bekümmert der General sich nicht, das ist Sache bes Platmagors, und der wird morgen wohl zu Ihnen kanuber verwird morgen wohl zu Ihnen kommen und mit Ihnen darüber ver-

<sup>1)</sup> Worte. 2) ba rief. 3) folche Sachen. 4) einlassen. 5) freien. 5) Schreiber. 7) weisen, zeigen. 8) that. 9) Kram. 10) gelessen. 11) freilich gräulich. 12) Reiselosser. 13) eingesperrt. 14) wegen bes runben. 15) oben. 16) besser. 17) tritt. 18) selbst. 19) zwischen. 20) Zwischenboen aus Städen. bie mit Strob und Lehm umwunden sind, gebildet. 21) Bretter. 25) Anthau, b. h. wenn es zwerft ansängt zu thauen. 25) Wähnde. 24) treiben. 25) doppelt. 26) Auswartefrau. 27) herauf gebracht. 25) wiel. 29) abgelausen. 30) fragte.

handeln." — De Mann was en beten niglich, Giner kunn em bat anmarken, denn hei blew² tau lang' di uns, ahn³ dat hei dor wat tau dauhn⁴ hadd; na, ick was ok niglich un frog em benn also, woans⁵ dat Schr... en hir güng, ick kennte em all von Jena her un von den Unnersäukungsarrest. De Antwurt was: "Sehr gut!" — Ein Wurts gaww7 dat anner, un hei vertelltes denn taulett, as Schr... hir ankamen9 was, un de General sinen Ramen lesen hadd, hadd hei em fragt, wer sin Bader wir. — Dat wir de Regimentsarzt Schr... tau Gl....
— Dunn hadd utraupen:¹¹¹ "Und den Sohn des Nannes, der mir dei Watersoo das Leben gerettet hat, soll ich hier mit solcher Strenge behandeln!" — Hei hadd 't æwerst intaurichten wüßt, un Schr... hadd 't gaud hatt, hadd æwer vel dumm Tüg¹² bedrewen.¹³

Je, so geiht bat in be Welt, bese Burgl's habb bat gaub hatt, wil dat<sup>15</sup> annere un betere Lüd' bitter leden, 16 un wect<sup>17</sup> von ehr ganglich tau Grunn' gahn<sup>18</sup> wiren. Hei was in unsere Berbindung in Jena west, un borch fin grotes Mul<sup>19</sup> habb hei bor be irste Bigelin' mitfpelt,20 cewer as be Sat tau 'm Rlappen tamm, as em Untel Dambach be Rlemm upsetten beb,21 un as em Untel Dambach um den Bort gung un em vorpredigte, bei wir , ein philosophischer Ropf, er tonnte bas Object ber Untersuchung in feiner gangen Totalität umfaffen und überfeben,' bunn tamm be erbarmlichfte Gitelteit un be jammerlichfte Swadlichkeit bi em tau Rum',22 un bei gestunn<sup>23</sup> nich blot — dat bewwen wi Annern all bahn<sup>24</sup> — ne, hei sung an tau benunziren, un wull sick leiw Kind maken un let sick bi Racht un bi Dag' bi ben Herrn Kriminalrath mellen, wenn em fo 'n arme Bafter in Sachfen, ober fo 'n arme Dotter in Schlefingen ut olle Tiben25 infoll, 26 be of einmal "Burschenschaft' fpelt habb un nu mit Fru un Rinner bor fet,27 bormit bat sei boch of bat Vergnäugen habben, sin vergrigtes Angesicht bi 'ne Confrontation mal webber tau seihn. — Un be Knaw'28 habb bat hir gaub hatt! — De Herr Kriminalrath Dambach tunn of bankbor fin, denn hei habb em nah 'ne Festung jett't, wo hei allein was, un wi annern em be Holl nich beit29 maken kunnen, un nu habb be Taufall mit ben ollen General noch en Aemriges30 bahn. Wil des. bat wi knapp unner 'n anner

<sup>1)</sup> neugierig. 2) blieb. 3) ohne. 4) thun. 5) wie. 6) Wort. 7) gab. 8) erzählte. 9, angekommen. 10) hände. 11) ausgerufen. 12) Zeug. 13) betrieben. 14) Burjde. 15) bleweil, mährend. 16) litten. 17) welche, einige. 18) zu Grunde gegangen. 19) Maul. 20) Bioline mitgefpielt. 21) aufgeste. 22) zu Kaum, zum Borjdeiu. 25) geftand. 24) alle gethan. 25) aus alten Zeiten. 26) einsfiel. 27) da jah. 28) Knade. 29) heiß. 30) Uebriges.

Spreken burmten, habb bei mit gebildte Lud' umgabn burmt, un habb 'ne Brut' up ben Schot' un bergte un fußte fict bormit, un be armen Frugens's un Rinner von de Lud', be bei angemen habb, habben milbeg in Jammer be Urm nab ben Mann un ben

Baber utredt. - So geiht 't in de Welt.

Biræmer redten mi, be Rapteibn un id, as be Rummanbantur-Schrimer gabn mas, un id mas vor Allen up em falich, benn mi habb bei of ummer unnöbige Bif' in fine frimilligen Bichten mit berinne fligt,4 un glit5 ben irsten Dag habb bei mi verraben un habb anzeigt, bat id em en Erfennungsteilen matt habb; æmer 't was jo nu all so lang' ber, allentwegen, wo wi west wiren, habben wi unner enanner in Freden lewt,6 mat fullen wi bir olle Beicichten uprühren? Un de Rapteihn un id befloten,7 wi mullen mit em in Freden lewen, un bat, meinten mi, full uns fo fwor8 nich marben. benn wi fullen man in be Friftunn'n9 mit em taufam tamen, wil bat bei up bat anner Enn' von be Reftuna mahnen bed; æwer bei matte uns bir of fo velen Spermang, 10 bat ut be gaube Afficht nich recht mat wurd. - -

213 bat Abend mas, let de machthabend Unteroffgirer ben General finen Bebeinter bi uns 'rin, un be brocht uns en Rorm: 'Ne Empfehlung von den Berrn General un bei ichidte uns bir en beten tau 'm Abendbrod, benn wi wiren woll nich vullig inricht't. - Dat tamm uns icon tau Bag, un ut de brunen11 Bradtuften12 un bat beite Gierbir teten13 allerlei icone hoffnungen for be Taufunft berute, un be Rapteibn fab: "Charles, id glow 14 mi fund bir beter b'ran, as bi ben feligen Grafen." - "3d glow ot. Kapteihn; æwer nu will'n wi tau Bebb gabn, ict bun hunds-vottichen maub'. 15 Aewer noch eins! Wenn Du tau Bebb geihft, benn barmft Du nich fteibelig berinne ftigen, Du möft Di up be Bedblab' fetten un gang buterig17 'rinne frupen .18 fus19 warbst Du Di an bat olle Tunnengewölm' haklich ben Ropp ftoten.20 Gub! fo matt Ein bat in be Rasematten."" 3d frop21 berin un bei puffelt un framt bor noch wat, un as id all binah inflaven22 mas - bauk! - fnallte bor mat up de ollen Bredbelen23 bal.24 Min oll Rapteihn habd mine Warnung vergeten,25 mas mit den Ropp gegen den Swibbagen ronnt26 un nu rugglings

<sup>1)</sup> Braut. 
2) Schoß. 
3) Frauen. 
4) geframt, geslochten. 
5) gleich. 
5) in Frieden gelebt. 
7) beschlossen. 
5) schwer. 
7) beschlossen. 
7) geframt, geslochten. 
7) gleich. 
7) geframt, geslochten. 
7) gleich. 
7) gretenten. 
7) greten. 
7) greten. 
7) gleich. 
7) greten. 
7) gleich. 
7) gleich. 
7) gleich. 
7) gleich. 
7) greten. 
7) gleich. 
7) greten. 
7) greten. geffen. 26) gerannt.

ut bat Bebb 'rute icaten.1 Ja, ehre Unbequemlichkeiten hemmen

be ollen Rasematten of. -

Den annern Morgen famm be Blakmajur tau uns, bei mas en ollen gaudmäudigen? Dræbnbartel3 un vertellte fic mit uns pon allerlei, blot nich von Schandor Refen fine Quittungen, un as bei uns unfere königlich preußschen Staats-Traftementen mit fim4 Sulmergroichen baglich blant un bor up ben Dijch tellen beb.5 bunn segen mi.6 bat mi von jist an wollhabende Lud' marden fullen, be bi paffende Belegenheit boch of mal in be Tafchen 'rumtlimpern funnen. - Ru mußten wi tau ben General, mußten uns cemer porher boch balbiren laten, benn be Bort ftunn uns as be Beteltinnen' in 't Gesicht. En ftudirten Balbirer tunn sich up be Festung nich hollen,<sup>8</sup> 't was also en Solbat, be dat Horsniden<sup>9</sup> yn Balbiren bedrew, wenn hei just kein Holk<sup>10</sup> tau hau'n hadd. Gei faben All, bei habb teine lichte Sand, un bat hemm ich of fport,11 un bortau habb bei blot en Soglingsmet;12 un bat habb em juft ben Damp nich bahn, be arm Schelm habb æmerft bat Unalud batt un habb ben General fine fcone Brud for naturlich bor anseihn, un as bei em be por murfliche Loden ut ben Raden habd sniben fullt, habd hei fine Sak recht gaud maken wullt un habd em be schöne Prud hinnenwarts<sup>13</sup> ganz kahl schert. Dorum mas hei benn nu bi Allen un Jeben in en recht leges14 Berhaltniß geraden, un ahn grote Roth let fid Reiner von em fniben un scheren. — Na, wi wiren in grote Roth, un ich fett'te mi also bal; cemer fo lang, as id bi bit Beichaft worden bun, bun id vordem un forredem15 meindag' nich16 west, un lutt Lub'17 sullen fid ummer von en preußichen Rufelir un mit en Soklingemet balbiren laten. - Rab mi tamm be Rapteibn, bei boll's of brift ut; ower as em de Rirl den Snurrbort insmeren19 wull - benn bei balbirte nich in 'n Gangen, blot ftudwif' - bunn fab be Rapteibn: Holt!20 dat wir fine Sat, bei habb fine Schonung nu æwer 'ne Woch gludlich borchbrocht, ut ben Græmften21 wir fei nu. un habb bei de Last borvon batt, wull bei nu of fin Bergnäugen boran bemmen. Un förredem bett bei of fin Beranaugen boran batt, un fo 'n Bort, as bei fick anbandigen bed, heww ick meindag' nich wedder tau feibu fregen.22 Bei frui'te23 em nich, bei flifterte24 em nich, bei smerte em nich, ne! bei trecte25 em gang einfach as an

<sup>1)</sup> geschossen. 2) gutmüthig. 3) Schwäger. 4) fünf. 5) zählte. 6) ba sahen wir. 7) hechelzinken. 6) halten. 9) haarschneiben. 10) hosz. 11) gespirt. 12) Sechölingsmesser, vgl. Bd. I, G. 253. 13) hinterwärts. 14) schecht. 13) seitbem. 16) niemals. 17) keine Leute. 18) hielk. 19) einschmieren. 20) halt. 23) Eröbsten. 23) gekriegt. 23) kräuselte. 24) keisterte. 25) zog.

'ne Spaljeh, 1 blot nah unnenwarts, 2 stats sus nah babenwarts, 4 un gelb un unschüllig hung hei em awer sine beiden Lippen bal, as en niges Strohbad awer be beiden halwen Dören? von en Kathen, 8 in den Tausredenheit un Gaubhartigkeit wahnen. — Ich heww mi nahsten of wat wassen? laten; awer 't würd of dornah.

Wi kemen<sup>10</sup> tau ben General; hei stellte uns einen Herrn vör, be süll up uns uppassen un süll uns bewohren un bewachten, dat wi nich von den vörschrewen<sup>11</sup> Spazirgang up Asweg' geröden;<sup>12</sup> dat was de Herr Unterosszirer Bartels. Herr Bartels gung mit uns af, un as wi in de Lindenallee kemen, sad hei: "Sehn Sie, meine Herrn, von diese kleine Linde an dis an 's Riederthor konnen Sie nun 's Morgens zwei Stunden lang immer in der frischen Lust auf und nieder gehen, und 's Rachmittags wieder, d. h. reden dursen Sie nicht mit keinem Menschen, als bloß mit Ihnen und mit mir."

So wüßten wi jo benn nu Bescheib, un wil wi 't so gaub noch meindag' nich hatt hadden un von den Esel up 't Pird<sup>13</sup> kamen wiren, so lewten wi uns bald in de Verhältnissen in.

# Kapittel 15.

Borüm id mi æwer ben Apostel Paulus un be Kapteihn sid æwer Schr... en sine Brut<sup>14</sup> argert. Borüm be Kapteihn mit beide dörch-lopene<sup>15</sup> Stäwelsalen<sup>16</sup> in den beigen<sup>17</sup> Orec peddtis un sic nahsten<sup>19</sup> an en Pahl<sup>20</sup> stellt, un up den Abend 'ne Brutschaft sör 't Heiligste, un robe Hor<sup>21</sup> un gräune Ogen<sup>22</sup> sör 't Schönste erklärt un sic up de Lehr<sup>23</sup> mit de Königin Bictoria in England verlawt.<sup>24</sup>

Ru wir bat woll nich mihr as billig west, bat wi uns bankbor un taufreben mit bat begnäugt habden, wat uns be oll Herr General un bat Glück so schon in ben Schol<sup>25</sup> 'rinnesmeten<sup>26</sup> habb; œwer be Minsch is nu einmal so, hei rückt un rögt<sup>27</sup> an 'ne gaube<sup>28</sup> Lag' ebenso, as an 'ne slichte, hei will 't ümmer noch anners un noch beter<sup>29</sup> hewwen, un wenn nah buten<sup>30</sup> tau nich vel

<sup>1)</sup> Spalier. 2) unterwärts. 3) statt sonst. 4) oben. 5) gelb. 6) neues. 7) bie beiden halben Thüren, b. h. bie in ber halben Höhe getheilte Thür der ländlichen Wohnungen. 8) Tagelöhnerwohnung. 9) wachsen. 10) samen. 11) vorgeschrieben. 12) geriethen. 13) Kierd. 14) Schr. . . . ?8 Braut. 15) burchgeslausen. 16) Stiefesssohen. 17) tief. 18) tritt. 19) nachher. 20) Pahl. 21) rothe Haare. 22) grüne Augen. 23) yuset. 24) verlobt. 25) Schoß. 26) hineingeworsen. 27) rührt. 28) gut. 29) besser. 30) außen.

tau ruden un tau rogen is, as in unsen Fall, denn fangt hei binnen<sup>1</sup> an mit allerlei Wünsch' un Hoffnungen un Afsichten fin Hart<sup>2</sup> tau awerlasten, un wir de Utführung von de Hoffnung of so wid<sup>3</sup> af, as Autuk von 't Sabenstirn.<sup>4</sup>

Ra, id bun of allmeindag's en unraubigen Gaft weft; æwer bitmal was id 't nich, be ben Surbeige in ben Backeltrog smet,"

ditmal mas dat min oll Rapteibn.

Wir wiren nu all an de virteihn Dag's an Urt un Stad's un gungen regelmäßig Morgens un Rahmiddags bet<sup>10</sup> an de lütte<sup>11</sup> Lind' įpaziren, ein achter<sup>12</sup> 'n anner, as de Gäuf'<sup>13</sup> in den Gaften,<sup>14</sup> denn dat was sühr deip tau gahn un nt de Allee dürwten wi nich 'rute; Herr Bartels satt<sup>15</sup> denn middwegs von unsen Spazirgang an 't Wagenhus up en Rugelhopen<sup>16</sup> — un wenn 't Weder<sup>17</sup> dornah was — in 'n Sünnenschin, un kef<sup>18</sup> uns nah de Beinen un spelte<sup>19</sup> mit de Quaft von sin "Rurzgewehr".

— Schr . . . en hadden wi all den tweiten Dag wedder<sup>20</sup> tau seihn kregen,<sup>21</sup> un hei gung of mit uns un wüßt vel tau vertellen,<sup>22</sup> denn ut den philosophichen Kopp von den Unnersäufungsarrest her hadd sid up de Festung en poetschen 'rute puppt,<sup>23</sup> hei hadd en gvotes Helbengedicht schrwen<sup>24</sup> "Baulus", un dat wüßt hei unglüdlicher Wis" utwennig un deklamirt uns de schönsten Stellen dorut vör; sei süllen nah de Melodie von den ollen Homer gallen, as hei sid den Spaß maken deb<sup>25</sup> un de Heyamneters von Goethen un Schillern en lütten Lad<sup>26</sup> anhängte:

"In Beimar und in Jena macht man herameter, wie bie ba; Aber die Bentameter find noch viel schlechterer.

Schr... en sin "Baulus" was för mi un ben Kapteihn all slimm, benn wi habben nicks borgegen uptauwisen,<sup>27</sup> womit wi em wedder traktiren un dat Mul<sup>28</sup> stoppen kunnen; æwer slimmer was 't noch, wenn hei uns mit sine Brut kamm,<sup>29</sup> benn von de Ort<sup>30</sup> habben wi irst recht nicks uptauwisen. Hei läds<sup>31</sup> dat ordenklich dorup an, uns den Mund wätern<sup>32</sup> tau maken, hei beschrew uns sine Leiwste<sup>33</sup> von Kopp bet tau Fäuten,<sup>34</sup> hei wist sei uns ut de Firn' un taulett of in de Reg'<sup>35</sup> — un sei was sör en philosophichen Kopp of allerihrenwirth — hei make uns dat so

<sup>1)</sup> innen. 2) Herz. 3) weit. 4) Siebengeftirn, sprichw.; nach Einigen bezeichnet bas Wort auch ben großen Baren ober Humelswagen. 5) mein Lebtag. 6) Sauerteig. 7) schmiß. 8) 14 Tage. 9) Ort und Stelle. 10) bis. 11) stein. 12) hinter. 13) Gänse. 14) Gerste. 15) sas. 16) Kugelhaufen. 17) Weiter. 18) gudte. 19) spielte. 20) wieder. 21) sehen gekriegt. 22) viel zu erzählen. 23) entpuppt. 24) geschrieben. 25) machte. 26) Matel. 27) aufzuweisen. 25) Maul. 29) kam. 30) Art. 31) legte. 32) wässer. 33) Liebste. 34) Küßen. 35) Nähe.

faut vör, wenn sei breimal in be Boch so bi em set,2 un hei ehr ut be Bauker Bilbung bibröcht,4 benn set wir — as hei sab — ,noch nicht auf ber Höhe seiner Bilbung angelangt. Kortum!6 Schr . . . stet uns allerlei Stiden,8 un strigelte uns Fleisch mit allerlei Durn- un Rettelwark.

De Kapteihn un ich, wi argerten uns, un wi beilten<sup>10</sup> uns ihrlich in ben Arger; ich argerte mi æwer Paulussen, un hei

argerte fic æwer be Brut.

Nu müßt sid dat eines Dags brapen, <sup>11</sup> dat und 'ne öllerhaste <sup>12</sup> Dam' mit en jung', slant Mäten <sup>13</sup> begegen ded , <sup>14</sup> un wil dat <sup>15</sup> nu de Fautstig <sup>16</sup> so small <sup>17</sup> was von wegen de Deipigkeit <sup>18</sup> von den Weg, schrammten wi ein achter 'n anner an de beiden Frugens-lüb' <sup>19</sup> vörbi. Mit de jung' Dam' gung dat noch handlich, æwer mit de olle Dam', de en beten start villig <sup>20</sup> was, gung dat man swad, un de Kapteihn, de sin Lewsdag' simmer sihr ritterlich gegen Damen west was un hüt <sup>21</sup> tausällige Wis' sine Stämmer anhabd, wo de Bodden <sup>23</sup> so tämlich <sup>24</sup> 'rute was, läd up militörisch de Hand an de Müß, säd en por verbindliche Würd' <sup>25</sup> un peddte <sup>26</sup> mit beide unversetete <sup>27</sup> Beinen in den deipen Dreck, ich ströpte <sup>28</sup> noch so knappemang <sup>29</sup> vörbi, denn sei hadden dunntaumalen <sup>30</sup> noch keine Kreolinen.

As wi en por Schritt wiber gahn<sup>31</sup> wiren, kamm be Herr Unteroffzirer Bartels pil<sup>32</sup> up ben Kapteihn los un sab: "Sie haben eben mit die Dam' geredt, das dürsen Sie nicht." — De Kapteihn sab, hei hadd blot 'ne Hössickeit tau ehr seggt. — "Hössickeit oder Grobheit," sab Bartels, "is ganz engal; Sie sollen überall nich mit Keinem reden, un wenn Ihnen Einer entgegenkommen thut, so sollen Sie auch nicht grüßen, denn sie keinen Ihnen nich." — Wer dat denn west wir? frog ick. — "Das darzick Ihnen nicht sagen," sab Herr Bartels. — "Ra, denn will ich es Dir sagen," sab Schr . . . , ", "das ist die Frau des Proviantmeisters Lucke, und die junge Dame ist ihre Tochter aus erster She und heißt Aurelia Schönborn, und sie wohnen in der Kasematte, in die sie jetzt hineingehn."" — "Herr Schr . . . ," sab Bartels, "ich weiß recht gut, Sie kennen hier die ganze Menscheit auf der

<sup>1)</sup> füß. 2) fåße. 3) aus den Büchern. 4) beibrächte. 5) wie er sagte. 5) kurzum. 7) u. 5) fteckte — Sticken: d. d. d. b. bereitete uns Widerwärtigleites. 9) Dorn- und Ressence. 16) weil. 16) fteilten. 11) treffen. 12) aittich. 13) Mädbern 14) begegnete. 15) weil. 16) Frauenzimmer. 20) bischen sehr corpulent. 21) heute. 23) Stiefe (Schmuch). 24) ziemlich. 25) Worte. 26) nat. 27) unversichert. 25) ftreiste. 25) koden. 35) bazumal. 11) weiter gegangen. 35) vfeilgerade. 33) gafgag.

Festung; aber das muß ich bem Herrn General mellen, daß Sie hier Instruktschonen for die beiden fremden Herrn ausgeben."

Ru mas æwer de Rasematt, wo de beiden Damen 'rinne gabn wiren, grad æwer von be lutte Lind', bet wo wid wi man gabn burmten, un as wi bet an be gabn wiren, ftellte fid be Rapteibn an be lutte Lind', flog ben Grifen1 mit be fæben2 Rragen bichter um fic un fet nab be Rasematt 'roewer. - Gor . . . un ich gungen wedder taurugg, un herr Bartels mas tau 'm irstenmal in grote Berlegenheit: full bei ben Rapteibn bor ftabn belven. ober full bei mit uns ben Weg entlang gabn? Taulest mabite bei ben Middelmeg, bei fett'te3 fid wedder up ben Rugelhopen un fpelte mit ben Quaft, tet cemer mihr ben Rapteibn, as uns an. - Wi temen4 webber taurugg, be Rapteibn ftunn5 an be Lind', wi gungen un temen wedder, de Rapteibn ftunn ummer noch an fine Linb', blot bat bei fic bat bequemer matt un fic an ben Bahl lebnt habb. - "Rapteibn, tumme boch mit!" - ""Laßt mich!"" fab bei, ftref?" mit be Sand æwer bat geles Stoppelfelb, mat nu unner fine Raj' all gablich's begang' murb, 10 un lab fic noch drifter an den Babl.

De Fristunn'<sup>11</sup> was tau Enn', <sup>12</sup> wi würden inslaten, <sup>13</sup> un de Kapteihn gung mit groten Schritten in de Kasematt up un dal: <sup>14</sup> "Ein dummer Kerl!" jād hei, "ein sehr dummer Kerl!" — "Bartels?" frog ick. — "Rein, Schr. ...," sab hei; "der Hanswurst renommirt ordentlich damit, daß er eine Braut hat. Ist das eine Kunst, sich eine Braut anzuschaffen, wenn Einer mit der ganzen Welt verkehren kann?" Dormit gung hei noch sorscher up un dal. — ""Rapitain,"" sab ick, ""heute war er im Ganzen doch recht freundlich. Er hat mir seinen Baulus mitgegeben; sieh einmal hier, er hat gleich Bilber dazu gezeichnet."" — "Go? das will er auch können? — Ja, er weiß Alles, er kann Alles, er hat Alles. — Sein Dickthun ist unausstehlich! — Und welcher anständige Mensch thut wohl mit seiner Braut dick? Charles, ich betrachte ein solches Verhältniß als das zarteste und heiligste, welches selbst den vertrautesten Freunden verschlossen bleiben muß; und der alberne Mensch der ingt gestern sogar einen Schuh seiner Braut mit auf die Bromenade, um uns zu zeigen, was sür einen kleinen Fuß sie bat!"

Wohr<sup>15</sup> was 't, wat be Kapteihn fab; æwer wat argerte hei fid benn so sihr boræwer? id habd boræwer ümmer von Harten<sup>16</sup>

<sup>1)</sup> ichlug den Greisen (grauen Mantel). 2) sieben. 3 seste. 4) kamen. 5) stande. 6) komme. 7) strich. 8) gelb. 9) ziemlich. 10) zu Gange kam. 11) Freistunde. 12) Ende. 13) eingeschlossen. 14) auf und nieder. 15) wahr. 16) von Herzen.

lacht. — Ru las ich in Paulussen; cewer ich fung mi of allmählich an tau argern; jebe Sat fung so breitspurig an, as wenn be Weisheit sulmen! Ginen bi ben Ranthaken freg',' un wenn 't bid Enn' nahkamen3 full, benn fnappte bat af, as wenn Giner mit 'ne Fleigenklapp nab 'ne Fleig' vorbi fleiht. Un benn be Berfen! — "Rapitain, hör mal: Rætetetætetetætete......" — ""Ach mas! lag bas boch! Diefelbe Stelle hat er mir icon zweimal als gang mas Befonderes vordeklamirt."" - "Dann fieh boch bas Bilb einmal an, mas bazu gehört." — Dat mas Paulus, as em Satan verfolgen beiht. Baulus lep's all mat bei funn, cemer Satan let nich loder6 un folgt em up Fledermusflüchten,7 un ut finen langen Starte ichot' bei ummer mit bollische Bligen up Bauluffen bal. — De Rapteihn tet mi, fur10 as wir hei in Effig leggt,11 æwer be Schuller,12 un weit13 be Rutut, wat em hut fehlen beb; hei was so vergritt, as id em meindag' noch nich feihn habb. -"Ein erbarmlicher Rerl," fab bei. - ""Sch . . .?"" frog id. -"Ne, Paulus," fab bei, "Schr . . . en fein Baulus; reißt aus, wenn 's mas gilt; fieht aber auch gerabe fo aus, wie Schr . . . felbft. 3ch wette brauf, er hat fich in feiner Gitelteit vor ben Spiegel gestellt und hat fid sulest selbst für ben Baulus an-

Mit den Kapteihn mas hüt Abend nich tau reden, bei mas fo ut den Lim',14 as id em meindag' noch nich feihn hadd, bei fach15 wedder fo roth ut, as id em in bat Berliner Gefangniß feibn habb. — "Raffe Fuße gefriegt," fab bei un tredt16 fid be Staweln ut. - Haha, dacht id, borvon is bat of, un fett'te lub17 hentau: bei habb of Bernunft bruten funnt,18 un wenn bei von fine Stawel-Umftann' Bescheid mußt, benn habb bei of nich nöbig hatt, um be oll Dam' ehrentwegen mit beibe Beinen borch 'ne Butti9 borchtauwaben un fid nahften20 mit be natten Raut21 'ne Stunn' lana an be lutte Lind' hentauftellen. - "Charles," frog bei, un fine Dgen lücht'ten orbentlich, "baft Du bie junge Dame gefehn?" - Ja, fab id, un't wir en rant un flant Maten meft. - "Baft Du ihr Haar gesehen?" — Ja, fab id, 't wir roth west. — "Roth? — Das nennst Du roth? — Ich jage blond! — Ich will auch jugeben: hochblond! Und bas ift eine Farbe, bie ju allen Zeiten von Dichtern und Malern gepriefen ift. Richt ber Sonnenftrahl vergolbet bas haar, bas haar vergolbet ben Sonnen-

<sup>1)</sup> felber. 2) beim Kragen friegte. 3) nachkommen. 4) vorbei schlägt. 5) lief. 6) ließ nicht nach. 7) Flebermausstügel. 8) Schwanz. 9 schoß. 10) sauer. 11) gelegt. 12) Schulter. 13) weiß. 14) Leim. 15) sah. 16) zog. 17) laut. 18) brauchen können. 19) Pschuke. 20) nachher. 21) ben nassen Küßen.

ftrahl." - Bat Dausend! wat heit' bit? - "Haft Du ben Teint ber Dame gefehn?" - Ja, fab id, fo vel as bat in 'n Borbigabn un borch en graunen Sleuer' maglich wir. - "Weiß, wie Alabaster!" rop' hei ut. — Ja, sab ic, awer sei habb Sommer-sprutten. — De Kapteihn ket mi an, tog' mit be Schullern un gung up un bal; æmer nab en beten5 ftellte bei fic vor mi ben: "Charles, willft Du mich ärgern?" - Re, fab id, boran habb id nich bacht. - "Warum führst Du benn grabe ben Umftand gegen mich an, ber fonft allgemein für einen Beweis eines garten Teints gilt?" - Begen em? frog id, wo fo? - 3d habb jo nicks nich gegen em fegat; id habb of nicks wiber gegen bat Maten, as bat jei in 't Geficht so bunt utseg',7 as en Ruhnenei.8 "Solche Bergleiche verbitte ich mir," fab bei un lep webber haftig up un bal. - Dit wurd ummer ichoner un nahgradens martt9 id, wo bat fuchten was; ich fab also, hei full bat man fin laten, 10 un 't wir jo boch ummer 'n hubsch Maten. Dat geföll 11 em, un hei wurd mit einmal wedder de oll Rapteihn vull fuer un Fett, wenn 't fine Inbillung<sup>12</sup> angahn beb: "Charles," röp hei, "haft Du ihre Augen gesehn?" — Ja, sab ic, sei habb blag'.<sup>18</sup> — Dat was em nu æwer nich naug:<sup>14</sup> blag' Ogen habden Bele, sei müßt nu boch noch mat vorut15 hemmen. - "Blau?" rop bei; "ja blau; aber mas für ein Blau? Gin Blau, fo marm, daß es ordentlich einen grünlichen Schein annimmt. Der flare blaue Simmel nicht allein; auch bas traute Grun ber Erbe fpiegelt fich in biefem Auge!" - Ru mußt id ewer lachen, gegen minen Willen lachen, un id fab, bat habb id meindag' noch nich burt,16 bat graune Dgen icon miren, un't mir woll von ben graunen Sleuer bertamen, bat bei fei for graun anseihn habb. - Ru mas amer bat Ralm ganz un gor in 't Dg' slagen, 17 hei habb ümmer ungeheuern Respect vor be Frugenslub' ehr Ogen, grab as be nimobschen Dichters, be reden of man ummer blot von be Ogen, un bat Aemrige18 von ben minschlichen Lim', 19 bat bammelt20 man blot so borbi.

Hut Abend wurd bat nick mihr mit mi un ben Kapteihn, wi kemen nich mihr awerein. 21 Un boch! Ich lef' be erhabenen Stellen von Paulussen, be Schr... wollweislich roth anstreken habd, un be Kapteihn lep in be Kasematt 'rümmer un beklamirte bortau mit

be Bann'.23

<sup>1)</sup> heißt. 2) Schleier. 3) rief. 4) zog. 5) bischen. 6) weiter. 7) aussache. 9) Kuhne = Trut-Huhn. 9) merkte. 10) nur sein lassen. 11) gestel. 12) Einbildung (Phantasse). 13) blaue. 14) genug. 15) voraus. 16) gehört. 17) in's Auge geschlagen. 19) das Uedrige. 19) kelb. 20) baumelt. 21) überein, in Uebereinstimmung. 22) angestrichen. 23) händen.

Wir id perstänniger west un babb id pon lutt up mibr up Mutter Robich un Mutter Snurich' ehren Rath hurt un habb mi mibr mit be minichlichen Rrantheiten un mit Smeren2 un Buftern3 afgewen, benn habb id bat mit en Stod fauhlen mußt, bat minen ollen Rapteibn mat in de Anaken4 fatt, un dat bei fic 'ne Rrantheit vermauben5 mas: fo ower gung ich rubig tau Bedd un bacht an nids Slimmes; amer ben annern Morgen full id mat gewohr marben.

Den Morgen matte6 id tibig, von einen Spettakel up, un as id mi in be Bochte richtete, bunn fatt min oll leiw' Rapteibn fteibel' in 'n Bebb un rop ummer ut vullen Salf': "Bictoria! Bictoria!" - "Rapteihn, mat is 'e10 los?"" - "Bictoria, ich bin Dein Albert!" - "Gotts baufend nich mal tau!"" - 3d also ut dat Bedd herute, un bor sach id benn bat Unglud: bei fatt bor, brunroth in 't Geficht un flog11 mit be Urm um fic un wußt von finen Sinnen nicks. - "Bictoria, ich bin Dein Albert!" famm benn mal berute, un benn mal wedder: "Charles, verbammtes Rubnenei! Schmeiß boch ben hampelmann von Schr . . . heraus! Da fteht er und zeigt mir immer ben Schuh feiner Braut. - Roth find fie nicht. - blond - blok blond!" Un fo gung bat nu ben un ber.

Na, id wußt mi of nich wider tau raben, id gamm12 em en Glas foll Water18 un lep unnen 'runner un rop nah be Bach, bat be ben Stabsargt beforgen full: - De tamm benn of mit be Wil'14 un let em en gaub Deil Blaub15 af, bet bei ruhiger wurd; æmer de . Victoria' wull bei nich vergeten. 16 de brummelte bei noch ummer vor fic hen. — "Was hat er benn mit ber Bictoria?" frog be Stabsarzt. — Je, fab ic, bat wußt ic of nich; id funn mi bat amer woll benfen, wo bat taufam hangen beb: bei babb in be Zeitungen lefen, bat be Konigin Bictoria in Engelland ben Bringen Albert frigen17 mull, un wil bat hei nu of Albert mit Börnamen heiten beb, 18 habb hei fick bat mæglich 19 inbilbt, bat hei be richtige Albert wir, un bat bat för em in 'n Ganzen taubräglicher wir, wenn bei Bringregent von Engelland wurd, as bat bei bir noch langer up be preußschen Festungen 'rummer fet. -Na, bat gamm nu of be Stabsargt Bifall un ordnirte bat an, bat bei in bat Lazareth famm.

<sup>1) &</sup>quot;sch" tit die weibl. Endung des Eigennamens. 2) Schmieren. 5) Kuften (als humpathetische Eur). 4) Knochen. 5) vermuthen. 6) wachte. 7) zeitig. 8) höhe. 9) steil, aufrecht. 10) da. 11) schlug. 12) gab. 13) kaltes Wasser. 14) Beile. Zeit. 15) Blnt. 16) vergessen. 17) freien. 18) hieße. 19) möglicherweise.

Un so gung benn min oll Rapteibn von mi af, un id mußt nu blot mit Schr . . . en un Paulussen spaziren gabn un bes Abends allein in min Kasematt fitten.

## Kapittel 16.

Mit de Königin Victoria is dat vörbi, æwer mit Aurelia'n is 't in 'n vullen Gang'. Don Juan un Kopernikus, un woang! de heiligste Erzbischoff von Dunin bi uns ankamm. Worüm de Kopernikus nicks von rode Hor<sup>2</sup> weit<sup>3</sup> un weiten will, un dat hei sick taulett as 'ne "Schlange" utwisen deb.<sup>4</sup>

Unf' Herrgott gamm,5 bat min oll gaub's Mitkolleg fine Lungenstichtrantheit bald un gludlich amerstahn beb, un as bei taurugg tamm, freute id mi recht, benn be philosophiche Ropp, be mi alle Dag' as einzigftes Gericht upschöttelt? mas, tamm mi taulest gor tau tag8 un lebbern9 vor, un bortau pisacte10 un tarte11 hei mi mit sine velen<sup>12</sup> Sitelkeiten, benn hei höll<sup>13</sup> sid for en ,bebeutenben' Minschen un gebirdte<sup>14</sup> sid so, as habb bat hochpreifliche Rammergericht uns utbrudlich tau fine Bewunnerung nab Gr . . . . schickt. — Wer was also fibeler, as ick, bat min oll Rapteibn nu webber mang15 uns begang'16 mas; amer - weit be Rufut! - bei mas gor tau ftill, gung ummer in Gebanken herum, un as wi in be Friftunn'17 temen,18 ftellte bei fid webber an finen Lindenpahl un fet19 nah de Rasematt heræwer, in de ehr dufter Gewölm' fin Stirn20 mal unnergahn mas. Dat fach21 id benn nu dutlich, dat mit Victoria'n un ben Thron von Engelland habb bei upgewen,22 benn bat lagg blot23 in 't Blaub,24 un bat habben fei em aftappt,25 œwer mit Aurelia'n was 't noch in 'n vullen Sang', benn bat satt26 em beiper,27 mæglich28 all bet29 in 't hart.30 -

Schr . . . müßt of all so wat marken, hei makte<sup>31</sup> allerlei verdächtige Anspelungen, natürlich mit allerlei Winken mit den Tulpenstengel up sine eigene Klaukheit, <sup>32</sup> mit wecke<sup>33</sup> hei dat mit sine Brutschaft ansungen<sup>34</sup> hadd; sülmst herr Bartelsen sung in den beschränkten Unteroffzirskopp en Licht an uptaugahn. Em müggk<sup>35</sup> de Kapteihn woll grad so vörkamen, as hei sick sülwen<sup>36</sup>

<sup>1)</sup> wie. <sup>2</sup>) rothen Haaren. <sup>3</sup>) weiß. <sup>4</sup>) auswies. <sup>5</sup>) gab. <sup>6</sup>) alter guter. <sup>7</sup>) aufgeschüffelt. <sup>5</sup>) zöb. <sup>9</sup>) lebern. <sup>10</sup>) peinigte. <sup>11</sup>) zerrte. <sup>12</sup>) viel. <sup>13</sup>) hielt. <sup>14</sup>) geberbete. <sup>15</sup>) wieber zwischen. <sup>15</sup>) im Gange. <sup>17</sup>) Freistunbe. <sup>18</sup>) kamen. <sup>19</sup>) gustte. <sup>20</sup>) Setern. <sup>21</sup>) [ah. <sup>22</sup>) aufgezeben. <sup>25</sup>) lag bloß. <sup>24</sup>) im Blut. <sup>25</sup>) abgezapst. <sup>26</sup>) [aß. <sup>27</sup>) tieser. <sup>26</sup>) möglicher Weise. <sup>29</sup>) (chon bis. <sup>30</sup>) Serz. <sup>31</sup>) machte. <sup>32</sup>) klugheit. <sup>33</sup>) mit welcher. <sup>34</sup>) angesangen. <sup>35</sup>) mochte. <sup>36</sup>) selbst.

von früheren Tiben1 ber, as bei in buftere Midbernacht ftunn einsam up be ftille Bacht un an fin jitig Fru habb bacht, as bei fid bunn of mannigmal, wenn be Runn's vorbi mas, an en Pahl ftellt babb, bat Rinn un ben Gewehrlop, un ruhig inbruffelt3 mas, bet be Bahl umfact,4 un bei fid un fin Bewehr nahftens von be Irb's upsammeln mußt. - Aemer bat mas lang' ber, un bei babb in be Ort' weber Mitled mit fict fulwen, noch mit Annern: bei gung alfo up ben Rapteihn los: "Jeht die verdammte Babliteberei icon wieber an? Dat muß ich mellen." - "Melben Gie 's jum Teufel!"" bolfte em de Kapteihn grimmig an. — "Re, ich mell 's en General," fab' herr Bartels. - "Das tonnen Sie. - Bis hierher tann ich gehn, und ich tann fteben bleiben, mo ich will."" - "Das können Sie; aber Sie sollen fich man nich an ben Bahl ftellen: Sie fteben mich ben Babl ummer fchief, und ich muß mich benn ummer ein Beil von ben Steuerkontroleur leiben, bak ich ihn wieder grad' richt', und ber will mich fein Beil nich mehr borgen."

Dorut10 kann nu Giner afnehmen, von wat for Berbreitlichkeiten11 be Leiw'19 up 'ne Festung afhangen beiht; ben Rapteihn

fin hung an ben Bahl von be lutte13 Lind'.

In bese verdreitlichen Umstann' mußt fid bat gludliche Wif' begewen, bat wed von unf' Kammeraben ut M . . . . uns nahtemen, un bat aamm benn nu webber 'ne lutte Upfrischung, un fülwft min oll Rapteibn verget14 fin Janten15 nah Aurelia'n up 'ne Tid lang, as fin befte Frund von Ballie her, be lutte Ropernitus, un Don Juan inrudten. - Na, bat wiren en por plefirliche17 Rirls: Don Juan mas en argen Gunner, 18 bei mas all von Geburt en Stralfunner,19 hei mas, mat fei up hochbutich en beten20 von Lüberjahn näumen,21 bei was meindag' nich,22 as23 be Rapteihn, fterblich, ne ummer bi lewigen Lim'24 verleimt; bei burte25 eigentlich of nich tau uns, benn bei mas fines Glowens26 en Bautbanbler27 un babb blot einmal 'ne grote Red' bi 't hambacher Geft hollen,28 amer bei habb Johre lang mit uns taufamen in ben Unnerfautungs. arreft un in M . . . . seten,29 mas en groten, ftaatschen Rirl, un mat for mi bat Befte an em mas, bei mas 'ne Ort von Dichter, un borum freu'te id mi, bat wi nu boch einen mang uns habben, mit ben wi Bauluffen bumpeln31 funnen. Don Juan mas ummer

<sup>1)</sup> Zeiten. 2) Kunde. 3) eingebrufelt. 4) umfank. 5) nachher. 6) Erde. 7) Art. 5) brülte. 9) sagte. 10) baraus. 11) Berdrießlichkeiten. 12) Lebe. 13) Nein. 14) vergaß. 15) heftiges Berlangen. 16) Halle. 17) platsant. 15) Sünder. 19) Stralsunder. 20) biskhen. 21) nennen. 29) niemals. 23) wie. 24) bet lebendigem Leibe. 25) gehörte. 26) seines Glaubens. 27) Buchhändler. 26) gehalten. 29) gesesten. 30) stattlich. 31) unterkriegen.

tau jebe Stunn' prat sid tau verleiwen, nich einmal för ümmer, nel ümmer för ein Mal. Id weit nich, wat sei ben richtigen Don Juan mal an de Keb'2 leggt hewwen, un wo hei sid dorbi hatt hett, dese ret3 æwer in sine Keden so 'rümmer, wenn hei en hübsch Mäten sach, as en Windhund, wenn em von Firn's en Hasen wis'ts ward.

De lutte Ropernitus mas borgegen en gang anner Gemachs von en Rirl; mas Don Juan binah foß Faut' boch, fo mas bei fnapp fim.8 mas amer bennoch bi be Külelir tau hall linke Klügelmann in 't tweite Glib' west; wog Don Juan gaub tweihunnert Bund .10 fo wog bei man nah Tollgewicht fog un negentig up 't Da';11 fach Don Juan in 't Geficht fcon witt12 un roth ut, fo fach bei borgegen icon gel un brun18 ut, benn fei habben em of enmal mit en Ruhneneil4 in 't Geficht 'rin smeten; 15 habb Don Ruan of 'ne frumme Naf', so was fei boch tau 'm wenigsten bid, æwer be Ropernitus habb 'ne trumme Raj', be was so spis, bat sei in 'ne aabliche16 Stoppnabel infabelt warben funn, un't Ding fach so brist in be Welt herinne, as "sühst mi woll". 17 Un bese Raf' burte tau einen Kirl, be was strack un stramm, un wenn hei be Groten nich aflangen funn, benn ftellte bei fid up be Tehnen,18 un benn ftunn<sup>19</sup> bei eben fo ftim, 20 as en Sögfäutigen. — Weck Minichen bedrimen21 Allens mit Urm un Bann', wed mit ben Kopp, wed mit be Mag',22 hei bedrew fine Geschäften blot mit be Gall; dreivirtel von dat Johr, wat id mit em hir in Gr . . . . taufam weft bun, habb bei be gele Sucht,23 un be Balfte von be Lid, be wi tau 'm Spazirgang habben, hett hei ihrlich in Smid Grunwaldten fine Theertunn24 'rinneteten,25 benn befe Bympathi26 hulp27 em, un as bei mal gang gel tau ben General gabn mas, habb be oll herr fid amer fine Utficht28 fo bagern29 verfirt,30 bat bei em de Erlaubnis bortau ein for allemal gewen babd; un Smid Grunwald, de uns ichreg genæmer mahnt,31 habd of nids borgegen. bat bei fid in finen Theer speigeln beb.32

De Freud' was grot, as de Beiden ankamen deben, vör Allen æwer den Kopernikus un vör Allen bi minen ollen Kapteihn, denn de nige<sup>23</sup> Ankæmling was fin beste Fründ von Hall ber, sei hadden Bandesten un preußich Landrecht tausam bedrewen, hadden ehre

<sup>1)</sup> ob. 2) Keite. 4) ris. 4) Måbchen. 5) Herne. 6) gewiesen, gezeigt. 7) beinahe sechs Tuk. 5) füns. 9) im zweiten Gliede. 10) 200 Pfund. 11) 96 auf 8 Auge. 12) weiß. 13) gelb und braun. 14) Kuhne = Arnt-Huhn. 15) geschmissen. 16) ziemlich groß. 17) sieht du mich wohl. 18) Zehen. 19) stand. 20) steis. 21) betreiben. 22) Wagen. 23) Gelbsucht. 24) Theertonne. 25) fineingegucht. 26) Sympathie. 27) half. 28) Aussehen. 29) gewaltig. 20) erschroden. 21) wohnte. 23) spiegelte. 23) neue.

Rrigsjohren tausamen borchfuchten' un 't irfte Eramen tausamen makt un habben nabsten in Dt . . . be ganze Tid lang up eine Stum'2 taufamen feten. De Ropernitus mußte nab unfe Sib3 'ræwer tredens un in be Rasematt unner uns mabnen, un nu funnen wi Drei ummer taufamen tamen, benn tufchens uns murb nich tauflaten.6 Bel wurd nu vertellt? von dit un von dat: de Ropernifus vertellte von de ollen Frünn', un bat 20 . . . . noch nahkamen bed, un mæglich of noch be Frangof', ben fei ewer vorlöpig8 wegen fin gefturtes9 Wefen nah Berlin in be Schariteh bröcht10 habben, un wi vertellten nu von den ollen General un von Herr Bartelsen un von Schr . . . en un Paulussen. Sabb be Rapteibn fict 'ne Karnallenvægelhed mitbröcht, so bröchte fick nu be lutte Kopernifus 'ne Bed von witte Duf'if mit, be in en ordentlichen Glas-Baleh12 mahnen beben, un be bei in 'n Groten tüchtete.13 Na, all Bott helpt,14 fab de Mügg,15 un spudt in ben Rhein, un was bat of fein grot Plefir, bat mi be Duf' maten beben, fo funn id fei mi benn boch of af un an eins betiten, 16 un Giner fall Gott for Allens banten, of for Muf', b. h. fo lang', as fei fefer17 in en Glastaften fitten.

En por Dag' d'rup gung bunn up be Festung bat Gereb, be Erzbischoff ut Bofen, Dunin, full nah uns brocht marben un full bi uns fitten, benn bit was bunnmals grab be Tib, as be Ratholichen an ben Rhein un in Bofen un Schlefingen den preußichen Staat groten Spermang18 makten. Wi habben bat von Schr . . . en tau weiten fregen, 19 be bat von fine Brut ehrentwegen20 mußt, un of Herr Bartels mas bor mal unverwohr321 mit 'rute kamen, as fick in fine Unteroffzirerbost22 be koniglich preußsche Deinst-Instruktichon mit finen fatholichen Globen in be bor lagg.23 - Na, eins Dags gung 't benn nu los. Allens mat up uni' Festung katholsch was — un bat was bat Meiste — kamm ut Höller<sup>24</sup> un Kasematten herut un stellte sick an be Strat<sup>25</sup> up: "Er kommt, er kommt! Er ist schon ba!" — Ra, wi gungen benn of, fo wib26 as mi gahn burmten, bet an unfere lutte Lind', Berr Bartels ümmer hart an uns. Bon bor ut kunnen wi nu nah be Rummandantur benfeibn, un vor be Rummandantur ftunn en Rutschmagen, um ben bat Bolf fic ordentlich brangte, un as wi en beten ftahn habben, famm mer ut be Rummandantur 'rute, un bat

<sup>1)</sup> burchgesochten. 2) Stube. 3) Seite. 4) hinüberziehen. 5) zwischen. 6) zugeschlossen. 7) erzählt. 8) vorläusig. 9) gestört. 10) gebracht. 11) weißen Mäusen. 12) Balais. 13) züchtete. 14) jeder Ruhen, Vorthell hiss. 15) sagte bie Mück. 16) einmal begucken. 17 sicher. 18) Sperenzien, Wiberstand. 19) getriegt. 20) b. h. von seiner Braut — her. 21) unversehens. 22) -brust. 23) in ben Haaren lag. 24) Häusern. 25) Straße. 26) weit.

Bolk budte fid anbachtig un beb um finen Segen, un bei babb ben Saut afnamen1 un wintte ummer mit be Sand, un as bei uns neger2 famm, bunn funnen wi dat feibn : bei mas en lutten ftaatichen Herr, en beten tumplett3 von Lim' un mit en ihrmurdigen, tablen Ropp, un as bei gang neg' heranne mas, bunn bogte4 fick of Berr Bartels nab por un mull fict fegen laten,5 amer mit einmal fregen wi bat mit bat Lachen, un be oll lutt Ropernifus ichome Berr Bartelfen taurugg un iprung up ben Berrn Ergbischoff los un rop:7 "Donnerwetter! Dider, wo fommft Du ber?" Un wi nu all um em 'rummer, un herr Bartels rop ummer bormang: "Das muß ich mellen! Das muß ich mellen! und, meine Berren. Sie burfen nicht mit ben allerheiligften Berrn reben!" bet endlich be Rummanbantur-Schrimer,8 be boræwer tau famm, tau em irnftlich sab: "Sind Sie denn unklug, Bartels? Das ist ja nicht der Erzbischof, das ist ja ein Kamerad von den Herrn." Ra, dunn was Fred<sup>9</sup> in 't Land, un wi trocken<sup>10</sup> mit unsern Erzbischoff af, un 't Lachen wull gor fein Enn' nemen, as bei uns vertellte, wo<sup>11</sup> fei em up den Weg mit allerlei Ihren<sup>12</sup> unner de Ogen<sup>13</sup> gabn wiren, un wo em namentlich be Bostmeisters mit Spif' un Bebrant ihrfürchtig unner be Urm greven14 habben.

Hei kamm of ganz unversallen an, un de Verwesselung, de mit em passirt was, habd mit keinen Annern von und so vullstännig passiren kunnt, denn hei was und in geistlichen Utseihn gor tau sihr æwerlegen. Von Natur all lagg up sin runnes Gesicht 'ne geistliche Salwung, de bi jede Gelegenheit dorut hervör blänkerte, de hei æwer beter de as Smer som sussen kopp hadd vernutzen siulk, mæglich, dat em de Hor dorut de wisen, denn de sach blank ut ad 'ne Villarbkugel, wo Einer unnenwarts en por Frangen 'rümmer makt hett. Dortau hadd hei wegen de Warmniss en langen brunen Aewertrecker an, den hei von sinen leiwen Papa arwt hadd; un sin Papa was en sößsäutschen Kirl west, un hei was man en halwen Tolle gröter, as de Kopernikus. Dese lange Paletoh un 'ne vigelett-rode, sa sammten Kapp, de em Don Juan mal in M.... tau Wisnachten mit en Gebicht, wat den Titel sühren deb: "Diesem Kürbis sehlt ein Stengel, verihrt hadd, hadd em tauirst unnerwegs in den heiligen Geruch bröcht, un besen Geruch hadden de Possillons von Statschoon

<sup>1)</sup> hut abgenommen. 2) näher. 3) complet, corpulent. 4) da beugte. 5) wollte sich segnen lassen. 5) schoeber. 9) da war Friede. 10) gogen. 11) wie. 12) Ehren. 13) Augen. 14) gegriffer. 15) glänzte. 16) besser. 17) Schmiere. 18) gewachsen. 19) Währune, Erwärmung. 20) Ueberzieher. 21) geerbt. 22) 1/2 301l. 23) violettrothe. 24) Station.

wiber verbreit't, un fo was hei benn nu bi uns as Erzbischoff ankamen.

Aewer nu? Wo mit em hen? — Hei was en Schriftsetter um habb en so grugliches Verbreken² begahn, bat sülmst wi, be wi boch as Königsmürders anschrewen³ wiren, und schugen⁴ müßten, mit em tausam tau wahnen. Hei was nämlich in de Sweiz west un habb bor ihrlich sin Brod as Schriftsetter di Orelli'n in Zürich verbeint, habd wwer — un dat was dat Schauberhastige an den Kirl — sin gaud Brod nich upgewen wullt, as de König von Preußen up den Insall kamm, de ganze Sweiz för sine leiwen Landskinner tau verbeiden,5 un as hei dæmlicher Wis wedder taurügg kamen was, habden sei em up 'ne Keis' von Johren up de preußschen Festungen schickt, dat hei sich doch allmählich wedder von dat sweizer an 't preußsche Brod gewennen süll.6

Mit so einen sworen? Verbreker kunnen wi doch unmæglich tausamen wahnen; æwer tau 'm Glücken bestimmte ditmal uns oll Herr General dat: de Schriftsetter süll wit den Baukhändler tausamen wahnen, denn sei wiren so wie so Annerdäulkenkinner, un so müßte denn de allerheiligste Erzbischoff mit Don Juannen tausamen trecken. — Rich wohr? — 'Ne slichte Passung; æwer wat helpt dat Au? In de Ort hett 'ne Festung Ahnlichkeit mit den Ehstand: wat tausam sall, kümmt tausam, un süll 't de Düwel'

mit be Schuwfor10 taufam farren.

Na, nu kamm 'ne muntere Tib, nu kamm Lewen in be Baub'; <sup>11</sup> för uns würd 't ibel<sup>12</sup> spaßig un lustig, æwer för Herr Bartelsen würd 't argerlich un verdreitlich, dat Spelen<sup>13</sup> mit den Degenquast was vörbi, un de Rugelhopensitteri<sup>14</sup> habd ehren Vergang<sup>15</sup> nich mihr, hei müßt von Einen tau 'm Annern lopen<sup>16</sup> un müßt häuden<sup>17</sup> un möten, <sup>18</sup> denn männigmal wiren wi langs unsen Spazirgang utenanner, as 'ne Tiralljür-Red'<sup>19</sup> vör den Find, un ein Jeder söch<sup>20</sup> sick vör Herr Bartelsen sin Og' achter Böm<sup>21</sup> un ein Jeder söch<sup>20</sup> sick vör Ferr Bartelsen sin Og' achter Böm<sup>21</sup> un redte mit em von sine Brut, dor süll hei nu uppassen, dat de Swager nich mit uns reden ded. Ropernikus sunn in Smid Grunwaldten sinen Durweg<sup>22</sup> un ket in sine Theertunn, un wenn hei den in 't Og' saten wull,<sup>23</sup> denn brok<sup>24</sup> Don Juan ut de Bahn

<sup>1)</sup> weiter. 2) gräufiches Berbrechen. 3) angeschrieben. 4) schwen. 5) verbieten. 5) gewöhnen sollte. im zweiten Grade. 9) Teusel. 19) eitel = ganz. 13) Spielen. 14) h. h. das Sigen auf dem Kugelhausen. 15) Fortgang. 16) saufen. 17) haten. 19) wehren, in den Wegelhausen. 19) Tiralkeur-Lette. 20) suchte. 21) hinter Baumen. 22) Thorweg. 23) sassen

un fung en lütten Roman mit de Schenkjumfer in den negsten Huj'' an, oder de Erzbischoff kreg 'ne olle Fru up de Strat fat't,2 de sick Hiring halt's hadd, un frog, wat hei gellen ded<sup>4</sup> — denn hei was hellschen ökonomschen<sup>5</sup> — oder ick lep<sup>6</sup> æwer dat Mal von de lütte Lind' henut' un kek en beten nah 't Waterdurs dal, 9 un di Allendem stunn de Kapteihn wedder an sine Lind' un stunn em Bahl scheiw. Herr Bartels hadd swore Dag', un alle Dag' meldte hei wat di den General, 't kamm æwer nicks dornah. — Wildest<sup>10</sup> satt Aurelia ümmer slitig<sup>11</sup> an 't Finster un stickte un

neiate12 bor, benn wo full fei of just anners fitten, as an't Finfter, wenn sei ftiden un neigen wull, benn be ollen Rasematten fund gefährlich bufter. Mannigmal tamm fei of vor be Dor 13 tau Rum'. 14 un benn troct 15 de Ravteibn in vulle Barad' up un matte Front un ftret 16 fict ben gelen Snurrbort - benn be mas nu all 17 - un redte mit mi ober en Annern fibr lud, 18 wat bat for schones Weber19 wir; un mannigmal gung sei of spaziren un schrammte em webber fo bicht vorbi, as bunnmals, benn matte bei ben fulwigen Diner, ben bei fic tau maten pornamen20 babb, as bei be Ronigin Victoria um ehre Sand anspreten mull, un wenn sei benn. flant un rant, an em vorbigahn mas, benn gung bei fim Schritt achter ber un treb21 jo vel as mæglich in ehre Fauttappen,22 un benn ftreb23 fid in fin Bart24 Leim' un Arger, benn Bartels let25 em benn nich ut bat Dg' un gung benn webber fim Schritt achter em, un achter Bartelfen, fim Schritt, famm benn Schr . . . blot ut fründschaftliche Riglichkeit,26 mat27 dat ben Rapteihn woll fo aluden beb, as em, un achter ben folgte Don Juan up be Spor28 von en hubich Maten, un achter ben be Ergbischoff, um em von 'ne bugendlofe Verführung aftaubollen; un wenn benn min oll Rapteibn fid umtet un fach be gange Prozesicon achter fic, benn lep hei muthig in fin Lod'29 herin un bebrem bor bulle30 Ding', un wenn id benn nahkamen beb, benn hurte31 id noch fo 'ne afgebratenes Redensorten, as: "Das Beiligfte wird bier in ben Staub getreten," un "wiffen benn biefe Menfchen gar nicht, was Liebe heißt?" un benn namm<sup>33</sup> hei fict bat gor nich æmel.34 ben Don Juan for einen liberlichen Rader, Sor . . . en for ein Sanswuften, den ihrlichen Erzbischoff for einen Dasbartel un ben

<sup>1)</sup> nächten Hause. 2) gefaßt. 3) Hering geholt. 4) gölte 5) sehr wirthschaftlich. 6) lief. 7) hinaus. 8) Wasserhor. 9) hinunter. 10) während dessen. 11) steißig. 12) nähete. 13) Thür. 14) zu Raum, zum Borschein. 15) zog. 16) trich. 17) der war nun schon. 18) saut. 19) Wetter. 20) vorgenommen. 21) trat. 22) Hußstapsen. 23) strict. 24) herz. 25) sieß. 26) Reugier. 27) ob. 28) Spur. 29) Loch. 30) toll. 31) horte. 32) adgebrochen. 33) nahm.

braven Bartels for en vullftannig Rindveih tau eftimiren. Ropernitus, fab bei, wir noch be einzigfte von all be Untamlingen, be noch Takt un Ihr' in 'n Liw' habb. — Arme Kapteihn! Bei ahnte gor nich, bat em grab' von ben lutten Kopernikus sine Sib2 ber all 't mægliche brennte Bartled andahn3 marben full. "Charles," frog mi be lutt Ropernitus en por Dag' nah fo 'n Trubel, "warum fteht ber Kapitain immer wie angenagelt an ber tleinen Linde?" - Dat mas nu 'ne ekliche Frag': gang tau verheimlichen was be Satt nich mihr, un boch wull ich of nich verraben, mo beipb min oll Rapteibn in be Leiwesqualeri un Angft berinne fatt, un bat bei all fine Unfpruch' up be Ronigin von Engelland tau Sunsten von Aurelia'n upgewen habb; ich fab alfo: ""Ih, hei fickt bor man blot;6 bor grad æwer mahnt en hubich Maten."" - "Diefelbe, hinter ber er vor ein paar Tagen berlief?" frog hei, un borbi fohrte' bat Ding fo hastig up mi los, bat id bent, bei ftedt Di mit be Raf' borch ben Salf'baut.8 "Gott bewohre!" segg id, ", wat hest Du? Kann hei nich dor-nah kiten un achter ehr hergahn?" — "Charles, ist das dieselbe mit dem schönen goldblonden Haar?" — ""Dat weit der Deuwel!" fegg id, ""Du feggft von blond, un bei feggt of von blond, un id feih bat for roth an. Hemw id benn kein Ogen mihr in ben Kopp?"" — Dor brok hei nu knas von af, awer nu frog hei mi nah be Fomilienumftann', un id, Dæstopp, martio of nicks Glimmes, benn id bent, bat is, wil bat<sup>11</sup> hei en gauben Fründ von ben Kapteihn is, un segg em Allens. — Den annern Dag, as wi in be Fristunn' gabn, stellt sic 't oll lutt Ding of an be Lind', un id bent noch so bi mi: sub, bat Kræt hett boch en minschlich Gefäuhl, bei will boch ben ollen Kapteibn bor nich allein ftabn laten un will em mæglicher Bif' en beten upvermuntern,12 trobbem bei wedder fine gelen Turen13 hett un folle Faut14 frigen fann, un id freu mi ordentlich ewer ben Ropernitus. - Schlange!

<sup>1)</sup> Ehre. 2) Seite. 3) alles brennenbe, schwerzliche Herzeleib angethan, 4) Sache. 5) wie tief. 6) gudt da nur bloß. 7) suhr. 6) halstuch. 9) kurz. 10) merke. 11) weil. 12) ausmuntern. 13) gelben Touren, Ansall von Gelbsucht. 14) kalte Küße,

#### Kapittel 17.

Worüm nu ümmer Twei<sup>1</sup> an de lütte<sup>2</sup> Lind' stahn. Mine lütte leiwe<sup>3</sup> Idagicchen. De witten Müst'<sup>4</sup> warben gris,<sup>5</sup> un de Kopernikus gräun<sup>6</sup> un möt webber<sup>7</sup> in Smid Grunwaldten sine Theertunn<sup>8</sup> kiken.<sup>9</sup> De Kapteihn ward en blagen<sup>10</sup> Löw', un de Erzbischoff höllt<sup>11</sup> ne Red' æwer Stülp un Pott, <sup>12</sup> bet<sup>13</sup> hei binah ut sin Baders Rod' rute schüldt<sup>14</sup> ward.

En por Dag' borup fümmt Bartels an mi 'ran: "Ru schehn ba ümmer Zwei." — "Wo?"" — "Ra, an die kleine Linde." — ""Denn lassen Sie sie stehen!"" — "Re, dat muß ich mellen." — ""Ra, denn melden Sie '§!"" — "Ja, das is auch man so. Recht giebt mich der General ümmer, aber er will nichts davon wissen; un wenn die Herrn sich man so an den Pahl stellen wollten, mit den Rücken gegeneinander, daß Jeder den Andern Gegenstand hielte, oder beide mit 's Gesicht nach das Wagenhaus hin, denn wollt ich noch nichts nich sagen." — "Warum sollen sie denn nicht nach der anderen Seite zu sehen?"" — "Ra, wegen das junge Mädchen; junge Mädchen schehn in meine Instruktschon oben an." — ""Wie denn daß?"" — Un Herr Bartels kamm neger¹s nah mi 'ranne un flustert mi halflud¹s tau: "'S is wegen Herr Schr . . . en, und der General hat an die eine Brautschaft genug und will sich nicht auf 't Frische Läus' in den Pelz seten."

Na, wat herr Bartels marken beb, 17 mußten wi boch of nahgrabens marken: ut be beiden gauben Frünn'18 von Hall'9 her wiren en por richtige Gegenbuhler worden; be Kapteihn in 'n gauden Glowen<sup>20</sup> un in den irsten Besit, dat Kræt von Kopernitus as en Indränger, 21 de em sin rechtlich Eigendaum stridig maken wull. 22

Ob Aurelia den Kapteihn sine mäuhsamen Anstalten an den Pahl gewohr worden is, is meindag' nich23 bekannt worden, sei satt²4 un neigte²5 un let²6 so unschüllig, as wull de Kapteihn ehr leiw' Mutting frigen;²7 as nu æwer de Kopernikus of Dag för Dag Stunn'n²8 lang an ehren Hewen²9 stunn30 un neben dat stille Planetenlicht von den Kapteihn as en swewelgelen³1 Komet upgung un in ehren Gesichts- un Dunstkreis hen un her schot,³2 blot mit

<sup>1)</sup> Zwei. 9 Kein. 3) lieb. 4) weißen Mäuse. 5) grets, grau. 6) grün. 7) muß wieber. 8) Theertonne. 9) guden. 10) blau. 11) hålt. 12) Topf. 13) bis. 14) herausgeschüttet. 15) fam näher. 16) halblaut. 17) merke. 18) guten Freunden. 19) falle. 20) Glauben. 21) Einbringling. 22) firetien. 28) Etunben. 29) himmel. 30) fand. 31) schwefelgelb. 32) schoß.

ben Unnerscheid, bat be Romet ben Start,1 un bei be Raf'? in Enn's redte, bunn mugat4 sei woll wat marken. Aewer as bat för gewöhnlich in de Welt taugeiht,5 de bat am irften marten mußt un markt bewwen full, be Rapteibn, mas be Lette, be up flimme Gebanten tamm, un wenn bat Ropernifuffen-Rræt be Dumens in bat Armellock flog, un mit fin wiknaf'test Fragteiken pon Raf' allerlei anzügliche Fragen an Aurelia'n richt'te, benn ftunn bei milb an finen Babl, un fin ffilles Abenbftirn-Geficht ichinte10 fnappemana11 borch be fürigen12 Anftalten benborch, be be Ball'iche Mlügelmann von 't tweite Glid por un tuiden13 fine un Aurelia'n ehre Ogen<sup>14</sup> bedrew. <sup>15</sup> Ra, taulett, taulett füll hei of borachter kamen, <sup>16</sup> as Thoms achter be Hamel; <sup>17</sup> wwer im bormit klor <sup>18</sup> tau warden, mot id 'ne hatmenning taurugg treden. 19

Dicht bi unfe Kasematten was 'ne Rinnerschaul20 von lutte Matens .21 un wenn wi Rlod twolwen22 in unf' Loder mebber injnappt murben, benn begegent uns bat lutte Gorenwarts23 un iprung in ben iconen Frubjohrsfunnenichin berummer, as wenn 'ne Haub'<sup>24</sup> Bottervægel<sup>25</sup> loslaten wir<sup>26</sup> un wull fict nah 'n langen Winter mal webber up Blaumen weigen.<sup>27</sup> Sei banzten fo lustig be Lindenalleh entlang, un in de frische Frühiohrsluft mas be bumpige Schaulftum' vergeten, 28 fei smeten be ollen verbreitlichen29 Schaulbaufer mit de Efelsuhren boch in de Luft, bat fei doch of wat von de Frubjohrsfunn annemen kunnen, un æwer ehr luftig Gebrim'30 breib'ten31 fid be jungen, frifchen Lindenblaber un malten Lichter un Schatten boræmer, bat be roben32 un witten un blagen un gräunen Röckschen33 noch bunter un luftiger leten, un ut bese bunten Röchschen feten34 mit blage un brune35 Dgen be lutten weiten<sup>36</sup> Rinnergesichter herute, frisch in Gesundheit un lewig<sup>37</sup> in Luft. Blot, wenn wi mit Bartelfen an ehr vörbitemen, 38 benn murden fei ftill un teten uns ichus an, as wir mat Frombs,40 mat Befährlichs in ehr Spill follen,41 un ein' un be anner von be grötern42 mafte en verlegenen Anicks, ben fei for fo 'ne beanastliche Fälle von ehr Mutting lihrt43 habb.

<sup>1)</sup> Sterz, Schwanz. 2) Rase. 3) in's Ende, in die Höhe. 4) da mochte. 5) zugeht. 6) Daumen. 7) schlig. 6) naseweiß. 9) Fragezeichen. 10) schinter fommen. 17) feurig. 13) zwischen. 14) Augen. 15) betrieb. 16) dahinter fommen. 17) hammel; sprichme. 16) Kar. 19) Haten, Phagenebung (Furchle zurückziehen. 20) Kinderschule. 21) Mädhen. 22) Uhr zwölf. 23) Kindervoll. 24) Schaar. 25) Huttervögel, Schmetterlinge. 26) loßgelassen were. 27) auf Blumen wiegen. 28) vergessen. 29) schmissen bie alten verdrießlichen. 30) Getreibe, Treiben. 31) breiteten. 32) rothen. 33) Köcken. 34) guckten. 35) brauter. 35) meist Allesten werder. 36) weich. 37) lebenbig, munter. 38) vorbeitamen. 39) fceu. 40) Frembes. 41) Spiel gefallen. 42) größeren. 43) gelernt.

Memer 't full nich lang' buren,1 bunn murben mi brifter mit enanner: fei mußten jo of pon ehr Schaulftum' ber, mat inspunnen beit,2 un mæglich, bat Gerr Bartels be lutten Rinner noch nich for junge Matens ansach.3 bei brudte en Da' tau, wenn wi mit ehr en por Burd's meffelten. - Gin' mas amer borunner, bat was de Kron' von bat Sanze, bat was en Rind, fo munnerleiwlich,5 bat fülmft Bartels bat nich amer 't Barte bringen tunn, mi ben Mund tau verbeiben,7 menn id mit ehr langer redte. Ut be groten, brunen Dgen tet fo 'ne ichelmische Froblichkeit, un amer ehr frisches Angesicht bor flog bat 'rower mit Schatten un Licht, as wir fei unner Sunnenstrahl un weilen, graunen Frubiobrs-Lindenschatten geburen un babb ehr fortes Lewens lang in en Land mahnt,9 wo 't ummer Fruhjohr is. - Sei is bob10 - un id bun en ollen Kirl worden, ower noch ummer fteiht11 fei mi in all ehr Leiwlichkeit vor Dgen, un wenn id en icones, frombes Rind feib,12 benn met13 id fine Schönheit, abn14 bat id boran bent, an mine lutte Iba ehr, un id bank Gott but noch borfor, bat bei mi bunnmalen15 an bit lutte Wefen fo 'ne reine Freud bett erlemen Laten.

Sei was be Halfiwester von Aurelia'n, un obschonst Herr Bartels up be öllste<sup>16</sup> Swester binah en grimmigen Haß habb wegen be Schererien, be sei em makte, so kunn hei dit lutt Dirning<sup>17</sup> doch nich bös warben, hei leb, 18 dat ick mit ehr redte, un naumte<sup>19</sup> sei ümmer, üm sine eigene Tauneigung tau bewisen, mit

en bumwelten Leiws-Atzent:20 ,bat 3bachechen.

Nu müßte æwer bat Ibachechen bes Nahmidbags Alock twei ümmer an ben Kopernikus sin Finster vörbi, un wil hei unnen wahnen bed, bat Weber<sup>21</sup> of all so was, bat Einer bat Finster uphewwen<sup>22</sup> kunn, so makte sick dat ganz natürlich, dat hei mit ehr en beten<sup>23</sup> an tau kahnen<sup>24</sup> sung. — De Kopernikus was in 'n Sanzen en gauben Kirl; æwer von den Kapteihn sine Großmüthigkeit, de sick blot tüschen Man' un Stirn'<sup>25</sup> an den Hewen 'rümmer berew,<sup>26</sup> slog em nich 'ne Aber; hei krawwelke ümmer up de Ird'<sup>27</sup> 'rümmer, un dor wüßt hei sick Allens handlich taurecht tau leggen.<sup>28</sup> Wat was denn nu natürlicher, as dat hei min lütt Idachechen tau sinen Aportendräger<sup>29</sup> maken ded. Sei müßte em vertellen,<sup>30</sup> wat

<sup>1)</sup> dauern. 2) einsperren heißt. 3) ansah. 4) paar Worte. 5) wunderlieblich. 6) über's Her. 7) verdieten. 5) kurges Leben. 9) gewohnt. 10) tobt. 11) steht. 12) sehe. 13) dann messe. 14) ohne. 15) damals. 16) älteste. 17) steine Dirne. 18) litt. 19) nannte. 20) doppelten Lebes-Tecent. 21) Wetter. 22) auf, ossen haben. 23) bischen. 24) schwahen, plaudern. 25) zwischen Wond und Sternen. 26) umher trieb. 27) Erbe. 28) legen. 29) zwischenträger.

Aurelia hüt seggt habb, un wat sei gistern seggt habb, un wohen sei vörgistern spaziren gahn was, un hei let benn up sine verbammte psissige Manier mit insleiten, wat hei von Aurelia'n seggt habb, un wat Ivachechen seggen süll, wat hei seggt habb. — Genaug, de Telegraph was in vullen Gang', un de Racker let minen ollen Kapteihn in aller Unschulb up den koppernen Draht banzen, ahn bat de arm Kirl wüßt, wat unner em passiren deb, un dat ick lud habb lachen müggt, wenn mi de Kapteihn nich neger angahn habb.

Wenn be Kapteihn dat Glück hatt hadd, sinen Engel up den Spazirweg tau grüßen, denn gung hei ümmer in de Kasematt taurügg un sned en Karns in den Dörenstänner? tau 'm Wohrteikens un Andenken an sin flüchtiges Glück; un denn stunn hei männigmal Stunn'n lang vör de Karn' un röp<sup>9</sup> sick di jeden de besondern Umstänn' in 't Sedächtniß un drunk so döstigs<sup>10</sup> un so deip<sup>11</sup> ut den Hossingsbeker, det de helle Kurasch'<sup>12</sup> em ut de blanken Ogen lücht'e, <sup>13</sup> un denn haltel<sup>4</sup> hei sick ut sin Karnallenvagelburken<sup>15</sup> sinen schölken jungen, gelen Hahn herute un straktel<sup>16</sup> un eietel<sup>17</sup> em un wüßt em so vel<sup>18</sup> tau vertellen, wo schön dat lütte Dirt<sup>19</sup> dat mal hewwen süll, un 't ded em led, <sup>20</sup> wever trennen müßten sei sick. — "Willst Du em denn verköpen?"<sup>21</sup> spog ick. — ""Für kein Geld!"" was de Antwurt, ""ader · · · · · · " — Jck verstunn dit "Aber' un dacht so dim mit: wer weit, wat<sup>22</sup> hei mit den Karnallenvagel nich sin Glüd makt? — Hei wever drömte<sup>23</sup> blot von dat Glück, wat sinen Karnallenvagel bevörstunn, un verget<sup>24</sup> sin eigen dorwwer, denn de Kopernikus kamm em tauvör. <sup>25</sup>

Eins Mibbags kummt benn bat lütte, giftige Ding nah uns 'ruppe: "Charles, haft Du nicht eine Schachtel?" — Ja, fäb<sup>26</sup> ick, be habb ick woll, œwer be brukte ick fülwen.<sup>27</sup> — Un 't was of wohr, benn ick habb borin swarte Krib' un Keinruß, <sup>28</sup> ben ick ümmer in 'n Groten brukte, wil ick meistenbeils alle Lüb<sup>29</sup> in 'n swarten Liwrock <sup>30</sup> malen müßt. — Oh, ick süll em be boch leihnen, <sup>31</sup> in en por Dag' kreg' ick sei webber. Na, ick beb bat of; wat wüßt ick borvon? Un hei nimmt be Schachtel un sett't<sup>33</sup> en por witte Müst ut sinen Must paleh <sup>34</sup> borin, un as ick noch achter

<sup>1)</sup> gesagt. 2) einfließen. 3) kupfern. 4) saut. 5) näher angegangen wäre. 6) schnitt eine Kerbe. 7) Thürstänber. 8) Wahrzeichen. 9) rief. 10) trank so burstig. 11) tief. 12) Courage. 13) seuchtete. 14) hoste. 15) Kanarienvogelbauer. 16) streichette. 17) liebfos te aubertprache). 15) viel. 19) Thierdoste. 21) verfausen. 22) weiß, ob. 23) träumte. 24) vergaß. 25) zuvor. 26) sauvor. 26) sauvor. 26) sauvor. 26) sauvor. 27) brauchte ich selben. 32) kriegte. 33) seibt. 34) Mäuse-Valais.

em ankam¹ un will em noch von bat inwennige Utseihn von be Schachtel Bescheib seggen, dunn langt hei de oll Schachtel all hastig börch sine iserne² Gardinen un seggt tau dat lütte Jdachtel all hastig börch sine iserne² Gardinen un seggt tau dat lütte Jdachtel all hastig drüß auch Aurelia vielmal!" Ru hadd id jo den Bewis in Hänn'n,³ dat hei den Kapteihn verraden ded.⁴ — "Was hast Du in die Schachel gepacht?" frog id. — ""Oh, ich habe der kleinen Ida nur ein paar weiße Mäuse geschenkt,"" säd hei un dorbisteg⁵ em dat blage Blaud6 in 't gele Gesicht, dat hei ganz gräun utseihn würd. — Haha! dacht id: up den Sack sleihst? Du, un den Esel meinst Du! un ich argerte mi doræwer, dat hei dat oll lütt unschüllig Kind in sinen Ruten verwendte, un dat hei den Kapteihn tauvör kamm, de doch dat Börkopörecht® hadd; æwer mi kettelte³ dat of, wo woll de witten Müs' in de Keinrußschachtel utseihn würden.

Id bun nu grad nich niglich, 10 mag cemer boch girn Allens weiten, un fort11 por Rlock twei, as upflaten12 marben full, un be oll lutten Matens nah ehr Schaul vorbi gungen, gung ich 'runne un lab13 mi mit 'ne Bip14 Tobact bi ben Kopernitus recht tauvertrulich15 in 't Finfter; un 't wohrte16 benn of nich lang', bunn tamm min oll lutt Ibing17 mit rothweinte Ogen an: un fei habb aor tau vel Schell fregen, 18 un Aurelia babb fid bagern verfirt, 19 as fei be Schachtel upmatt habb, un ehr Mutting let20 ben Berrn Ropernitus feggen, wenn bei wiber21 nicks wull, benn full bei 't man for fid behollen,22 benn von de Ort23 habb fei fulmen naug24 in ehr Rasematten, un sei gungen ehr all bat Speck an. - De Ropernitus murd webder graun vor Bosheit, un as bei be Schachtel upmaten beb. bunn feten25 bor twei naturliche grife Duf' in, grab jo, as fei allentwegen wild herummelopen.26 - Den Blid verget27 id meindag' nich, ben bei mi tausmiten beb ,28 as bei be beiben feinruffigen Worm<sup>29</sup> webber in bat Baleh fetten beb. - "Das habe ich Dir und ber bummen Schachtel ju verbanten!" rop bei mi giftig tau. - Na, id verbeffenbirte30 mi benn nu of, benn id was jo in minen Recht; æwer bat Unglud wull, bat de Rapteibn boræmer taufamen beb un ut unsen Strib31 tau weiten freg, bat be Ropernitus Aurelia'n en por witte Muf' habb tau 'm ewigen Angebenten ichenten mullt.

<sup>1)</sup> ankomme. 2) eisern. 3) Beweis in Hanben. 4) verrieth. 5) stieg. 6) Blut. 7) schlägst. 8) Borkaufsrecht. 9) kişelte. 10) neugierig. 11) kurg. 12) aufgeschlossen. 13) legte. 14) Pieste. 15) zutraulich. 16) währte. 17) keine Isd. 18) Schelte gekriegt. 19) gewaltig erschroeden. 20) ließe. 21) werter. 22) behalten. 23) Art. 24) genug. 25) saßen. 26) herumsausen. 27) vergesse. 28) zuschmiß, warf. 29) Würmer. 30) befenbirte, vertheibigte. 31) Strett.

In be Irft,1 as bei fo unverwohrs2 achter uns ftunn, verfirte id mi gruglich, un be Gunners von Rovernitus noch buller, be Rapteibn fung ower ut vullen Salf' an tau lachen: "Ru bitte ich Einen um Alles in der Welt! Schenft ber fleine verdrebte Rerl einer jungen Dame ein paar weiße Maufe! Ra, bore, Ropernifus! Ein Rosenbouquet mare wohlriechender gewesen." - Bott fei Dant! bent ict fo bi mi, be Sate is em blot spaßig, un um em in finen lustigen Log7 tau hollen, segg icht: ""nu kits mal, wo be beiben Beister" in mine Reinruß-Schachtel utseihn worden sund!"" un wif'<sup>10</sup> em dat Present, wat nu as dull<sup>11</sup> in dat Mus'paleh herummer fohren beb<sup>12</sup> un mit sine grise Jack de annern tau grugen matte. 13 De Rapteibn wull fick ummer bob lachen; amer be Ropernitus mas fo graun worben as Gras un breibte14 fid von finen Muf'taften af un lep15 ut be Dor, 16 be grad upflaten mas, un rop: "Und wenn ich einer Dame etwas schenke, so geht bas Reinen mas an!" - ""Reinen mas an?"" fab be Rapteibn. ""Reinen was an?" un lep, nu of in Arger, achter em her. ""Mich geht 's was an, und Du weißt es, baß es mich was angeht; und ich leid 's nicht, daß Einer diese Dame in solche lacherliche Geschichten hinein bringt."" — So sufen17 fei benn Beib' an Don Juannen un ben Erzbischoff vorbi, be of grab in be Friftunn'18 gabn fund; be Ropernitus ftrads nah Smid Grunwaldten fine Theertunn, wil dat<sup>19</sup> hei dat in 't Gefäuhl habb, bat em de Gall wedder æwertreden<sup>20</sup> was, un wil hei fic boch nah bat afblitte Muf'present nich vor Aurelia'n seibn laten funn: be Rapteihn graben Wegs nah be lutte Lind', wo bei up un bal21 tau gabn anfung, grab as en blagen Lowen, benn bi bat gaube Weber habb bei ben Grifen22 mit be foben23 Kragen affmeten24 un gung in en blagen Rod, un tau fine ftille Bablftaberi25 fehlte em but be Anbacht.

Don Juan un be Erzbischoff fragten mi benn nu, wat passirt wir, un id vertell ehr be Musgeschicht un bat be beiben Frünn' sid verturnt<sup>26</sup> habben. Dat was benn nu Del up ben Erzbischoff sine geistliche Lamp, sin Beraup<sup>27</sup> was Freben<sup>28</sup> tausamen<sup>29</sup> stiften, un hei matte sid nu also glit<sup>30</sup> an ben Kapteihn un sabelte sine Sat mit allgemeine Rebensorten in: 't gew'<sup>31</sup> tweiexlei Minschen in be Welt, sab hei, Mannsminschen un Frugensminschen un uns'

<sup>1)</sup> zuerst. Inwersehns. Ingrallich. 4) Sünder. 5) toller, hestiger. 5) Sache. 7) Zug. 5) gud. 9) Bestien. 10) weise, zeige. 11) wie toll. 12) supr. 13) grauen machte. 14) brehete. 15) steft. 16) Thür. 17) sausen. 15) Kreistunde. 19) weil. 20) übergetreten. 21) auf und nieder. 22) den Greisen (grauen Mantel). 23) sieden. 24) abgeschmissen. 25) Stehen am Plahl 26) erzürnt. 27) Berus. 26) Frieden. 29) zusammen. 30) gleich. 31) es gäbe.

Herrgott habb sei beid' in be Welt sett't, dat sei för enanner passen süllen; männigmal paßten sei of so schön as Stülp tau en Bott, wwer männigmal wull sick de Passung abslutemang¹ nich sinnen;² männigmal ket sick de Pott nah 'ne Stülp üm, an de kein Minsch dacht habd. Hir böll³ hei in un ket den Rapteihn so recht mit Mitled in de Ogen, un sin kable Kopp sung noch ihrwürdiger an uttauseihn, as sör gewöhnlich. De Kapteihn ket em of an; — wwer wie geseggt — as en blagen Löwen. De Erzbischoff wwer, ahn sick im Geringsten tau fürchten, sohrte in sine Red' un in sin Bild surt: ja, säd hei, un wenn Einer nu Pott un Stülp, de nich tausam paßten, mit Gewalt tausam bringen wull, denn gung dat ahn Sprüngen un Hatt bestent nich af, un dorvör müßt sick Jedwerein's in Acht nemen, un hei, de Erzbischoff, gew' em, Kapteihn, den Kath, hei süll den Pott, den hei sick utsöcht, bedd, Pott sin laten, un hadd sick de Pott 'ne anner Stülp utsöcht, benn süll hei de Stülp Stülp sin laten. —

De Kapteihn habb em wildeß? mit ümmer grötere Ogen anseihn, un as de Erzbischoff sine Pott- un Stülpen-Red' mit de letzte Stülp taubedt habd, sohrte de Kapteihn up den ihrwürdigen Herrn los un — der Deuwel hal!8 — habd hei Hor<sup>9</sup> up den Kopp hatt, hei wir em dorinne sohrt, so treg hei em æwer in dat lange Armstüd<sup>10</sup> von väterlichen Paletoh tau saten<sup>11</sup> un schübbtel<sup>2</sup> den geistlichen Herrn up de weltlichste Wis dorin hen un her: "Was sagst Du da? Was sagst Du da?" — Je, wat sül de Erzbischoss nunners seggen? So in de Klemm kamm hei mit de Wohrheit herute: em kem'<sup>13</sup> dat so vör, un Jedwerein von uns wüßte dat so of, dat de Kopernitus of en Og' up Aurelia'n smeten hadd, un wenn hei nah de Anteiken<sup>14</sup> urtheln süll, denn seg'<sup>15</sup> sei mihr up den Kopernitus, as up em, den Kapteihn, obschoolt de Kopernitus lütter un lang' nich so staatschie

Dat was noch en Glüd för den Erzbischoff, dat hei em dat so duh un bah! in 't Gesicht seggen ded, denn de Kapteihn würd ganz stiw, 17 let den brunen Paletoh los, ket den Erzbischoff ahn allen Utdruck in de wollmeinenden Ogen, säd mit velen Utdruck: "Du Schasktopf!", smet en langen bittern Blick up Aurelia'n ehr Finster un sus'te an mi un Don Juannen vördi un so kasematt herin, dat ich denk: Na, dit geiht allmeindag' nich gaud.

<sup>1)</sup> absolut. 2) finden. 3) hielt. 4) Hartborften, Riffe. 5) Jeder. 6) ausgesucht. 7) während beffen. 8) der Teufel hol! 9) Haare. 10) Erbstide. 11) fasen. 12) schüttelte. 13) ihm käme. 14) Anzeichen. 15) sähe. 16) stattlich. 17) stelf, karr.

Aewer achter em her kamm be Erzbischoff, habb be Hann' æwer ben brunen Paletoh folgt, breihte mit be Dumen? un sach so frams ut, as Gottswurt, wenn 't in brun Kalwlebber4 bunnen is. — "Er weiß es nun," sab hei, "ich habe es ihm gesagt." — ""Was sagte er benn?" frog ict. — "Gesagt hat er eigentlich nichts; er war im Ganzen sehr ruhig und sagte zulett bloß: Du Schafskopf!" — ""Ja,"" benk ick of: ""Du Schapskopp!" un lop nu nah unsre Kasematt, üm mi nah ben Kapteihn ümtauseihn.

Dor satt hei, habb ben Kopp in be Hann' stütt't,6 en witten Bagen Poppir vör sic un schrew' dorup mit allerlei schöne Zügen; benn bit deb hei ümmer, wenn hei in grote Unrauh<sup>8</sup> was. Ich kamm nah em 'ranne: "Rapteihn!" Hei hürte<sup>9</sup> mi nich; ich sek kamm nah em 'ranne: "Rapteihn!" Hei hürte<sup>9</sup> mi nich; ich sek kamm nah em 'ranne: "Rapteihn!" Hei hütsche Baukstawen<sup>11</sup> schrewer sine Schuller, do dor habb hei mit dütsche Baukstawen<sup>11</sup> schrewen: "Freund"; dorunner stunn mit schöne latinsche Schrift: "mein bester Freund"; un wider dal<sup>12</sup> mit Fraktur: "mein bester Freund hat mich verrathen!" — ""Rapteihn!"" raup1³ ich wedder — hei hürt nich; un as ich mi nu ümwenn' un rathlos in elle Schen 'rümkik, dunn seih ich dor nicks, as lutet<sup>14</sup> witte Müss!! — ""Wat 's dit?"" —

## Kapittel 18.

Bo be Müf'<sup>15</sup> utwannern, un de Herr General den Kopernikus achter<sup>16</sup> dat Geheimniß kümmt. Worüm Herr Bartels üm Gotts Billen dat Mul<sup>17</sup> hadd hollen<sup>18</sup> füllt, un de Herr Erzdischoff ok. Borüm ich 'ne Anstellung as Kichter in Leiwsfaken<sup>19</sup> krig', de mi statz<sup>20</sup> Sporteln un Ihr<sup>21</sup> blot 'ne Taß Kosse un Hunn'lohn<sup>22</sup> indröggt.<sup>23</sup> Un worüm sich den Kapteihn sine Großmauth an en swarten Kledrock<sup>24</sup> un en preußschen General breckt.<sup>25</sup>

Ru habb bat Krætenbing von Kopernikus, as em be Kapteihn æwer den Hals kamm, in sine Berlegenheit vergeten, 26 dat Mus'paleh27 tautaumaken, 28 un sine dreijöhrsche Mus'heck — wat dat beseggen29 will, weit Jedwerein30 — was mit Fru un Kind ut de Arche Roäh utwannert un besett'te nu Allens, wat sasts un vör Allen uns' Kasematt. — "Kapteihn," schreg32 ick, "ick bidd Di üm Gottswillen, hir sünd all den Kopernikus sine witten33 Müs'!"

<sup>1)</sup> gefaltet. <sup>9</sup>) Daumen. <sup>3</sup>) fah so fromm. <sup>4</sup>) Kalbleber. <sup>5</sup>) gebunden. <sup>6</sup>) geftlist. <sup>7</sup>) schrieb. <sup>8</sup>) Unruhe. <sup>9</sup>) hörte. <sup>10</sup>) Schulter. <sup>11</sup>) Buchstaben. <sup>12</sup>) weiter unten. <sup>13</sup>) rufe. <sup>14</sup>) lauter. <sup>15</sup>) Mäuse. <sup>16</sup>) hinter. <sup>17</sup>) Maul. <sup>18</sup>) halten. <sup>19</sup>) Liebessachen. <sup>20</sup>) ftatt. <sup>21</sup>) Ehre. <sup>22</sup>) hundesohn. <sup>23</sup>) einträgt. <sup>24</sup>) schwarzen Kleibrock, Fract. <sup>25</sup>) bricht. <sup>26</sup>) vergessen. <sup>27</sup>) Wäustepalais. <sup>28</sup>) zuzumachen. <sup>29</sup>) besagen. <sup>30</sup>) weiß Zeber. <sup>31</sup>) ses. <sup>32</sup>) schrie. <sup>33</sup>) weiß.

— Wer benkt benn æwer of an Allens? Mit bese Würd' ret2 ich ben Kapteihnen sine Wunn's wedder bläudig, denn von de kackermentschen Müs was jo de ganze Spermang's herkamen. Hei sprung up un kel6 ben Kopernikus sin lüttes, wittes, frames Bolt mit 'ne Wuth an, as wir 'ne Haud' wille Dird'' bi em indraken, 10 smetl' mit Stücken un Dinger nah de Unschlöswörm, nennte sei "ekelbastes Ungezieser", un denn mal lachte hei wedder höhnschen up, wenn hei doran dachte, dat de Kopernikus an Auresia, an sine Auresia, wed von dit Takel<sup>12</sup> hadd tau 'm Present maken wullt, un taulest sett't hei sid wedder dal<sup>13</sup> un kümmert sid üm den

gangen Rrempel nich.

3d for min Bart fung nu an, mi mit be gadermentichen Dinger 'rummer tau jagen - in be Dor14 wiren fei 'rin famen. bor mußten i' boch also webber 'rute - je ja! je ja! babb ic ein von dat Wormtug15 herute, benn tamm en halm Dugend frifchen Nabicbub webber 'rin. — Allein treg16 ict bat nich farig,17 ict ropis also ben Erzbischoff un Don Juannen, be Rock murben uttredt,19 un nu gung be Jagb los! — "Hir sünd ?!" — ""Holl wiß!20 Holl wiß!"" — "Gurah! id heww ein!" — Mit be Jagb kamm of be Lust awer be Jagb, un mit be Lust kamm of bat Lachen ower be Luft, un bat olle Rasematten-Gewölm' schallte por Luft un Lachen, wenn be erzbischöfflichen Bnaben in Sembsmaugen21 fid as en Brummtufel22 berummer fufelte un in be Eden herummer trundelte,23 ober Don Juan mit be langen Beinen unner 't Bedd berute spaddelte, ober id mi mit ben breiben Budel unner ben ollen hochbeinten Aben24 fast klemmt habb. - Aemer 'ne Luft is up Festungen verbaben,25 un 'ne Jagb irft recht, un as Gott ben Schaben bejach, un wi fo recht in 3wer26 wiren. famm herr Bartels berin: "Das muß ich mellen. Die Schilbwach hat schon zweimal "Ruhe da oben!" gerufen und hat 's dem Unteroffzir gemellt, und der hat 's dem du jour gemellt und ich muß es bem General mellen." - Ra, wenn Giner mibben in fo'n lustig Wirten is, bat is, as wenn en Strobbad brennt, bat lett27 fic mit ein Emmer vull Bater28 nich loiden, id fab29 alfo brift: bei füll man hengahn un 't mellen; un as bei Don Juannen un ben Erabischoff ut unf' Rasematt gabn heiten beb 30 lachte Don

<sup>1)</sup> Worten. 2) riß. 3) Wunde. 4) wieder blutig. 5) Widerwärtigkeit, Lârm. 6) guckte. 7) klein. 8) fromm. 9) Schaar wilder Thiere. 10) eingebrochen. 11) fchmiß. 12) Gefindel. 13) nieder. 14) Thür. 15) Wurmzeug. 16) kriegte. 17) fertig. 18) rief. 19) außgezogen. 20) halt fek. 21) herboten. 26) Kreifel. 23) rollte. 24) alten hochbeinigen Ofen. 25) verboten. 26) Eifer. 27) läßt. 28) Eimer voll Wasser. 29) sagte. 30) gehen hieß.

Juan em in 't Gesicht un make allerlei Bubulum mit em, un de Erzbischoff sett'te ein mit sine angeburne Salwung utenanner, bat be Fristunn'n' noch nich tau Enn'2 wiren, un bat sei bi uns

blimen3 funnen, fo lang', as be burten.4

Herr Bartels gung mit Recht wüthend von uns weg, un as hei unnen wüthend bi den Kopernikus dörchkamm, was de taurügg kamen un bedrew<sup>5</sup> of de Muf'jagd, æwer nich mit Luft, ne, in grimmigen Arger, un as herr Bartels em seggt hadd, hei müßt em mellen, wil dat hei de Kasematten mit Ungeziser besetten ded, hadd de Kopernikus em 'ne snodderige<sup>5</sup> Redensort in 't Gesicht smeten. — Herr Bartels gung also un mellte. — Un wi? Wigungen, as wi baben? farig wiren, unnen dal nah den Kopernikus un drewen dat Kewir of af, un nu kamm de Erzbischoff, de velk in ökonomischen Dingen verstunn, up den gesegnenen Insall, dat en Zeder sich einen Stäwel<sup>9</sup> uttrecken un in de düstern Ecken leggen<sup>10</sup> süll, un dat de Müß' in de Stäwelschädt<sup>11</sup> jagt warden müßten. — Dit Middel is probat, un ich bedriw de Mus'jagd noch hüt un besen Dag so.

Grad, as wi nu wedder in vulle Arbeit wiren un up einen Stäwel un einen Soden herümmer hüppen deben, gung de Dör up, un de Plakmajur kamm herin: wat hir los wir, de Larm wir all up de Wach mellt? — Jc wull em nu in 'n Korten<sup>12</sup> de Sak<sup>13</sup> utenanner setten, æwer de Erzbischoff drängte sid vör un wil dat id wüßt, dat hei 'n grot Stück di den Plakmajur güll, <sup>14</sup> let<sup>15</sup> ic em sinen Willen, denn mit en por richtige Dræhnbartels<sup>16</sup> is 't justement so, as mit en por Kobacksbräuder, <sup>17</sup> sei verlaten<sup>18</sup> sid nich un haden tausam<sup>19</sup> as Vic un Ledder, <sup>20\*</sup>) Un as de

<sup>&</sup>quot;) Wo wid<sup>21</sup> en por richtige Dræhnbartels geraben kænen um wo fix sei vörwarts kamen, dorvon heww ick mal en stark Bispill<sup>22</sup> hatt. — Minen Wirts in Baber was storben, un wil dat ick nu den Ollen gaud naug<sup>23</sup> kennt habd, un dat oft mit anständige Gräsnissen<sup>24</sup> start Wod' in de Stadt was, ded2 mit min Wirth de Shx<sup>25</sup> an, mi tau de Holg' intauladen. Ra, ick gung denn ok mit, un as wi den ollen Mann tau Ird' brücht<sup>27</sup> hadden, würden wi in dat Stawbyse<sup>28</sup> 'rinne nödigt, dat wi dor 'ne lütte Klaik<sup>29</sup> tau uns nemen süllen — blot so up, mir nichts, dit nichts,' säd min Wirth. Ra, dat geschach. — Dor würd nu von allens Wægliche redt, blot nich von den verstorben ollen Nanu. Dicht di mi satis Schanster<sup>23</sup> Præspert, un

<sup>1)</sup> Freistunben. 9 zu Enbe. 5) bleiben. 4) bauerten. 5) betrieb. 6) unziemilich, 7) oben. 8) viel. 9 Stiefel. 10) legen. 11) Stieselschäfte. 12) in Kurzem. 13) Sache. 14) galt. 15) lieb. 16) Schwäger. 17) Tabakfsbrüber. 18) verlassen. 19) Reben zusammen. 20) wie Kech und Leber. 21) wie weit. 22) Beispiel. 23) gut genug. 24) Begräbnissen. 5) that. 25) Ehre. 27) zur Erbe gebracht. 29) Seterbehaus. 29) eine Keine Erstischung (Collation). 30) sah. 31) Schuster. 32) Schneiber.

Dræhnbartel von Erzbischoff Allens fort un klein fnaden ded, dunn hülp¹ em de Dræhnbartel von Platmajur ihrlich dorbi, un as dunn Don Juan jād: Bartels hadd mit dat Mellen sihr Unrecht dahn, dunn jād de Platmajur: ja, hei hadd of sihr Unrecht dahn, un as de Kopernikus un id grad achter 'n por Müf her wiren, dunn möt't² sei de Platmajur mit sine Beinen, un id glöw,³ wenn hei nich just den Degen an de Sid un den Fedderbusch und den Kopp hatt hadd, hei hadd sid mit uns up dat Rusgripen¹ leggt, so sihr hadd em de Erzbischoff von unsere gerechte Saf awertügt.

Ru lat's Barteljen man famen! wi habden nu ben Herrn Blatmajur un funnen em as en iconen Stein in 't Brett ichumen.6 Aewer ben annern Dag tamm Bartels; be Ropernitus un id füllen tau 'm General tamen. — Ra, wi gungen. — Bi ben General was de Blagmajur, un herr Bartels tamm mit uns 'rinne. - De olle Herr fach? verdeuwelt irnfthaft ut, un de witte Bruts ftunn9 em so frus10 um ben Ropp, as wenn bat unner ehr nich so gang rubig utsach. - Sie haben gestern einen folden Larm in Ihren Rasematten gemacht," was de Anred'. - Ja, sab id, wi habben blot 'ne lutte Muf'jagd hollen. — "Die Schildwache hat Ihnen Rube geboten, und Sie haben nicht barauf gebort!" - Dat habben wi in unsen eigen Larm nich burt, wi wiren dor bellichen11 giftig achter an west. - "Sie follen aber teinen garm machen." -""herr General,"" fab id, ""es war 'ne vollständige Treibjagd, und wie Sie wissen, geht bas ohne Halloh nicht ab. "" - De oll Herr pertrod12 ben Mund en beten13 tau 'm Lachen, bei mas en Jager, ower 'ne Driwjagd up Muf' was em woll noch nich vortamen, un id bacht of fo: smab'14 Du bat Rien15 man, fo lana'

tüschen16 be habb sick be Frag' upsmeten,17 watl8 be Swin'19 kolt ober warm saubert20 warben müßten. Sei kemen21 tau keinen Jweck, un as ich weggung, sungen sei grab webber von vörn an. — Den annern Morgen — 't was en Sünndag — gah ick nah de Kirch, un vör mi up gelbt Schauster Pläter un Sintder Dræhnert, un wil dat nu de Schauster sich krithürig was, hür ick all von Kirn', dat sei noch di 't Swinsaubern sünd. — "Na," denk ick, "de der jorgen de Sak gründlich," — Ick James in de Kirch, Pläter un Dræhnert seten28 mi grad gegencwer, de trike Gesang ward sungen, de tweite ward iungen — bums! — swigst de Order24 un de Gemeiut', un 'ne Stimus ichalt dörch de Kirch; "Ick segen warm, Nadder128 warm!" — Dat was de Snider, de den Schauster noch mal sine Meinung in de down Uhren26 raupen27 müßt.

<sup>1)</sup> ba half. 9 trat ihnen hindernd in den Weg. 3) glaube. 4) Mäufegreifen. 5) lasse. 6) schieden. 7) sah. 8) Berück. 9) stand. 10) kraus. 11) höllsich, sehr. 12) verzog. 13) bischen. 14) schwiede. 15) Eisen. 16) zwischen. 17) ausgeschwissen. 18) ob. 19) Schweine. 20) gefüttert. 21) tamen. 23) sahen. 24) schweine die Orgel. 25) Gevatter. 20) tauben Obren. 27) rusen.

bat noch marm is, un fab: be herr Blatmajur wir boch of bor west un hadd jo feihn, bat nicks Unrechts paffirt mir. - De oll Berr fet ben Blatmajur an, un de ichubbelte mit ben Ropp: ne. Unrechts nich; 't wiren blote Duf'angelegenheiten weft. - Deje Unnersäufung! let be oll herr nu fallen, wendte fic emer an ben Ropernifus un frog em: Bartels habb mellt, bat bei un be Rapteibn ummer an be lutte Lind' ftahn beden, un bei fulmen2 habb dat of all von finen Finfter ut bemartt, mat fei dor tau ftabn habben? - Dat mas nu 'ne hagliche Frag' for ben Ropernifus. hei stamerte3 benn irft en beten ben un ber un famm taulest mit be Antwurt herute: "Wegen der schönen Aussicht." — De General fet Bartelfen an, un Bartels fab nu fo recht höhnichen: ""Ja, nach die Broviantmeisters-Dochter."" - "Ra, hören Gie mal!" fab de oll herr mit en groten Rabbrud tau ben Ropernifus. - hir mußt nu mat gescheihn, bat bat Spill4 nich verluren gung, ict spelte Bartelfen also gradtau Trumpf in 't Gesicht un fab; be Utsicht von de lutte Lind' wir amer be iconfte up unfen gangen Spagirmeg, un Bartels, de funn<sup>5</sup> bor man ordentlich up, bat bei mat mellen wull, un 't wiren luter unschüllige Saten, wo bei mat 'rute fauten bed. Bon be unichullige Duj'geschicht habb fid be Berr Blatmajur fülmft æwertügt; æmer bei habb jo of mellt, bat Gin von uns nab ben Pris von 'n hiring fragt habb, un bat wi be lütten Schaulkinner<sup>5</sup> be Dagstid baben<sup>7</sup> habben. — Ru fohrte<sup>8</sup> wwer be oll herr up mi los: "Das soll er auch melben, bas ist seine Bflicht; er soll Alles melben, mas gegen seine Instruktion ift!" - habb Bartels nu bat Mul hollen, benn wir be Sat vorbi weft, un wi wiren mit en schönen Wischer nah hus schickt worden; æwer hei wull of bat Isen smaben, so lang' bat noch heit was, un heit was 't bi ben ollen Herrn. ""Ja,"" sab hei, ""und Sie mellen fich man, Sie reben fimmer mit die kleine 3bachechen, und wenn ich man Alles so sagen wollt . . . . "" — "Zum Teufel, sagen Sie 's," sohrt em be oll Herr in de Parad'. — ""Ja, und bie Mäuf'geschicht ift ganz anders. Der herr da hat ein paar Mäuse in 'ne Schachtel gepackt und hat die Broviantmeister-Dochter ba en Present mit machen wollen."" — "Was ist bas?" sobrt be oll herr up ben Kopernikus los. — Kopernikus, Kopernikus, bit ward slimm! — Aewer tau glifer Tib9 breihte hei fic of nah Bartelfen um: "Woher wissen Sie bas?" — Un ut Herr Bartelfen fine Ogen 10 stet be gele Bog 11 sinen Start 12 herute, un fin dæmlich

<sup>1)</sup> Untersuchung. 2) felber. 9) ftammelte, ftotterte. 4) Spiel. 5) fanne. 6) Schullindern. 7) Tageszeit geboten. 9) fuhr. 9) zu gleicher Zeit. 10) Augen. 11) ftectte ber gelbe Fuchs. 12) Schwanz.

Sesicht wurd ganz gludlich awer sine eigne Pfisseit utseihn, as hei still vergnäugt sab: ""Das hab' ich die kleine Ibachechen abgefragt."" — Herr Bartels, herr Bartels, dit ward sihr slimm! — "Kinderschnad!" sohrte de General up em los, "habe ich Ihnen besohlen, die Schulkinder auszufragen? Steht es in Ihrer Instruktion, daß Sie spioniren sollen? Das sollen Sie melden, was au genfällig ist. — Und gehn Sie man nach Haus", sab hei tau uns; "aber das sag' ich Ihnen, wenn die Schildwache ruft, benn mussen Sie Ordre pariren."

Den Abend kamm de Kummandantur-Schriwer en beten an ben Kopernikus fin Finster un vertellte' uns mit grote Hogg': Bartels wir bi uns afsett't as en Bucklamm; benn bat, wat för be gemeine Riderträchtigkeit von alle Minschen gelt, bat sei sick wwer 't Unglud von einen Annern freuen, gelt for de Handlangers

in Festungs- un Gefangen-Anstalten bummelt.5

Ra, de General un wi kunnen bormit taufreden sin, benn stats den schulschen,6 ewigen Mell-Brauder,7 kregen wi einen ollen, gaudmäudigen Mann, de nicks hüren und seihn wull, un de General einen, de em nicks mellen ded. — Lewandowsky heits hei, un bedrew neben sinen Unterosszirer-Bosten noch de Snideri.

3d lep9 nu also nah ben Rapteihn heruppe, um em in fin Trubfal 'ne Freud' tau maten, un vertellte em, Berr Bartels wir affett't. Newer bor tamm id icon an. - Bartels, fab bei, babb finentwegen noch lang' blimen funnt, benn Bartels mir noch lang' nich be Legit; 10 't gew'11 vel flichtere Minschen in de Welt; un wenn bei flaut12 west wir, benn habb bei mihr up be Stein' Dbacht gemen, be em Bartels bi be lutte Lind' in ben Weg smeten habb. "Aber," fab bei wild, "es foll Alles ausgerottet werben aus meinem Bergen! felbft bie Erinnerung!" un bormit fprung bei up un freg en Meg13 tau faten,14 lep nah be Dor un fneb15 all be Erinnerungstaren16 an ben Dorenftanner17 ut. - Aemer as bei bat bahn habb, famm 'ne Weikmaubigkeit emer em, bei facte18 up finen Staul19 taufamen un tet mi cemer bat preukiche Landrecht meg in de Ogen, benn bei was up den vernünftigen Infall tamen. be Leim' mit bat preukiche Landrecht tau perbrimen un fab : "Charles. was follen jest noch Beimlichkeiten? Ja, ich habe fie geliebt, ich habe fie glübend geliebt; aber nicht um meinetwillen, um ihretwillen habe ich fie geliebt, und webe!" bir ichot20 bei amer be Barggraphen

<sup>1)</sup> erzählte. 2) mit großem Behagen. 3) wie ein Bocklamm. 4) gilt. 5) boppelt. 6) versteckt, hinterlistig. 7) Melbe-Bruber. 8) hieß. 9) lief. 10) ber Schlechteste. 11) es gabe. 12) klug. 13) Messer. 14) fassen. 15) schnitt. 16) -kerben. 17) Thurstander. 18) sant. 19) Stuhl. 20) schob.

in 't Landrecht, de von de unrechtmäßige Erstung handeln, einen scharpen Blick nach mi 'ræwer: "wehe dem Kopernikus, wenn er eigensüchtige Zwecke verfolgt! — Webe ihm! sage ich, wehe!" Un so blew dat bi, bet2 wi tau Bedd gungen. Newer wenn de Kopernikus blot halw all de Weihdag's in 'n Liw's hatt hett, de an den Abend von baben5 æwer em kamen is, hei wir mæglicher Wij' tau Insichten von sine grote Slichtigkeit, oder of tau starken Kamellenthee kamen.

Drei Dag' lang gung be Kapteihn nich ut, brei Dag' lang was hei in 't Gewäuhl; twei Dag' lang was bei giftig up ben Kopernifus, ben brüdben Dag imet hei sid up Schr...en: "Der Hanswurft," säb hei, wenn em be blot von Firn's in de Ogen famm, "glaubt, weil er eine Braut hat, den Dicknäsigen spielen zu können. — Ist bas 'ne Kunst? wenn Einer gehen kann, wo er will?" —

Blit ben irften Dag famm of be Erzbischoff un beb? em. bei full mit 'runne tamen; bei wull nich. De geiftliche Berr beswurs em bi Allens in be Welt, hei füll kamen, bat wir 'ne Rothsak, be uns All angahn beb; wi mußten boch Rath hollen boræwer, woans wi uns gegen den nigen 10 Uppasser tau stellen hadden; bei ded 't nich, un be Erzbischoff mußt mit uns Aemrigen vorleim11 nemen. De ganze Nacht hadd fict be wurdige Berr up 'ne Red' tau Lemanbowsty'n finen Regirungsantritt porbereit't un babd fic de Weg' æwerleggt, de bei uns for de Taufunft porichrimen 12 mull. As mi All, utbenamen13 ben Rapteibn, um em 'rummer wiren, let bei fine wollæwerleggte Red' los un fung mit en Gott fei Dant!' an, bat wi ut den Bartelichen Löwenrachen errett't wiren, tamm benn up be irfte Beranlaffung, up ben Kopernifus fin Muf'prefent, un fett'te bentau, bat of ut de avenbore Durbeit14 von einen Minichen Glud for de annern entitabn tunn. - bir murb nu be Rovernitus falich, un as be Erzbischoff bit wohr15 murb, fett'te bei in fine Baubhartigfeit16 bentau: amer be Ropernitus babb bat borch fin flaufes Benemen un borch fine briften Reben vor ben General wedder gaud maft. - Dorborch ftodb17 bei mi nu vor ben Ropp, benn mat dor Rlaufs un Drifts redt worden mas, refente18 ich mi an, un as bei wohr murd, bat id of boræmer falich mir, fab bei raich: "Aber Charles auch!" - Dorup matte bei ben Borilaa: von nu an af full Reiner mibr an be lutte Lind' ftabn - bir

<sup>1)</sup> blieb e8 bei. 2) bis. 3) Schmerz. 4) im Leibe. 5) oben. 6) Ferne. 7) bat. 6) beichwor. 9) wie. 10) neuen. 11) vorlieb. 12) borichreiben. 13) ausgenommen. 14) offenbare Thorheit. 15) gewahr. 16) Gutherzigkeit. 17) badurch ftieß. 18) rechnete.

wull be Ropernifus losfohren - benn, fett'te bei hentau, wenn of Giner unner uns ungerechter Wif' mibr Fribeiten babb, as be Annern, un mit 'ne Brut' an ben Arm gabn funn, fo - bit famm Schr . . . en fine Philosophi an 't Mager, amer as bei Inwendungen maten wull, winkte em be Redner mit de Sand tau Rauh2 - fo, fab bei, wir bat vor unf' Tib verlowt3 morben, un be General habb bat verlömt, un ben General fin Seagen un Daubn4 mußte for uns bat beiligste Bejet fin. "Darum," flot's bei fine Red', "beschwöre ich Euch, lieben Brüder, schweift nicht über Die porgeschriebenen Schranken hinaus, meibet ben Berkehr mit unerlaubten Menschen, bringt nicht auf heimlichen Wegen in die Saufer hiefiger Bewohner" - bir tet bei Don Juannen an - "turg, lagt uns bem neuangestellten Berrn Lemanbowsty zeigen, bag mir ju gehorchen miffen, und er mird bas Befehlen vergeffen: vor Allem aber warne ich Euch: stellt Guch nicht mehr an die Linde, Ihr wurdet nicht bloß den Baum, nein! Ihr wurdet auch Lewan-dowsty in eine schiefe Stellung bringen!" — Aewer nu gung 't los! De Brite mas naturlich bat giftige Ding von Rovernifus: bei wurd fict an be Lind' benftellen, wenn 't em gefoll, un wull bei ben mal feibn, be 't em wehren wull! Un Schr . . . frog em spottichen up philosophisch: ob bor en Sinn in wir, bat bei um finentwillen, ben Erzbischoff finentwillen, un um Lewandowsty'n finentwillen, fine Brutschaft upgewen full? Un id frog em, ob bei wider6 feine Smergen habd? Bei wir boch be Irste mest, be fick mit en oll Wim7 in en verbaden8 Hiringshandel inlaten habb. -Aewer dat mas Allens nicks gegen Don Juannen, mo de upbegehrte.9 - Bei habb fict ebenso gand, as be Erzbischoff, be Nacht benborch all be Weg' utbacht, be bei unner Lewandowsky'n fin Regiment mandeln mull, un be lepen meistenbeils all in be Ställ un be Durweg'10 achter 'rum'1 in be Sufer.12 Bei habd eben 'ne Reb' anhurt, fab bei, "ein schwächliches Produkt, geboren aus ber Schwächlichkeit einer geiftlichen Ratur" - benn bei brudte fid ummer fibr fauber ut, mil bei en Dichter mas - amer, fab bei, bei for fin Bart wir nich ut Rummandantur-Befehlen un Unteroffgirer-Inftruttichonen tausam pappt, bei mir ut Rleisch un Bein, un bei wir nich bortau bor, Lewandowsky'n dat Lewen bequem un faut13 tau maken, ne! bei wull fid fin eigen Lewen faut maten; un bortau, fab bei, wir minichliche Umgang nödig, vor Allen mit Frugenslud'.14 Un nu let bei fic emer befe Unnemlichfeit midluftiger 15 ut un mif'te fei

<sup>1)</sup> Braut. 2) Ruhe, 3) ersaubt. 4) Sagen und Thun. 5) schloß. 6) weiter. 7) einem alten Weibe. 8) verboten. 9) aufbrauste. 10) Thorwege. 11) hinten herum. 12) Häuser. 13) süß 14) Frauensleuten. 15) weitläuftiger.

an Bispillen ut finen eigenen Lewen nab. "Und," flot bei fine Red', "meine Berren, wir muffen Lewandowsty'n verbluffen, "verbluffen' ift bas rechte Wort, wir muffen gleich in ben erften Tagen alle möglichen Ertravagangen mit ber unschuldigften Miene begeben. bamit er glaubt, daß wir ein Recht bagu haben, und im Uebrigen bin ich ber Meinung, ein Jeder thue, mas er will." Un borin gemen wi em All Recht, bet up ben Erzbischoff, unf' Berfammlung ilot grad fo, as fei all fluten,1 wi gungen utenanner un beben? All. wat wi wullen. — De Ropernitus ftunn an de Lind', Schr . . . gung mit fin Brut, id fpaßte mit lutt Ibachechen, un Don Juan wurd von Lewandowsty'n bi be Schenfjumfer 'rute halt,3 wurd æwer nich mellt; blot unf' geiftliche Berr trundelte ben irften Dag as 'ne ftreng gesetliche Rorbs4 ben Spazirmeg entlang, ben tweiten Dag cewer fach id all, bat bei mit be bide Baderfru ewer ben Tuns 'romer parlamentiren bed, un ben brubben fatt bei bi ehr up be Bant, un let fid von ehr ehre grote Rrantheitsgeschicht un ehren Rinnersegen utenannersetten, benn as id segat bemm, bei intereffirte fich fibr for ofonomische Angelegenheiten. - Blot min oll gaub Rapteihn fatt in fin Rasematt in Gram un Led.6 -

Den virten Dag endlich - 't mas en Gunnbag - fach id. bat bei fid Batermurber umbinnen murb,7 un bat bei finen nigen blagen<sup>8</sup> Nock utbösten deb.<sup>9</sup> — Haha! benk ick, hut geißt hei ut! — Ja, dor hadd 'ne Uhs seten, 10 hei gung nich ut, wenigstens ben Morgen nich. — Aewer as mi uni' Middageten11 vertehrt habben, tredte12 bei fid ben Blagen an, rudte be Batermurber en beten vor ben Speigel taurecht un fab: "Charles, ich habe einen schweren Bang vor mir, willst Du mich begleiten?" — Ja, sab id, wohen bei of ummer gabn wull, id wull em ummer tau hand stahn; emer nu wir be Dor unnen noch tauflaten.13 - "Wir geben bloß 'runter jum Ropernifus," fab bei un gung. - Leiwer

Gott, bacht ich, mat bit woll marb! un folgt em.

As wi unnen bal temen, mas bat Rræt grab borbi un matte fid Roffe; be Rapteihn gung ftrad un ftramm up em los, höll14 em de hand ben un jab: "Ropernitus, wir find feche Sahre lang ehrliche Freunde gemejen, find mir bas noch?" - ""Sa,"" fab bat Ding un gamm15 em verlegen be hand un ftidte fid graun16 borbi an. - "Ropernitus," fab de Rapteibn wiber17 un fcubdelte em fo recht trubartig18 be Sand, "baft Du etwas bagegen, baß

<sup>1)</sup> schließen. 2) thaten. 3) geholt. 4) Kurbis. 5) Zaun. 6) Leib. 7) umband. 8) neuen blauen. 9) ausburftete. 10) Eule gejeffen, sprichm. 11) Mittagessen. 12) 30g. 13) zugeschlossen. 14) hielt. 15) gab. 16) ftedte sich – an, farbte sich grun. 17) weiter. 18) treuherzig.

Charles Zeuge unserer Unterredung wird? Ohne daß wir weitläuftig darüber gesprochen hätten, weiß er, warum es sich handelt; er soll Richter sein zwischen mir und Dir." — Dor hest Du en gauden Posten kregen! dacht id bi mi, wo dit woll warden deiht?¹ Un id denk: Täuw!² denk id, sallst dat Kræt en beten weikmäudig maken, de Kapteihn is 't all, un tüschen's weikmäudig Lüd' geiht Allens glatter. Un id gew em ok min Hand hen un kik em mit alle mægliche Weihleidigkeit4 in dat gräune Gesicht; dunn ritt5 sich bat Ding los un springt nah sinen Kossepotts hen un röppt:7 de kakte em æwer!8 un hei wull noch frischen Kosse unschüden, un denn wullen wi hüt Rahmiddag recht schön Kosse tausam drinken, un de Kapteihn süll ut 'ne lange irdne Bip Toback dortau roken.

Nu bidd id Einen um Gotteswillen! Um 'ne Bip Toback mas boch be Rapteihn nich herkamen, un um 'ne Taff' Roffe aimmt9 boch Reiner 'ne Aurelia un! - De Rapteibn fab also of fibr tolt: "Laß das! 3ch will Dich bloß fragen: liebst Du Aurelien?" — Sub fo, nu fatt bat Krætending bor un full Hals gewen,10 un nu wull bei nich. - Aemer be Rapteibn mas up ben richtigen Beg. un bei let nich loder:11 "Ich frage Dich," fab bei, "liebst Du Aurelien ?" - ", Ja,"" fab endlich be Ropernifus. - Dat mas æwer ben Rapteibn nich naug,12 funn em of nich naug fin, benn wenn bei fict bormit begnäugt habb, wir be Sat ut be Welt weft, un up fo 'ne Wif' 'ne Sat ut be Welt tau bringen, bat is jo binab. as wenn 't Kind in de Weig'13 ümbröcht14 ward; hei frog alfo noch indringlicher; "Liebst Du Aurelien mit all ber Innigfeit, mit der ich fie geliebt habe?" - Dat mas nu 'ne dæmliche Frag' von ben Rapteibn, mo tunn be Ropernitus weiten,15 mo beip16 fei em fatt; id fab also of as Richter in be Sat: be Frag' burmt hei nich stellen, benn bordbrech sett'te bei ben Ropernikus blot in Berlegenheit. Un id benk noch so bi mi: na, bor hest Du Dinen Boften mal gaub verwacht!17 - Je ja, je ja! bunn fpringt bat Ding von Ropernitus up mi los un froggt: mat id bormang18 tan reden hadd? fei mullen ehr Sat allein utmaten; un be Rapteibn feggt: borum habb bei mi nich mitnamen, bat ich fei utenanner bringen füll. — Na, dat treckt<sup>i9</sup> mi denn nu of eklich an, un ick frog benn, mat fei fict ftats mi20 nich leiwer ben Erzbischoff raupen21 mullen, be mußt jo Allens tau 'm Sauben tau fibren, ober of

<sup>1)</sup> wie bies wohl wirb. D warte. D zwischen. 4) schwerzliche Theilnahme. 5) da reist. 6) Kasseetops. 7) rust. 8) kochte ihm über. 9) giebt. 14) Red' und Antwort stehen. 11) ließ nicht nach. 12) genug. 13) Wiege. 14) umgebracht. 15) wissen. 16) bazwischen. 19) zog. 20) statt meiner. 21) rusen.

Don Juannen, be wüßt jo mit Leiwsangelegenheiten am besten Bescheib. — Dat wullen sei were all Beid' nich, un id murd nu of steinpöttig! un sett't mi dal un brunt Koffe un rokte Toback un

bent: lat 't2 Ding finen Lop.3

De Rapteibn habb nu emer in be brei Dag', be bei allein feten habb, fid einen in allen Ranten faftens Plan utbacht, un bei was en tau gauden Militor, as bat bei finen Find flippen laten5 full, un wenn de Ropernitus Sprung' nah rechtsch un lintich maten bed, gung bei em ummer webber brift tau Lim' mit be Frag': "Liebst Du fie mit all ber Innigfeit, mit ber ich fie geliebt habe?" - Ru tunn be Ropernitus nich wiber returiren, bei mußte fict ftellen: Dat mußt hei nich, fab bei, wo wib6 be Rapteibn in be Leiw' herinne geraden wir, bet an ben Saden ober bet an bat Bart;7 bei wüßt blot, bat bei fulmen bat Matene liben muggt,9 an dat bei eben fo gaud mir, as jeber Anner. - Dunn let be Rapteibn ben Sall'ichen Flügelmann von 't tweite Blib los un let em ichappiren10 un gung mit groten Schritten up un bal un fab: "Das war Dein Glud! Die Antwort rettet Dich! Satteft Du Diefe Frage mit einem einfachen "Ja' beantwortet, ich hatte Dich für einen Lugner ansehen muffen, benn fo wie ich fie geliebt habe, tannft Du fie nicht lieben." - ""Richt?"" rop be Ropernifus un fett'te fo 'n verwogen Beficht up, as wull bei wedder mit fleigende Rahnen un Standarten in de Glacht ruden. "Berre Bott!" rop id bormang, "nu maft æwer Freden!11 De Sat is jo nu vorbi, nu tamt12 ber un brinft Roffe!" - ""Schweig, Charles!"" rop be Kopernitus; ""was haft Du darin ju reben?"" — "Ja, schweig, Charles!" rop of be Rapteibn, "nun tommt erft bie Sauptfrage." - Ra, bacht id, bitmal un nich webber! Wo gabn fei mit chren Richter in Leiwsfaten um! - "Ropernitus," frog cwer mit einmal rubig un folt be Rapteibn, un richtete fict fteibel13 por em in be Bocht:14 "Willft Du Aurelien heirathen?" - As nu amer bit fwore15 Gefdut von Frag' unverfeihens achter 'n Bara'16 'rute tamm un em in de Flanten fot, 17 tredte be Ropernitus Fahnen un Standarten in un wull fid beimlich ut ben Stohm's maten, æmer de Rapteibn ichot19 ummer webber mit de Frag' up em los: "Willst Du fie heirathen?" - Ra, id was woll verbreitlich20 wegen de Behandlung, de fei mi as Richter habden taukamen laten;21

<sup>1)</sup> eigensinnig. 2) lage bem. 3) Lauf. 4) feit. 5) entschlüpfen lassen. 6) weit. 7) herz. 6) Mabchen. 9) leiben mochte. 10) entsommen (echapper). 11) Frieden. 12) sommtt. 13) steil. 14) hohe. 15) ichwer. 16) hinter in Berg. 17) faste. 18) aus bem Staube. 19) schos. 20) verdrieslich. 21) zu-tommen lassen.

— Wer benkt benn æwer of an Allens? Mit bese Würd' ret2 ich ben Kapteihnen sine Wunn's wedder bläudig, benn von de kackermentschen Müs was jo de ganze Spermang's herkamen. Hei sprung up un kel6 den Kopernikus sin lüttes, wittes, krames Bolt mit ne Wuth an, as wir 'ne Haud' wille Dird's die mindren, 10 smett, mit Stücken un Dinger nah de Unschuldswörm, nennte sei "ekelhaftes Ungezieser", un denn mal lachte hei wedder höhnschen up, wenn hei doran dachte, dat de Kopernikus an Aurelia, an sine Aurelia, wed von dit Takel<sup>12</sup> hadd tau 'm Present maken wulkt, un taulett sett't hei sid wedder dal<sup>13</sup> un kümmert sid üm den

gangen Rrempel nich. 3d for min Bart fung nu an, mi mit be gadermentichen Dinger 'rummer tau jagen - in de Dor14 wiren fei 'rin tamen, bor mußten f' boch also medber 'rute - je ja! je ja! habb id ein von dat Wormtüg<sup>15</sup> herute, denn kamm en halm Dutend frischen Rahichub webder 'rin. — Allein freg<sup>16</sup> id dat nich farig,<sup>17</sup> id röpis also ben Erzbischoff un Don Juannen, de Rod murben uttredt,19 un nu gung be Jagb los! - "hir fund f'!" - ""holl wiß!20 Holl wiß!"" — "Hurah! id hemm ein!" — Mit de Jago famm of be Luft æwer be Jago, un mit be Luft famm of bat Lachen ower be Luft, un bat olle Rafematten-Gewölm' schallte por Luft un Lachen, wenn be erzbischöfflichen Gnaben in Bembsmaugen21 fic as en Brummfufel22 berummer fufelte un in be Eden herummer tründelte,23 oder Don Juan mit de langen Beinen unner 't Bebb berute spaddelte, oder id mi mit ben breiben Budel unner den ollen hochbeinten Aben24 fast flemmt habd. - Aemer 'ne Luft is up Festungen verbaben,26 un 'ne Jago irft recht, un as Gott ben Schaben besach, un wi fo recht in Imer26 miren, kamm Herr Bartels herin: "Das muß ich mellen. Die Schilb-wach hat schon zweimal "Ruhe ba oben!" gerufen und hat 's bem Unteroffzir gemellt, und ber hat 's bem du jour gemellt und ich muß es bem General mellen." - Na, wenn Einer midden in fo'n lustig Wirten is, bat is, as wenn en Strobbad brennt, bat lett27 fid mit ein Emmer vull Bater28 nich lofden, id fab29 alfo brift; hei full man hengahn un 't mellen; un as hei Don Juannen un ben Grzbischoff ut unf' Rasematt gahn heiten beb 30 lachte Don

<sup>1)</sup> Worten. 2) riß. 3) Wunde. 4) wieder blutig. 5) Widerwärtigkeit, Larm. 6) gucke. 7) klein. 8) fromm. 9) Schaar wilder Thiere. 10) eingebrochen. 11) schmiß. 12) Gefindel. 13) nieder. 14) Khür. 16) Wurmzeug. 15) kriegte. 17) fertig. 18) rief. 19) ausgezogen. 20) halt fest. 21) hemdsārmel. 22) Kreifel. 23) rollte. 24) alten hochbeinigen Ofen. 25) verboten. 25) Eifer. 27) läpt. 25) Eimer voll Waffer. 29) fagte. 30) gehen hieß.

Juan em in 't Gesicht un make allerlei Bubulum mit em, un be Erzbischoff sett'te ein mit sine angeburne Salwung utenanner, bat be Fristunn'n<sup>1</sup> noch nich tau Enn'<sup>2</sup> wiren, un bat sei bi uns bliwen<sup>3</sup> künnen. so lana', as be burten.<sup>4</sup>

Herr Bartels gung mit Recht wüthend von uns meg, un as hei unnen wüthend bi den Kopernikus dörchkamm, was de taurügg kamen un bedrew<sup>5</sup> of de Musijagd, æwer nich mit Lust, ne, in grimmigen Arger, un as Herr Bartels em seggt hadd, hei müßt em mellen, wil dat hei de Kasematten mit Ungeziser besetten deh, hadd de Kopernikus em 'ne snodderige<sup>6</sup> Redensort in 't Gesicht smeten. — Herr Bartels gung also un mellte. — Un wi? Wigungen, as wi daben? farig wiren, unnen dal nah den Kopernikus un drewen dat Kewir of af, un nu kamm de Erzbischoff, de velk in ökonomischen Dingen verstunn, up den gesegnen Insall, dat en Zeder sick einen Stäwel<sup>9</sup> uttrecken un in de düstern Ecken leggen<sup>10</sup> süll, un dat de Müß' in de Stäwelschot<sup>11</sup> jagt warden müßten. — Dit Middel is probat, un ich bedriw de Musijagd noch hüt un besen Dag so.

Grad, as wi nu wedder in vulle Arbeit wiren un up einen Stäwel un einen Soden herümmer hüppen deden, gung de Dör up, un de Platmajur kamm herin: wat hir los wir, de Larm wir all up de Wach mellt? — Ic wull em nu in 'n Korten<sup>12</sup> de Sak<sup>13</sup> utenanner setten, æwer de Erzbischoff drängte sid vör, un wil dat ic wüßt, dat hei 'n grot Stück di den Platmajur güll, <sup>14</sup> let<sup>15</sup> ic em sinen Willen, denn mit en por richtige Dræhnbartels<sup>16</sup> is 't justement so, as mit en por Tobacksdräuder, <sup>17</sup> sei verlaten<sup>18</sup> sid un Ledder. <sup>20\*</sup>) Un as de

<sup>\*)</sup> Bo wid21 en por richtige Dræhnbartels geraben kænen um wo fix set vörwarts kamen, dorvon heww ick mal en ftark Bispil22 hatt. — Minen Birtiglin Bader was storben, un wil dat ich nu den Ollen gaud naug23 kennt habd, un dat oft mit anständige Gräsnissen. Allen gaud naug23 kennt habd, un dat oft mit anständige Gräsnissen. Mod' in de Stadt was, ded25 mi min Wirth de Jhres an, mi tau de Holg' intauladen. Na, ick gung denn oft mit, un as wi den ollen Mann tau Jrd' bröcht27 hadden, würden wi in dat Stawbys28 'rinne nödigt, dat wi dor 'ne lütte Klat829 tau uns nemen süllen — blot so up, mir nichts, dat mi dor 'ne lütte Klat829 tau uns nemen süllen — vlot so up, mir nichts, dat michts, säd min Wirth. Na, dat geschach. — Dor würd nu von allens Mægliche redt, blot nich von den verstorben ollen Mann. Dicht di mi sat130 Schauster31 Pläter un Snider32 Oræhyert, un

<sup>1)</sup> Freiftunden. 2) zu Ende. 5) bleiben. 4) dauerten. 5) betrieb. 6) unziemlich, 7) oben. 8) viel. 9) Stiefel. 10) legen. 11) Stiefelschäfte. 12) in Kurzem. 13) Sache. 14) galt. 15) lieb. 16) Schmäßer. 17) Tabacksbrüder. 18) verlassen. 19) kleben zusammen. 20) wie Pech und Leder. 21) wie weit. 22) Beifpiel. 23) gut genug. 24) Begräbnissen. 5) that. 26) Ehre. 27) zur Erde gebracht. 29) Seterbehaus. 29) eine Keine Erfrischung (Collation). 30) sas. 31) Schuster. 32) Schneider.

Dræhnbartel von Erzbischoff Allens kort un klein snacken beb, dunn hülp<sup>1</sup> em de Dræhnbartel von Platmajur ihrlich dorbi, un as dunn Don Juan sab: Bartels hadd mit dat Mellen sihr Unrecht dahn, dunn sab de Platmajur: ja, hei hadd of sihr Unrecht dahn, un as de Kopernikus un ick grad achter 'n por Müs' her wiren, dunn möt't<sup>2</sup> sei de Platmajur mit sine Beinen, un ick glöm,<sup>3</sup> wenn hei nich just den Degen an de Sid un den Fedderbusch up den Kopp hatt hadd, hei hadd sick mit uns up dat Mus'gripen<sup>4</sup> leggt, so sihr hadd em de Erzbischoff von unsere gerechte Sak ewerklügt.

Ru lat's Barteljen man tamen! wi habden nu ben Berrn Blatmajur un funnen em as en schonen Stein in 't Brett ichumen.6 Alemer ben annern Dag tamm Bartels: de Rovernitus un ich füllen tau 'm General famen. - Ra, wi gungen. - Bi ben General mas de Blagmajur, un herr Bartels tamm mit uns 'rinne. - De olle Herr fach? verbeuwelt irnfthaft ut, un be witte Bruts ftunn9 em fo frugio um ben Ropp, as wenn bat unner ehr nich fo gang rubig utsach. - "Sie haben gestern einen folchen Larm in Ihren Rasematten gemacht," mas be Unred'. — Ja, sab id, wi habben blot 'ne lutte Muj'jagb hollen. - "Die Schildmache hat Ihnen Rube geboten, und Sie haben nicht barauf gebort!" - Dat habben wi in unsen eigen Larm nich burt, wi wiren bor hellschen11 giftig achter an weft. - "Sie follen aber feinen garm machen." -""Herr General, "" fab ict, ""es war 'ne vollständige Treibjagd, und wie Sie wiffen, geht bas ohne Salloh nicht ab."" - De oll Berr vertrod12 ben Mund en beten13 tau 'm Lachen, bei mas en Rager, wwer 'ne Driwigad up Muf' was em woll noch nich porfamen, un id bacht of fo: imab'14 Du bat Ifen15 man, fo lang'

tüschen16 be habb sick be Frag' upsmeten,17 wat18 be Swin'19 kolt ober warm saubert20 warben müßten. Sei kemen21 tan keinen Jweck, un as ich weggung, tungen sei grab webber von vörn an. — Den annern Morgen — 't was en Sünnbag — gah ick nah de Kirch, un vör mi up gelbt Schauster Pläter un Sniver Dræhnert, un wil dat nu de Schauster sich hartistig was, hür ick von Firn', dat sei noch bi 't Swinsaubern sünd. — "Na." denk ick, de kessiogen de Sat gründlich." — 3ck kam22 in de Kirch, Pläter un Dræhnert seten23 mi grad gegencwer, de irste Gesang ward sungen, de tweite ward lungen – bums! — swigst de Ordel24 un de Gemein', un 'ne Stim schalbörch de Kirch: "Ick seining kalkt der un Dræhnert schauster un Machael de Gemein', un 'ne Stim schalbörch de Kirch: "Ick sein warn, Badder!25 warm!" — Dat was de Sniber, de den Schauster noch mal sine Weinung in de down Uhren26 raupen27 müßt.

<sup>1)</sup> ba half. 2) trat ihnen hindernd in den Weg. 3) glaube. 4) Mäusegreifen. 5) lasse. 6) schieden. 7) sah. 8) Perücke. 9) stand. 10) krause. 11) höllisch, sehr. 12) verzog. 13) bischen. 14) schweine. 15) Eisen. 16) zwischen. 17) ausgeschweissen. 18) ob. 19) Schweine. 20) gefüttert. 21) kamen. 22) konme. 23) sahen. 24) schweise die Orgel. 25) Gevatter. 26) tauben Obren. 27) rusen.

bat noch warm is, un fab: be Herr Platmajur wir boch of bor west un habb jo seihn, bat nicks Unrechts paffirt wir. - De oll Berr fet ben Plagmajur an, un be ichubdelte mit ben Ropp: ne. Unrechts nich; 't wiren blote Muf'angelegenheiten weft. - Defe Unnerfaufung! let be oll herr nu fallen, wendte fic emer an ben Ropernifus un frog em: Bartels habb mellt, bat bei un be Rapteibn ummer an de lutte Lind' ftahn beden, un bei fulmen2 habb bat of all von finen Finfter ut bemarkt, mat fei dor tau ftabn habden? - Dat mas nu 'ne habliche Frag' for ben Ropernifus. bei ftamerte3 benn irft en beten ben un ber un famm taulett mit be Antwurt herute: "Wegen ber ichonen Aussicht." - De General tet Bartelfen an, un Bartels fab nu fo recht höhnschen: ", Sa, nach Die Broviantmeifters-Dochter."" - "Na, horen Gie mal!" fab be oll herr mit en groten Nabdruck tau den Kopernifus. - hir mußt nu wat gescheihn, bat bat Spills nich verluren gung, id spelte Bartelfen also grabtau Trumpf in 't Gesicht un sab: be Utsicht von be lutte Lind' wir amer be iconfte up unfen gangen Spagirmeg, un Bartels, be funn<sup>5</sup> bor man ordentlich up, bat bei mat mellen wull, un 't wiren luter unschüllige Saken, wo bei mat 'rute fauten bed. Bon be unschüllige Muf'geschicht habd fict be Berr Blatmajur fulmft amertugt; amer bei habb jo of mellt, bat Gin von uns nab ben Pris von 'n hiring fragt habb, un bat wi be lütten Schaulkinnere be Dagstid baben, habben. — Ru fohrte8 æmer be oll herr up mi los: "Das foll er auch melben, bas ift feine Bflicht; er foll Alles melben, mas gegen feine Inftruktion ift!" - habb Bartels nu bat Mul hollen, benn wir be Sat vorbi west, un wi wiren mit en iconen Wischer nah hus ichidt worden; æwer hei wull of bat Ifen smaden, so lang' bat noch heit mas, un beit mas 't bi ben ollen Herrn. "Ja," fab bei, ""und Sie mellen fich man, Sie reben ummer mit bie fleine Joachechen, und wenn ich man Alles so sagen wollt . . . . "" — "Zum Teufel, sagen Sie 's," fohrt em be oll herr in be Parab'. — ""Ja, und bie Mäuf'geschicht ist gang anders. Der herr ba hat "ein paar Mäuse in 'ne Schachtel gepact und hat die Proviantmeister-Dochter da en Present mit machen wollen."" — "Was ist das?" sohrt de oll Herr up den Kopernikus los. — Kopernikus, Kopernikus, bit marb flimm! - Aemer tau glifer Tid9 breihte bei fic of nah Bartelfen um: "Woher wiffen Sie bas?" - Un ut Berr Bartelfen fine Dgen10 ftet be gele Bog11 finen Start12 herute, un fin bamlich

<sup>1)</sup> Untersuchung. 2) felber. 3) stammelte, stotterte. 4) Spiel. 5) sanne. 6) Schulfinbern. 7) Tageszeit geboten. 8) fuhr. 9) zu gleicher Zeit. 10) Augen. 11) stedte ber gelbe Kuchs. 12) Schwanz.

Sesicht wurd ganz gludlich awer sine eigne Pfissigleit utseihn, as hei still vergnäugt sab: ""Das hab' ich die kleine Jdachechen abgefragt."" — Herr Bartels, Herr Bartels, dit ward sihr slimm! — "Kinderschnad!" sohrte de General up em los, "habe ich Ihnen besohlen, die Schulkinder auszufragen? Steht es in Ihrer Instruktion, daß Sie spioniren sollen? Das sollen Sie melden, was au genfällig ist. — Und gehn Sie man nach Haus", "jäd hei tau uns; "aber das sag' ich Ihnen, wenn die Schildwache ruft, benn müssen Sie Ordre pariren."

Den Abend kamm de Kummandantur-Schriwer en beten an ben Kopernikus fin Finster un vertellte' uns mit grote Hæg':2 Bartels wir bi uns afsett't as en Bucklamm;3 benn dat, wat för be gemeine Niberträchtigkeit von alle Minschen gelt,4 bat sei sick wwer 't Unglud von einen Annern freuen, gelt för be Handlangers

in Festungs- un Gefangen-Auftalten bummelt.5

Ra, de General un wi kunnen dormit taufreden sin, benn stats den schulschen,6 ewigen Mell-Brauder? kregen wi einen ollen, gaudmäudigen Mann, de nicks hüren und seihn wull, un de General einen, de em nicks mellen ded. — Lewandowsky heits hei, un bedrew neben sinen Unterosszirer-Bosten noch de Sniberi.

3d lep9 nu also nah ben Rapteibn beruppe, um em in fin Trubfal 'ne Freud' tau maten, un vertellte em, Berr Bartels wir affett't. Newer bor tamm id icon an. — Bartels, fab bei, habb finentwegen noch lang' blimen funnt, benn Bartels wir noch lang' nich be Legft;10 't gew'11 vel flichtere Minschen in be Welt; un wenn hei flaut12 west wir, benn habb hei mihr up be Stein' Obacht gewen, be em Bartels bi be lutte Lind' in ben Weg smeten habb. "Aber," fab bei wilb, "es foll Alles ausgerottet werben aus meinem Bergen! felbft die Erinnerung!" un bormit fprung bei up un freg en Meg13 tau faten,14 lep nah be Dör un fned15 all be Erinnerungsfaren16 an ben Dörenstänner17 ut. — Aemer as bei bat bahn habb, tamm 'ne Weifmaubigfeit æwer em, bei facteile up finen Staul'19 taufamen un tet mi emer bat preugiche Landrecht meg in be Daen, benn bei mas up ben vernünftigen Infall tamen. be Leim' mit bat preukiche Landrecht tau verdrimen un fab: "Charles. was follen jest noch Beimlichkeiten? Ja, ich habe fie geliebt, ich habe fie alübend geliebt; aber nicht um meinetwillen, um ihretwillen habe ich fie geliebt, und webe!" bir schot20 bei ower de Baragraphen

<sup>1)</sup> erzählte. I mit großem Behagen. I) wie ein Bocklamm. 4) gilt. 5) boppelt. 6) versteckt, hinterlistig. 7) Welbe-Bruber. 8) hieß. 9) lief. 10) ber Schlechteste. 11) es gäbe. 12) kug. 13) Wesser. 14) sasser. 15) schnitt. 16) skerben. 17) Thurständer. 18) sank. 19) Stuhl. 20) schoß.

in 't Landrecht, de von de unrechtmäßige Ersitzung handeln, einen scharpen Blick nah mi 'ræwer: "webe dem Kopernikus, wenn er eigensücktige Zwecke verfolgt! — Webe ihm! sage ich, webe!" Un so blew dat bi, bet2 wi tau Bedd gungen. Aewer wenn de Kopernikus blot halw all de Weihdag's in 'n Liw'4 hatt hett, de an den Abend von baben5 æwer ein kamen is, hei wir mæglicher Wij' tau Insichten von sine grote Slichtigkeit, oder of tau starken Kamellenthee kamen.

Drei Dag' lang gung be Kapteihn nich ut, brei Dag' lang was hei in 't Gewäuhl; twei Dag' lang was hei giftig up ben Kopernifus, ben brüdben Dag imet hei sich up Schr...en: "Der Hanswurst," säb hei, wenn em be blot von Firn's in be Ogen kamm, "glaubt, weil er eine Braut hat, ben Dicknäsigen spielen zu können. — Ist bas 'ne Kunst? wenn Einer gehen kann, wo er will?" —

Blit ben irften Dag tamm of be Erzbischoff un beb7 em, bei full mit 'runne tamen; bei wull nich. De geistliche Berr beswurs em bi Allens in de Belt, bei full tamen, bat wir 'ne Rothfat, be uns all angahn beb; wi mußten doch Rath hollen boræmer, woans9 wi uns gegen den nigen 10 Uppasser tau stellen hadden; bei bed 't nich, un de Erzbischoff mußt mit uns Aemrigen vorleim11 nemen. De gange Racht hadd fict be murdige Herr up 'ne Red' tau Lemanbowsty'n finen Regirungsantritt porbereit't un habd fic de Weg' æwerlegat, de bei uns for de Taufunft porichrimen 12 mull. As mi All, utbenamen13 ben Rapteibn, um em 'rummer wiren, let bei fine wollæwerleggte Red' los un fung mit en Gott fei Dant!' an, bat wi ut den Bartelichen Lowenrachen errett't wiren, famm benn up be irfte Beranlaffung, up ben Kopernitus fin Muf'prefent, un fett'te hentan, bat of ut de apenbore Durheit14 von einen Minichen Blud for be annern entstahn tunn. - hir murd nu be Ropernitus falich, un as de Erzbifcoff dit wohr!b wurd, fett'te bei in fine Gaubhartigfeit16 bentau: æmer be Ropernitus habb bat borch fin flautes Benemen un borch fine briften Reden vor den General wedder gaud matt. - Dordorch ftodd17 bei mi nu vor ben Ropp. benn mat dor Rlaufs un Drifts redt worden mas, refente18 ich mi an, un as bei mohr murd, bat id of boræmer falich mir, fad bei raich: "Aber Charles auch!" - Dorup matte bei ben Borflag: von nu an af full Reiner mibr an be lutte Lind' ftabn - bir

<sup>1)</sup> blieb es bei. 2) bis. 3) Schmerz. 4) im Leibe. 5) oben. 6) Ferne. 7) bat. 5) beschwor. 9) wie. 10) neuen. 11) vorlieb. 12) vorliben. 12) vorliben. 13) dangenommen. 14) offenbare Thorpeit. 15) gewähr. 16) Gutherzigkeit. 17) dalurch tiek. 18) rechnete.

mull be Ropernifus losfohren - benn, sett'te bei bentau, wenn of Einer unner uns ungerechter Wif' mibr Fribeiten badd, as de Annern, un mit 'ne Brut' an ben Arm gabn funn, fo - bit famm Schr . . . en fine Philosophi an 't Mager, amer as bei Inwendungen moten mull, winkte em de Redner mit de Sand tau Rauh2 - fo, fab bei, wir bat vor unf' Tid verlowt's worden, un be General habb bat verlöwt, un den General fin Seggen un Dauhn4 mußte for uns bat beiligste Bejet fin. "Darum," flot5 bei fine Red', "beschwöre ich Euch, lieben Brüder, schweift nicht über bie vorgeschriebenen Schranken hinaus, meidet den Verkehr mit unerlaubten Menschen, bringt nicht auf beimlichen Wegen in bie Saufer hiesiger Bewohner" - hir tet bei Don Juannen an - "turg. lagt uns bem neugngestellten Berrn Lewandowsty zeigen, bag mir au gehorden miffen, und er mird bas Befehlen vergeffen; por Allem aber warne ich Guch: ftellt Guch nicht mehr an die Linde, Ihr wurdet nicht bloß den Baum, nein! Ihr wurdet auch Lewan-bowsty in eine schiefe Stellung bringen!" — Aewer nu gung 't los! De Irfte mas natürlich bat giftige Ding von Ropernifus: bei wurd sick an de Lind' benstellen, wenn 't em gefoll, un wull bei ben mal feibn, be 't em wehren wull! Un Schr . . . froa em spottichen up philosophisch: ob dor en Ginn in wir, bat bei um finentwillen, ben Erzbischoff finentwillen, un um Lewandowsty'n finentwillen, fine Brutichaft upgewen full? Un id frog em, ob bei wider's feine Smergen hadd? Bei wir boch be Irfte west, be fick mit en oll Wim7 in en perbaden8 Hiringsbandel inlaten habb. -Aemer dat mas Allens nicks gegen Don Juannen, wo de upbegehrte.9 - Bei habb fid ebenso gand, as de Erzbischoff, de Racht hendorch all be Weg' utbacht, be bei unner Lewandowsky'n fin Regiment manbeln mull, un be leven meistenbeils all in be Ställ un be Durwea'10 achter 'rum'1 in be Sufer. 12 Bei habd eben 'ne Reb' anhurt, fad bei, "ein schmächliches Broduft, geboren aus ber Schmächlichkeit einer geiftlichen Natur" - benn bei brudte fic ummer fibr fauber ut, mil bei en Dichter mas - emer, fab bei, bei for fin Part wir nich ut Rummandantur-Befehlen un Unteroffgirer-Inftruttichonen tausam pappt, bei wir ut Rleisch un Bein, un bei wir nich bortau dor. Lewandowsky'n dat Lewen beguem un faut13 tau maken, ne! bei wull fid fin eigen Lewen faut maten; un bortau, fab bei, wir minichliche Umgang nöbig, vor Allen mit Frugenslud'.14 Un nu let bei fick ower bese Unnemlichkeit widluftiger 15 ut un wis'te fei

<sup>1)</sup> Braut. 2) Ruhe. 3) ersaubt. 4) Sagen und Thun. 5) schloß. 6) weiter. 7) einem alten Weibe. 8) verboten. 9) aufbraufte. 10) Thorwege. 11) hinten herum. 12) Häufer. 13) süg 14) Frauensseuten. 15) weitläuftiger.

an Bispillen ut finen eigenen Lewen nab. "Und," flot bei fine Red', "meine Berren, wir muffen Lewandowsty'n verbluffen, "verbluffen' ift bas rechte Wort, wir muffen gleich in ben erften Tagen alle moglichen Extravagangen mit ber unschuldigften Miene begeben, bamit er glaubt, daß wir ein Recht bagu haben, und im Uebrigen bin ich der Meinung, ein Jeder thue, mas er will." Un dorin gewen wi em All Recht, bet up ben Erzbischoff, unf' Bersammlung ilot grad fo, as fei all fluten, wi gungen utenanner un beden? All, wat wi wullen. — De Ropernitus ftunn an de Lind', Schr . . . gung mit fin Brut, id fpaste mit lutt Ibachechen, un Don Juan wurd von Lewandowsty'n bi be Schenfjumfer 'rute halt,3 wurd æwer nich mellt; blot unf' geiftliche herr trundelte ben irften Dag as 'ne ftreng gefetliche Rorbs4 ben Spazirmeg entlang, ben tweiten Dag awer fach id all, bat bei mit be bide Baderfru awer ben Tun5 'ræmer parlamentiren bed, un den brudden satt bei bi ehr up de Bant, un let fid von ehr ehre grote Rrantheitsgeschicht un ehren Rinnersegen utenannersetten, benn as ich seggt bewm, bei intereffirte fich fibr for ofonomische Angelegenheiten. - Blot min oll gaud Rapteibn fatt in fin Rasematt in Gram un Led.6 -

Den virten Dag endlich — 't was en Sünnbag — sach ick, bat hei sick Batermürder ümbinnen würd, un dat hei sinen nigen blagens Rock utbösten ded. — Haha! denk ick, hüt geiht hei ut! — Ja, dor hadd 'ne Uhl seten, 10 hei gung nich ut, wenigstens den Morgen nich. — Newer as wi uns' Middageten! vertehrt hadden, treckte! hei sick den Blagen an, rücke de Batermürder en beten vör den Speigel taurecht un säd: "Charles, ich habe einen schweren Gang vor mir, willst Du mich begleiten?" — Ja, säd ick, wohen hei of ümmer gahn wull, ick wull em ümmer tau Hand stahn; æwer nu wir de Dör unnen noch taussaten. — "Wir gehen bloß 'runter zum Kopernifus," säd hei un gung. — Leiwer Gott, dacht ick, wat dit woll ward! un folat em.

As wi unnen dal kemen, was dat Kræt grad dorbi un makte sick Kosse; de Kapteihn gung strack un stramm up em los, höll<sup>14</sup> em de Hand hen un säd: "Kopernikus, wir sind sechs Jahre lang ehrliche Freunde gewesen, sind wir das noch?" — ""Ja,"" säd dat Ding un gaww<sup>15</sup> em verlegen de Hand un stickte sick gräun<sup>16</sup> dorbi an. — "Kopernikus," säd de Kapteihn wider<sup>17</sup> un schüddelte

em fo recht trubartig18 be Band, "baft Du etwas bagegen, baß

<sup>1) (</sup>chließen. 2) thaten. 3) geholt. 4) Kūrbis. 5) Jaun. 6) Letb. 7) umband. 8) neuen blauen. 9) ausbürftete. 10) Eule gefessen, sprichw. 11) Mittagessen. 12) zog. 13) zugeschlossen. 14) hielt. 15) gab. 16) steckte sich — an, färbte sich grün. 17) weiter. 18) treuberzig.

Charles Zeuge unserer Unterredung wird? Ohne daß wir weitläuftig darüber gesprochen hätten, weiß er, warum es sich handelt; er soll Richter sein zwischen mir und Dir." — Dor hest Du en gauden Bosten kregen! dacht id di mi, wo dit woll warden deiht?¹ Un id denk: Täuw!² denk id, sallst dat Kræt en beten weikmäudig maken, de Kapteihn is 't all, un tüschen3 weikmäudig Lüd' geiht Allens glatter. Un id gew em ok min Hand hen un kik em mit alle mægliche Weihleidigkeit<sup>4</sup> in dat gräune Gesicht; dunn ritk<sup>5</sup> sich dat Ding los un springt nah sinen Kossepott<sup>6</sup> hen un röppt: de kakte em æwer!<sup>8</sup> un hei wull noch srischen Kosse upschöden, un denn wullen wi hüt Rahmiddag recht schon Kosse tausam drinken, un de Kapteihn süll ut 'ne lange irdne Bip Tobak dortau roken.

Mu bidd id Einen um Gotteswillen! Um 'ne Bip Toback mas boch be Rapteibn nich bertamen, un um 'ne Taff' Roffe gimmt9 boch Reiner 'ne Aurelia up! - De Rapteibn fad also of fibr tolt: "Laß bas! Ich will Dich bloß fragen: liebst Du Aurelien?" — Sub fo, nu fatt bat Arætending bor un full hals gewen,10 un nu wull bei nich. - Aemer be Rapteibn was up ben richtigen Weg, un bei let nich loder:11 "Ich frage Dich," fab bei, "liebst Du Aurelien?" - ","Ja,"" fab endlich be Ropernifus. - Dat mas awer den Rapteihn nich naug,12 funn em of nich naug fin, benn wenn hei fid bormit begnäugt habb, wir be Sat ut be Welt weft, un up so 'ne Wis' 'ne Sat ut be Welt tau bringen, bat is jo binah, as wenn 't Rind in be Weig'13 umbröcht14 marb; bei frog also noch indringlicher: "Liebst Du Aurelien mit all ber Innigfeit, mit ber ich fie geliebt habe?" - Dat was nu 'ne bæmliche Frag' von den Kapteihn, mo tunn de Ropernifus weiten,15 mo deip16 fei em fatt; id fab alfo of as Richter in be Sat: be Fraa' burmt bei nich ftellen, benn borborch fett'te bei ben Ropernifus blot in Berlegenheit. Un id bent noch fo bi mi: na, bor heft Du Dinen Boften mal gaud verwacht!17 - Je ja, je ja! bunn fpringt bat Ding von Ropernifus up mi los un froggt: wat id bormang18 tau reben babb? fei mullen ehr Sat allein utmaten; un be Rapteibn feggt: borum habb bei mi nich mitnamen, bat id fei utenanner bringen full. — Ra, bat trecttis mi benn nu of eflich an, un ich frog benn, mat fei fict ftats mi20 nich leiwer ben Erzbischoff raupen21 wullen, de wußt jo Allens tau 'm Sauden tau fibren, ober of

<sup>1)</sup> wie dies wohl wird. 2) warte. 3) zwischen. 4) schwerzliche Theilnahme. 5) da reift. 6) Kasseetops. 7) rust. 8) kochte ihm über. 9) giebt. 10) Red' und Antwort stehen. 11) ließ nicht nach. 12) genug. 13) Wiege. 14) umgebracht. 15) wissen. 16) ties. 17) gut versehen. 18) dazwischen. 19) zog. 20) statt meiner.

Don Juannen, be mußt jo mit Leiwsangelegenheiten am besten Bescheib. — Dat wullen sei æwer all Beib' nich, un ich murd nu of steinpöttig! un sett't mi bal un brunk Kosse un rokte Toback un

bent: lat 't2 Ding finen Lop.3

De Ranteibn habb nu ewer in de brei Dag', be bei allein seten habb, fic einen in allen Ranten fasten4 Blan utbacht, un bei was en tau gauden Militor, as bat bei finen Find flippen laten5 full, un wenn de Ropernikus Sprung' nab rechtich un linkich maken bed, gung bei em ummer wedder brift tau Lim' mit be Frag': "Liebst Du fie mit all ber Innigfeit, mit ber ich fie geliebt habe?" - Ru tunn be Ropernifus nich wider returiren, bei mußte fict ftellen: Dat mußt bei nich, fab bei, mo wib6 be Rapteibn in be Leim' berinne geraben mir, bet an ben Saden ober bet an bat Sart;7 bei mußt blot, bat bei fulmen bat Maten8 liben muggt,9 an bat bei eben so gaub wir, as jeder Anner. - Dunn let be Rapteibn den Sall'ichen Flügelmann von 't tweite Glid los un let em ichappiren10 un gung mit groten Schritten up un bal un fab: "Das mar Dein Glud! Die Antwort rettet Dich! Hattest Du Diese Frage mit einem einfachen Ba' beantwortet, ich hatte Dich für einen Lügner ansehen muffen, benn fo wie ich fie geliebt babe, tannst Du fie nicht lieben." - ""Richt?"" rop be Ropernitus un sett'te so 'n verwogen Geficht up, as wull bei wedder mit fleigende Fahnen un Standarten in be Glacht ruden. "Berre Gott!" rop id bormang, "nu matt æwer Freden!11 De Sat is jo nu vorbi, nu kamt12 her un brinkt Koffe!" — ""Schweig, Charles!"" rop be Kopernikus; ""mas hast Du barin zu reden?"" — "Ja, schweig, Charles!" rop ot be Rapteibn, "nun tommt erft bie Sauptfrage." - Ra, bacht id, bitmal un nich webber! Wo gabn fei mit chren Richter in Leiwssaken um! — "Kopernikus," frog cewer mit einmal ruhig un kolt be Kapteibn, un richtete sich steibel18 vor em in be Bocht:14 "Willft Du Aurelien heirathen?" - As nu cemer bit swore15 Geschüt von Frag' unverseihens achter 'n Barg'16 'rute fanim un em in de Manten fot 17 tredte be Ropernitus Fahnen un Standarten in un wull fict beimlich ut den Stohm's maten. ower be Rapteibn ichot19 ummer wedder mit de Frag' up em los: "Willst Du fie heirathen?" - Ra, id mas woll verbreitlich20 wegen de Behandlung, be fei mi as Richter habben tautamen laten:21

<sup>. 1)</sup> eigensinnig. 2) laße bem. 3) Lauf. 4) fest. 5) entschlüpfen lassen. 6) weit. 7) herz. 8) Madchen. 9) leiben möckte. 10) entkommen (échapper). 11) Frieden. 12) kommt. 13) steil. 14) höhe. 15) schwer. 16) hinter in Berg. 17) faste. 18) aus bem Staube. 19) schos. 20) verdrießlich. 21) zu-kommen lassen.

æwer bi bese Frag' mußt id boch nu lubhalj'1 lachen: "Kapteibn." fad id, "bat is jo mines Wiffens de allerlette Frag', un de leggt Einen jo irst be Preister an 'n Altor vor." — ""Co?"" sab be Kapteihn un tet mi von baben bal'2 an, ""fo? — Ru, bann laß Dir sagen, ich stehe bier auch gleichsam als Briefter, benn bevor ich an dies ernste Werk gegangen bin, habe ich mein Theuerstes als Opfer bargebracht. - Und bann lag Dir fagen, bag biefe Frage wohl am rechten Orte ift, benn ber Ropernitus tann fie au jeder Zeit beantworten; er ist homo sui juris, er ift majorenn, feine Eltern find todt, er hat Bermögen und hat fein Ausfultatoren-Eramen gemacht."" - "Un fall noch fim un twintig Johr's fitten," fab id. — ""Das geht Dich nichts an,"" sab de Kopernikus, ""sorge Du für Dich selbst! Du hast selbst noch fünf und zwanzig Jahr."" — "Ja," sab de Kapteihn, "Du kannst nicht heirathen, benn Du haft ja noch nicht das Auskultatoren Eramen gemacht. Jeder Austultator im preußischen Staat tann heirathen, b. h. wenn er Bermögen hat; ich hab's nicht, aber Ropernifus bat es, und barum foll er beirathen - ich fage: er foll heirathen, und mar's auch erft nach fünf und zwanzig Jahren." - Un bir fung tau 'm irstenmal bi ben gangen Sandel fic in ben Ropernitus fine Bolt4 mat von Begeisterung an tau rogens un gang graun gamm hei den Kapteihn de Hand un röp: ""Und ich will hei-rathen!"" — Un de Kapteihn flot em in be Arm un füßt em baben up ben Ropp, benn an ben Mund funn bei wegen ben Ropernitus fine forte Berftiperunge un wegen fine frumme Raf' nich gaud ankamen, un redte ben einen Arm in be gange Welt un rop: "Und hiermit entsag' ich allen meinen Rechten!"

In besen Dgenblick müßt bat nu grab passiren, bat Aurelia an unse Kasematt vörbi gung, an 'n Sünnbagnahmibbag en beten spaziren. Snubbs wendte sick de Kapteihn af, un gung hinnen' in de Kasematt 'rin; hei was en Mann von Ihr un von Wurt; de Kopernikus stellte sick an 't Finster un tek sin niges Eigenbaum nah, un ick satt dor as 't föst! Rad an 'n Wagen un hülp10 mi mit Kossedinten ut de slimme Lag'; denn alle Beid' hadden sei en Haß up mi smeten, as wir ick Schuld an all de Dual; wert en haß up mi smeten, as wir ick Schuld an all de Dual; wert of nich so von minen Posten afgahn, ahn<sup>11</sup> dat ick mi wat marken laten ded, ick säd also: "Ja," säd ick, "wir dat nu woll nich gaud,

<sup>1)</sup> laut, aus vollem halse. 2) oben herunter. 3) 25 Jahre. 4) Bruft. 5) regen. 6) b. h. wegen seiner kurzen Beine, Stiper = Ständer. 7) hinten. 8) Ehre und Wort. 9) wie das fünfte, 10) half, 11) ohne.

bat wi ehr" — un ich wis'te¹ so æwer de Schuller² ut dat Finster 'rute — "dat wi ehr, minentwegen dörch de lütt Jding, tau weiten kamen leten,³ wat wi hüt hir æwer ehr utmakt hemwen, denn Ji mægt nu seggen, wat Zi willt, mit in de Geschicht 'rinne hüren deiht⁴ sei do ch." — Dunn sohrte de Kapteihn hinnen ut de Kasematt herute un sab, dorvon verstünn ich nick³, tau Kinnersram un Aposteldräger⁵ wir de Sak nich anleggt, de Kopernikus müßte den negsten Sünndag en swarten Kledrock un witte Hanschen antrecken un müßte bi den Papa mit paßliche Würden³ üm de Dochter anhollen.8 —

Nu smet<sup>9</sup> sick awer be Kopernikus up min Sib<sup>10</sup> un säb: hei habd awer keinen swarten Aledrock. — Denn müßt hei sick einen von den Erzbischoff borgen, de hadd einen. — Ne, säd de Kopernikus, dorför bedankt hei sick, denn dorin würd hei utseihn as de Hiring in 'n Rockluhr. 11 — "Ja," säd ick, "un wat würd de General dortau seggen?" — Dit verblüffte den Kapteihn, hei wüßt ogenschinlich keinen Kath wider. ""Oh!"" röp hei, ""wenn Ihr ahntet, was mir diese That gekostet hat, und sie soll an einem Leibrock und an einem General scheitern!"" Dormit gung hei wedder in dat hindelst Enn'12 von de Kasematt, un ümmer up un dal. — Nah 'ne Wil' kamm hei still nah uns 'ranner: ""Charles,"" säd hei, ""komm!"" un dorbi wischte hei sick de kollen Sweitdruppen¹3 von dat blasse Wesicht; ick kloppte min Pip ut, un wi aungen nah baben. — —

## Kapittel 19.

De Philosoph vertürnt<sup>14</sup> sid mit den Kapteihn wegen den Begriff "Liebe", mit Don Juannen wegen Paulussen, mit den Erzbischoff wegen de Waden, un mit mi wegen unsen leiwen<sup>15</sup> Unkel Dambach. Borüm id tau den General up de Parad' müßt, un worüm de Kopernikus nich mit de Kotten<sup>16</sup> in de Dadrönn<sup>17</sup> spaziren gahl wull.

Dat was bat Enn'18 von ben einen Roman, un nu full be anner anfangen.

Aewer ihre19 be losgahn full, mußt irft be Sommer vergahn un be Spatharwst kamen, un wil bese Tib20 wiren wi gor nich in

<sup>1)</sup> wieß, zeigte. 2) Schulter. 3) (zu) wissen (kommen) ließen. 4) gehört. 5) Zwischenträger. 6) weiße hanbschuhe. 7) Worten. 8) anhalten. 9) schwiß, warf. 10) Seite. 11) Regenmantel (roquelaure). 12) hinterfte Ende. 13) die kalten Schweißtropfen. 14) erziernt. 15) lieb. 16) Natten. 17) Dachrinne. 18) Ende. 19) aber ehe. 20) während dieser Zeit.

rubige Taufredenheit, obiconft be Gegenbubleri von den Rapteibn un ben Kopernitus vullstännig uphurt' habd; benn min oll ihrlich Rapteibn höll Tud':2 mit feinen Blid ftroptes bei nab Aurelia'n 'rower, mit feinen Faut4 peddte5 bei in ehre Fauttappen, un for finentwegen ftunn be Bahle an be lutte' Lind' grad' as en Licht. - Memer - - bei habb en ftillen Sag up Schr . . . en fmeten,8 bei tunn em nich vor Dgen feibn,9 wil bat10 be bat farig fregen11 habb, wat hei nich farig fregen habb, nämlich 'ne Brutichaft. - Gei verturnten fid benn of balb, un tworft12 amer ben Begriff "Liebe'. — De Philosoph was allmählich borch fine lutte nubliche, pummliche13 Brut up en Begriff von Liebe' tamen. ben min brave Rapteibn in fine Ritterlichfeit un fine Opferstimmung unmæglich for den richtigen annemen tunn. "Er ift trop aller precieusen Rebensarten ein finnlicher Gelbstjuchtling," fab14 bei un

gung den Philosophen ut ben Beg'.

Mit Don Juannen mas be Philosoph glit15 in be irften acht Dag' amer ben Faut fpannt; fei wiren fid einanner an ben Dichterwagen führt. 16 - As Schr . . . tau weiten freg, 17 bat Don Ruan of in fin Fierabenbitunn'n en beten18 up Beggluffen spaziren riben bed, 19 habb bei em finen bochften Trumpf - Bauluffen entgegenspelt, um em von vornberin tau verbluffen. - Ru habb amer Don Ruan en fibr schones Lid makt nah de Melodi: "Morgenroth! Morgenroth! 'T fung amer tau 'm Unnerscheid mit den Abend an: Besperus! Besperus! Bring bem Liebchen Gruß und Ruß! u. f. w.' Un wil bei nu en iconen Bag un vele Liebebens babb. be bei all mit Grug' un Ruff' unner be Dgen gabn mußt, ftimmte bei bit alle Abend an, fo brab20 fid fin Breifdrager, be Abendftirn, an 'n hemen21 feibn let.22 Wi burten benn23 andachtig tau, benn Gesang is en Artifel, de is ror24 up de Restungen; bemmen bat Lid æwer meindag' nich25 bet tau Enn' tau buren fregen, benn wenn bei fo recht mit Grub' un Ruff' um fict smiten26 un be Stimm dorbi erhemen ded. 27 rop28 be Schildmacht ummer: "Rube da brinnen!" - Na, bit Bebicht ftet29 bei nu up Schr . . . en finen Trumpf un begung dormit nab mine Ansicht 'ne grote, anmagliche Dæmlichkeit. Denn wo fann Giner mit en Gedicht von brei, na, will'n of feagen,30 fim31 - Berf' en grotes helbengebicht von bortig Bagen32 aftrumpfen willen, un noch tau mit Biller?35 De

<sup>1)</sup> aufgehört. 2) hielf fest (am Bersprechen). 5) streiste. 4) Kuß. 5) trat. 6) stand der Psach. 7) Kiein. 8) geschmissen, geworsen. 9) vor Augen sehen. 10) weis. 11) fertig gekriegt. 12) zwar. 13) rundlich. 14) sagte. 15) gleich. 16) gesahren. 17) zu wissen kriegte. 18) bischen. 19) ritt. 20) sobald. 21) simmel. 22) ließ. 23) hörten dann. 24) rar. 25) niemals. 26) u. 27) chmis und — erhob. 28) ries. 29) stach. 30) wollen auch sagen. 31) sünst. 35) 80 Bogen. 33) Bilbern.

Bhilosoph funn<sup>1</sup> nu bat Richtige of glik 'rute un lachte æwer Hesperussen, un tau 'm Dank borstr lachte Don Juan æwer Baulussen; kortüm,<sup>2</sup> be Gegenbuhleri was of hir in vullen Gang', un wenn be tüschen<sup>3</sup> en por richtige Dichter utbreckt,<sup>4</sup> benn is sei sæben un sæbentigmal<sup>5</sup> slimmer, as be tüschen Leiwslüb',<sup>6</sup> benn be' kann boch bi Weg' lang of noch be Großmaud utbreken, as uns be Kapteihn wij't<sup>7</sup> bett, bi be richtigen Dichter æwer meinbag' nich. — Dat Ei was also von Ansang an intwei. —

Mit den Erzbischoff habb bei be gange Tid lang Fred hollen:8 æmer as Lewandowsty'n fin Regiment un ben Erzbischoff fine Befanntichaft mit be bide Baderfru anfung, paffirte en Stud, bat fei gang un ganglich utenanner bringen full. - De Erzbischoff unnerholl fic eins Dags up fine gewöhnliche, ihrbore Wif' mit be Baderfru amer ben Gorentung herawer un twors von ehr Sauhner, 10 benn as id jeggt bewm, bei mas fibr for 't Ofonomiche; un be Baderfru flagte em, bat fei nab ehre grote Rrantheit fo fibr ftart un tumplett11 morden wir, bat sei nu nich sulwst mihr nah ben Sauhnerwim'12 'ruppe tamen funn, un bat be Lihrburg, 13 be bit nu beforgen mußt, ehr ummer be Gier utfop14 un nahften15 fab: be Mortis habb 't bahn. "Ja," sab sei, "Sei glowen<sup>17</sup> gor nich, wat bat för 'ne Last is, wenn Einer so utenannergeiht,18 as en Weitenbeig; 19 - un naturlich is dat nich!" fett'te fei hentau. 20 - Ru was be Erzbischoff ummer vull Mitgefauhl bi allerlei minichliche Leiden, bei wull de arme Backerfru also troften un fab: borcewer full fei fick feine grifen Hor21 maffen laten,22 benn bei wull boch leiwer - nu gung grad be Philosoph achter23 em voræwer, un bei tet24 fict um - bei wull boch leimer up en por bagte25 Baben in be Welt 'rumgabn, as up en por Stoder,26 up be fic Reiner för en Sögling<sup>27</sup> Inrup von en Kovmann tau balen truate<sup>28</sup> un borbi tet bei mit Veranäugen fin eigen Unnergestell an un mag io of woll den Philosophen sin dorbi anseihn bewwen - wat weit id? - Benaug, be Philosoph breibte fick um un fab: "Go ein Rlot!" - Dat Burt29 imet bei em fo - baff! in bat Beficht un bat in Gegenwart von be bide Baderfru. De bei grab ower ebr Bulliafeit30 troften beb.

<sup>1)</sup> fanb. 2) furzum. 3) zwischen. 4) ausbricht. 5) 77mal. 6) Liebeklenten. 7) gewiesen, gczeigt. 8) Frieden gehalten. 9 Gartenzaum. 10) hühnern. 11) complet, wohlbeseibt. 12) Ruheplat der Hihner. 13) Lehrbursche. 14) auslöffe. 15) nachber. 16) Marber. 17) glauben. 18) ausseinander geht 19) Westzenteig. 20) seibt sie hinzu. 21) grauen Haare. 22) wachsen lassein. 23) hinter. 24) gudte. 25) tichtig. 26) Stöden. 27) Sechsling. 26) zu holen getrauete. 29) Wort.

De Erzbischoff sett'te also sine gesunn'n Kahl in Bewegung, un so achter den Philosophen sine Stöcker achter d'rin, un, as dat nich anners sin kunn, de Pahl würden de Stöcker Herr un grepent's sich — Un nu würd dat einen häßlichen Strid' tüschen de Stöcker un de Pahl, un as wi Annern dorwwer taukemen, sad de olle gaudmäudige Erzbischoff: hei för sin Part vergew' em den Utdruck "Alok", so vel christliche Besinnung habd hei, obschonst dat en insamen Utdruck wir — wwer hei hadd dormit so daff üm sich siehen, un de Utdruck künn ok were den Tun slagen sin in künn de brave Bäckerfru, de so noch cumpletter wir as hei sülwst, bet up 't Blaud's beleidigt hewwen, un de arme Fru hadd so wie so ehre grote Last tau dragen; hei verlangte also, de Philosoph süll de Bäckerfru Asbid dauhn!6 — Natürlich! Dat kunn hei so nich! Un de beiden gesunnen Pahl un de beiden drögen? Stöcker sünd

meindag' nich webber taufamen famen.

Nu blewe ben Philosophen blot noch be Ropernifus un ick tau de Unnerhollung up den Spazirgang, un be Ropernitus mas gor nich tau refen,9 benn be ftunn blot spaziren an be lutte Lind', un tau 'ne Unnerhollung habb bei tein Tib nich; alfo id mas 't allein, an den bei finen hafen anflagen funn. - Memer 't durt10 of man fo lang', as 't duren full. - Eins Dags tamm bei nab mi 'ranne un vertellt11 mi, bat wir nu afmatt,12 hei wull fin Brut nah finen Baber schicken, bat sei noch mihr Bilbung freg'. — "Wo?" segg ic, "Du hest jo boch nu all twei Johr Bilbung mit ehr bremen,13 hett fei noch nich naug?"14 - ",Re,"" feggt bei, ""be Fomilienbildung fehlt ehr noch."" — "Ra," benn man tau!" fegg id. — ""Ja,"" feggt bei; ""æwer 't is mi tau wib15 af-gelegen,"" feggt bei, ""id muggt16 fei boch af un an mal eins bi mi feibn."" - "Berbent id Di gor nich," fegg id. - ""Un beßwegen,"" feggt bei, ""müggt ict mi von bir weg nab S . . . . versetten laten, wil bat up be Reg'17 is. "" - "Dauh!18 dat nich!" fegg id, "id weit dor Bescheid, bat Brod, wat Di bor badt ward, tenn id." — "Langwiliger as hir kann 't of nich sin,"" seggt hei. — "Dat nich," segg ic, "æwer verdreitlicher." — ""Wo so bat?"" frog hei. — "Je," segg ic, "kannst Du en uprichtig Wurt verdragen?" — ""Ja, dat kann ich."" — "Na," segg ic, "denn will 'd Di man seggen, Du steihst in feinen besondern Geruch bi all unf' Rammeraden von wegen de Unnerfautung19 ber, un as wi

<sup>1)</sup> griffen. 2) Streit. 3) darüber zukamen. 4) gestogen. 5) bis auf 's Blut. 6) Abbitte thun. 7) trocken. 8) blieb. 9) rechnen. 10) dauerte. 11) erzähste. 12) wäre nun abgemacht. 13) getrieben. 14) genug. 15) weit. 16) möchte. 17) Rähe. 18) thue. 19) lintersuchung.

bir herkemen, hemmen wi uns bat Berspreken gemen, bat wi Di bat nich fäuhlen laten wullen. Ru heft Du bir cemer allerlei Bubulum anfungen un heft Di mit Jedwereinen feparat verturnt,1 un dor marft Du of von Dine Nuden nich laten; amer be Ort,2 be bor fitt,3 be fenn id; mit Bauluffen fummft Du bor nich borch, un Reiner will von de Philosophi mat weiten, defto beter hemmen fei æmer noch Untel Dambachen un Berlin in 't Gedächtniß, un fei funnen Di mit allerlei Fragen un Unspelungen unner be Dgen gabn, un benn fetst' Du bor as be Pogg' up 't Glattis."6 - 3ct fab bit in be wollmeinenste Afficht, un wil bat bei segat habb. bei funn en uprichtig Wurt verbragen - awer bei tunn 't nich. - Bei tred? en por Schritt von mi taurugg, bat bei mi ut be Fingern tamm, un fab bunn, indem bat bei mi von baben bet unnen8 besach un taulest of mine Waden - grad as bi ben Erzbischoff — in 't Dg' faten beb:9 "So ein Rlog!" — grad as bi ben Erabischoff.

Ne, 't was würklich doch en gang entfamten Rirl! —

As bei fict nu nab un nab mit uns Alltausamen verturnt habb, ichidte bei richtig finen Schat an finen Ollen, 10 un bei famm for fick um Berfettung nah S . . . . in, un 't gelung em; amer vörher matte bei uns dor noch en Stud, mat uns unf' Sauptvergnäugen, ben Spazirgang, binah ganglich verleden11 un mit ben ollen, braven General utenanner bringen full. Bas bat nu pure Rach, oder mas bat bat häkliche Gefäuhl, mat bei habb, wenn bei fo allein ahn12 allen Berkihr mang13 uns 'rummer gabn full, fortum, bei gung nah ben ollen Herrn un bed14 em, mat15 bei nich up be anner Sidis von bat Wagenbus fpaziren gabn fünn. Worum? frog be oll Herr. - Anstatt nu be Wohrheit tau seagen. bat bei mit uns Alltausamen up Rarangzett17 ftunn, fab bei, up unsen Spazirmeg gungen em tau vele Minschen, of mannigmal Frombe, de uns niglich18 antefen, un bei muggt ehr nich tau 'm Uhlenspeigel 19 beinen. 20 — De General gung borup in un fett'te bentau. benn füllen wi von jitt af Alltausamen bor gabn. fullen also unfen iconen Spagirmeg verlaten, mo be Gunn21 fo schon warm schinte,22 wo wi boch Minschen tau seihn fregen, un wo Jedwerein23 von uns all finen lutten plefirlichen Saken anflagen habb, un fullen borfor uns achter 'n ollen groten Raften von Sus mang Rugelhumpel24 perluftiren, wo nich Gunn noch

<sup>1)</sup> erzürnt. 2) Art. 3) sitst. 4) fåßest. 5) Frosch, 6) Glatteis. 7) trat. 8) oben bis unten. 9) in's Auge faste. 10) Alten. 11) verseiben. 12) ohne. 13) zwissen. 14) bat. 15) ob. 16) Seite. 17) quarante-sept. 18) neugierig. 19) Eulenspiegel. 20) bienen. 21) Sonne. 22) schien. 23) Jeber. 24) Kugelhausen.

Man'1 schinen beb, un wo wi keinen Minschen tau seihn kregen, as Lewandowsky'n, un bat blot, wil be Philosoph slichte Waben

hadd - benn bat mas fin Sauptarger.

Nu mas denn amer unner jeden finen Retel' tau icharp unnerbott3 worden, un fei katten all æwer; blot minen ollen Rapteihn fin Retel, be rogtes fick nich, unner em legen fmarte un bufter be bobigen Rablen, von fine perbrennten Soffnungen, un be fungen tein Fuer, benn fei muggten woll von mannige beimliche Thran' natte fin. Aemer bi une Unnern bor gifte un fuf'te9 bat man jo: Ropernitus full Aurelia'n verlaten, id de lutte Ibachechen, Don Ruan fin Schentjumfer un be annern All, un de Erzbischoff fine bide Baderfru, un as be Blatmajur tamm un uns be nige10 Berordnung anjab, bunn brot 'til log, un vor Allen mas id mebber jo dæmlich, bat Mul12 am mibsten uptauriten:13 bat beb14 id nich. fab ick, bor gung ick nich! - Bat? fab be Blatmajur, bat beb id nich? - De General babb bat Recht, bei funn uns en Spagirgang anwijen, be em gefoll. - Dat wüßt id, fab id, æwer mi ftunn of dat Recht tau, dorvon Gebruf tau maten ober nich; ich wurd hir blot vor de Wach up un bal15 gabn, ober id murd gang in mine Rasematt blimen. - Dat wir Webbersetlichkeit! - Dor fea'16 id de Sat17 anners an, antwurte id, wi femen up de Ort18 mit unsen Spazirgang von 't Birb19 up ben Gfel, un id boll20 bat for 'ne Straf', un be habb id nich verbeint! - Dat was 'ne grote Dæmlichfeit von mi; na, bat fegg id jigt, id bun nu jo vel æmer föftig. 21 as bunn æmer twintig. 22 æmer leb baubn beibt23 mi bat hut un befen Dag noch nich, bat id jo rebte, benn füs hadd24 id woll kein Gelegenheit batt, vull intaufeihn, mat for 'n ollen prachtigen Minichen uni' oll General mas.

'T müggten woll en acht Dag' vergahn fin, bat ich mit ben Kopernikus — benn de was eben so dull<sup>25</sup> as ich un wull of nich hohaliren<sup>26</sup> — vör de Wach up un dal gahn was, as ich nah den General up de Parad' kummandirt würd. — Dor stunn hei nu mit sinen witten<sup>27</sup> Fedderbusch mang all de swarten un swart un witten Fedderbusch, un as ich 'ranne kamm, gung hei up mi tau un säd: "Herr, warum opponiren Sie sich gegen den Kommandantur-Besch?" — Ru stunnen de Herrn Majurs un Kapteihns un Leutnants üm em 'rüm un keken mi All mit nialiche Gescheter an, un dat

<sup>1)</sup> Mond. 2) Keffel. 3) scharf untergeheizt. 4) kochten — über. 5) regte. 6) lagen schwarz. 7) bie tobten Kohlen. 8) naß. 9) zischte umd sauf te. 10) neue. 11) da brach 8. 12) Maul. 13) am weiterken auszureißen. 14) thäte. 15) auf und nieder. 16) da sche 17) Sache. 18) Art. 19) vom Pferbe. 20) hielte. 21) über sunfzig. 22) zwanzig. 23) leib thut. 24) sonst hätte. 29 toll, aufgebracht. 26) dem Sinne nach hier etwa: Orbre pariren. 27) weiß.

makt Ginen in so 'ne Lag' hellschen empfindlich; id fab also trotig: achter 't Wagenhus gung id nich spaziren. — Ru fohrt' be olle Berr benn hellschen up un frog, ob id nich mußt, bat bei be Rummanbant wir un dat id tau gehorfen habb, wenn bei befehlen beb? - Ja, fab id, amer bit feg' id for 'ne Straf an, un ich wir mi nids bewußt, wodorch id be verbeint habb. - 'Re Straf' füll bat nich fin, fab bei, un fin Saft habb fid all leggt;3 med von min Rammeraden habden um befen Spazirgang beben,4 un borum babb bei em anbefahlen. - Dat funn man Giner fin, be borum beben habb, un be habb mobrhaftig nich borbi in 'n Ginn hatt, uns en Gefallen tau baubn, fab id. - De olle Berr tet mi an, winkte dorup Lewandowsky'n un fproto mit ben affide un kamm bunn webber 'ran un fab: "Ich werbe mich barnach erfundiaen. Ihnen gebe ich indeffen ben Rath, fich meinen Befehlen ju fügen; und das fagen Sie bem Andern auch." - Dor meinte bei ben

Ropernifus mit. - "Und nun tonnen Gie gebn."

So, nu mas 't noch grab fo as 't west mas; blot fo vel mußt id nu boch, be olle herr habt bat nich in boje Afficht bahn. bei habb Schr . . . en bormit en Gefallen baubn wullt . un mer weit, mat be em vorsnacht habb. - 3cf fab benn bit nu of Allens den Rovernifus; amer dat Rrat bruf'te gluviden up7 un fab: bei aung bor nich, bei beb 't nich. - De Erzbischoff tamm boræmer tau un holl und 'ne lutte Predigt, worin bei icon utenanner fetten bed, de General funn und befehlen, wi fullen in de Dadronn von 't Wagenhus ober up be Fafte spaziren gabn, un wenn fid bi befe Belegenheit be Balft von uns bat Onick aficot.9 benn freihte10 in Berlin nich hund noch habn bornah. - Sinentwegen, fab be Ropernitus, funn be Erzbischoff mit be Rotten in be Dadrönn spaziren gahn, hei gung nich up 't Wagenhus un nich achter 't Wagenhus. — "Je," sab id, "Kopernitus, mi fummt ben Erzbischoff sine Predigt gor nich so bæmlich vor, benn wat bei bir feggt, bett bei blot as en Blifnif feagt. Dent boch æmer mal nah Di . . . . taurugg, wat so 'n General all taufteiht. uns General Graf & . . . of nich up de Dater'1 fpagiren gabn laten, wil em bat mæglich12 tau fri was, jo hett bei uns boch up Meffuhlen13 gabn laten, un be Salft von und is dorbi tibleweng14 ungefund worben, un wede hund un Sahn badd in Berlin bornah treibt, wenn bei 't fic nich tau rechte Tid entfeggt babb ?15 - Di

<sup>1)</sup> höllich, febr. 2) fuhr. 3) schon gelegt. 4) gebeten. 5) sprach. 9 abseits. 7) braufte heftig auf. 8) Firft. 9) abichöffe. 10) trahete. 11) Dachern.
12) möglicherweise. 13) Miftgruben. 14) zeitlebens. 16) es sich entsagt hatte = aeftorben mare.

bücht, wi gahn achter 't Wagenhus, de Oll' hett 't nich bös meint." — De Kopernikus wull nich. — Ich kreg em bi 'n Arm: "Kopernikus," segg ich, "denk boch an Aurelia!" — ""Das ist es ja eben,"" sohrt hei herute. — "Ich gebe Dir Brief und Siegel," segg ich, "je eher Dich der General zwischen den Kugelhausen sieht, desto eher siehst Du Aurelien wieder." —

Dit slog borch,3 un den Nahmiddag gung id mit den Kopernikus Arm in Arm mang de Kugelhumpel spaziren. Dat was en eklich Gefäuhl for uns Beiden, un de Anstister von dese Berdreitlichkeit kreg grad nich de fründlichken Gesichter tau seihn, wenn

hei an uns vorbi gung.

Ich heww bese Geschicht blot vertellt üm nahtauwisen, wo oft un wo unschülliger Wissen Alinsch in so 'ne Lag' sick wat gefallen laten möt, un dat bi en gauben Kummandanten, von de legenkgor nich tau reden. — Dat hadd ick mi nich gefallen laten! seggt hir Männigein, ick hadd 't nich dahn! — Ra, denn wir wi von 't Feg'süer in de Höll kamen. — Ja, zi wirt æwer in Jug' Recht. — Ach, du leiwer Gott! Mit dat Recht hadd wi nu all so lang' Bekanntschaft makt, uns verlangt nich widers dornah — un wat süllen wi denn dauhn? — Uns besweren di 't Kammergericht in Berlin? Denn hadden wi de tröstliche Antwurt kregen, 't blew'? Allens so, as 't bestimmt wir, un uns olle brave Kummandant hadd mæglicher Wissen Bischer kregen, dat hei uns mihr Erlaubnissen gew', as dat Kammergericht taugestahn wull. — Un dat verbeinte de oll Herr nich! Dat verdeinte hei üm uns nich.

Twei Dag' wir de Kopernifus un ich up den nigen Spazirweg gahn, — de oll Herr kunn uns von fin Ecksinster ut seihn — dunn lets hei sick Lewandowsky'n raupen, un as de nah uns taurügg kamm, vertellte hei uns ganz heimlich, de oll Herr hadd em fragt, wat dat nich de lütte gele<sup>11</sup> Hallenser un de obsternatsche<sup>12</sup> Meckelndörger wiren, de dor spaziren güngen, un as hei zia' seggt hadd, hadd hei 't Finster taumakt un hadd wat in den Bort brummelt. — Den annern Morgen kamm de Platzmajur mit sinen Fedderbusch un Degen un makte uns den Kummandantur-Besehl bekannt: Die Staatsgefangenen, so und so, und so und so, sollten wieder den alten Spaziergang dis zu der kleinen Linde in der Kähe des Wasserthors benußen. — So hadden wi denn nu wedder, wat wi wünschten, un de oll General was en braven Mann. — Ach, wat würd Graf H... mit uns upstellt bewwen? —

1) baucht. 2) ber Alte. 3) bies schlig burch. 4) schlimmen. 5) Mancher. 6) weiter. 7) bliebe. 8) ba ließ. 9) rufen. 10) ob. 11) gelb. 12) obstinat.

Aemer befe Mann mas all colonel bi ben Kaifer Napoleon west, bei babb in Spanien un Rufland fin Ding'n' babn, bei babb gegen Dutichland fechten mußt, - borfor funn bei nich, borfor funnen be Fürsten - un up be velen Glachtfeller un ut bat gruglichfte2 Elend habb bei fid en minichenfrundlich Bart3 bewohrt, un in bit ihrlich Sart mas fein Blat for be Erbarmlichkeiten un Rammerlichfeiten, de annere Rummandanten gegen uns utaumen beben.4 - Rirls,5 be in jene ichone Fredenstiden6 Rummandanten würden, wil sei nich en Regiment tummandiren tunnen. Ramaschenbinafte, be ehre Seligkeit borin funnen,7 be Inftrukticonen von ehre Borgefetten bet up ben Bautstaben uttauführen, bat wiren be. be uns schinnen beden;8 æwer Lub' as bese Mann un as be Dberft B . . . in Gl . . . . , be fid mat verjocht habben un mußten, mo't hergung in be Welt, be bewwen uns meindag' nich schurigelt.9 - Un noch hut un befen Dag freut fid min Bart, wenn 't fo 'n ollen witten Snurrbort tau feibn friggt, borch ben be Wind von Anno brütteibn10 mal weiht11 is - mag 't nu General ober Rapperal wesen. 12

For Schr . . . en was bese lette Aummandantur-Befehl sihr fatal, benn hei mußt nu webber as Uhlenspeigel bor 'rümmer lopen, 13 bet hei benn taulett glüdlich versett't wurd. Hei reis'te

af un id hemm em meindag' nich webber feibn.

Ru kamm 'ne ruhige Lib, 't was Winter worben, 'ne lutte Umkateri14 habb stattsunnen: be Kapteihn was mit finen lutten Hallschen Frund tausam treckt, 15 un ich habb ben Franzosen as Stubenkammeraben kregen, be uns ut Berlin nahkamen was.

## Kapittel 20.

Id gew mi mit den Franzosen in de Menage. Worüm den Franzosen sin Hals sör Arwtenslusen<sup>16</sup> tau sin,<sup>17</sup> un worüm de Roddog'<sup>18</sup> of en Fiss is. Lipollen<sup>19</sup> un Aurbeerbläder<sup>20</sup> verdarwen<sup>21</sup> fein Gericht. Worüm de Füerwarfsleutnant von C... mi mit en blanken Degen tau Liw' geist;<sup>22</sup> un de Franzos' mi dat heite Histwater<sup>23</sup> swer den Kopp stülpt. Von 't bairsche Bir un von 't Lüttjedünn.<sup>24</sup>

3 . . . ober be Franzof', as wi em naumen beben,25 was, as id all früher vertellt26 heww, en groten, ftaatschen27 Kirl; æwer

<sup>1)</sup> seine Dinge, Schulbigkeit. 2) bem gräulichsten. 3) herz. 4) ausübten. 5) Kerle, Männer. 9 Friedenszeiten. 7) sanden. 5) schunden. 9) geplagt, geplack. 10) breizehn. 11) geweht. 12) sein. 13) herumlausen. 14) Umwechselung. 15) gezogen. 16) Erbsenbülsen. 17) sein. 18) Kothauge (Leuciscus erythrophthalmus L.) 19) Zwiedeln. 20) Lorbeerbülster. 21) verderben. 22) zu Eelbe geht. 23) hetze Fischungser. 24) schwaches Bier. 25) nannten. 26) erzählt. 27) skattlich.

von be Behandlung in M . . . . was bei frant an finen Geift worden. - Statt em nu fri tau laten, habben fei em nah Berlin in de Schariteh schickt, un von dor famm' bei tau uns - mas æmer nich heilt. - bei habb fid inbilbt, bei funn prophenzeihn, un borbi blem? bei un fatt's Stunn'n un Dag's lang un lab fic Korten<sup>5</sup> un slog<sup>6</sup> in den Birgil un de Bibel de Pagina's up un dachte sick allerlei Tügs<sup>7</sup> dorbi. — Na, üm em nu up annere Gebanten tau bringen, matte id em ben Borflag, wi mullen uns fülmen taten,8 un't gung of richtig los. - Tüften9 murben tofft.10 un dor feten11 wi benn un fcellten12 fei in ein' von unf' fibr rein utgespäulte13 Waschichötteln;14 æwer be Frangof' mas nich bortau tau frigen, ehr ordentlich be Dgen15 uttaufteten;16 up unfen Borbobn17 lagg en ganzes Sortiment Suppenkrut in Sand inpact: 'ne Sammlung von grote un lutte Bott18 ftunn19 bi ben Aben20 'rummer - glit21 tau Sand - benn in 'n Aben murb faft. un blot de Obergerichte, tau de vele Runft un Uppassung burt.22 wurden, as 't fid burt, up en ffuerhird vortregen.23 Dit grote Roften murd 'ne blederne Bifftud-Majdin' anschafft, un Allens, mat bortau fin mot:24 blot bat Fleisch fehlte uns ummer, wil bat nich gaub antauschaffen mas. So gung 't benn nu in 'n Groten los. un 't Raten full umgahn; wi logten,25 un ben Frangofen brop26 't Loß. — So lang' habb ick ummer ben Koffe makt, nu mußt be Franzos' em maken; hei gung ok an 't Wark, schübdte Koffe baben<sup>27</sup> up, ftidte28 Füer unnen an, verget29 amer bat Water intaugeiten30 un imolt'te31 ut ben Alemoner Löffen in Berlin fin iconites Runftwart ben Bodben32 ut. - Dat mas be Anfang von unf' Geschäft. - Frangof'," frog id, "beft Du Di all mal mit bat Ratgeschäft bemengt, ober boræmer nabbacht, ober borbi mal tauseibn?" -""Wo so ?"" frog hei. — "Na, ick mein' man," segg ick, "ob Du all mal kakt hest, ober ob Du mal in ein Kakbauk33 studirt hest, ober ob Du of man blot mal 'ne richtige Ræfich.34 be in ehren Fach gebilbt is, en beten<sup>35</sup> æwer be Schuller<sup>36</sup> seihn heft ?" — Rakt habb hei noch nich, sabs, hei, mit Rakbauker habb hei fick ok nich afgewen, amer gebildte Rætichen hadd bei all oft naug 38 amer be Schullern feibn - un bei nennte mi 'ne gange Reib. luter39

<sup>1)</sup> kam. I) dabei blieb. I) jaş. 4) Stunden und Tage. 5) legte fi**ch** Karten. 6) fchlug. 7) Zeugs. 6) jelbft kochen. 9) Kartoffeln. 10) gekauft. 11) jaşen. 12) jchálten. 13) ausgefpült. 14) Majchíchúlfieln. 15) Mugen. 16) ausgefpült. 14) Majchíchúlfieln. 15) Mugen. 16) ausgefpült. 17) Borboden. 15) fleinen Töpfen. 19) frand. 20) Sjen. 21) gelech. 23) vorgefriegt. 24) jein muß. 25) loften. 26) traf. 27) oben. 25) teckte. 29) vergaß. 30) Majfer einzugießen. 31) jchmelzte, jchmolz. 32) Boden. 33) Kochbuch. 34) Köchin. 35) bischen. 36) Schulter. 37) jagte. 38) genug.

französche Namen. — "Je," segg id, "all Dine Mabelons un Louisons un Scharlottons kænen uns hir nich helpen, hir heit's dat, "fülwst is de Mann', trugst's Du Di en richtig Suppetent taurecht tau kaken?" — ""Ne," säb hei. — "Na," segg id, ""denn will w' dat so maken: id will kaken un 't Geschirr inklarren, un Du makst dat webder's rein, smittst mi æwer kein Pott intwei, denn de warben Di an 't Lohn aftreckt; dat Lüstenschellen un Suppenkrutpupen is gemeinschaftliche Arbeit, wil sei in 'n Ganzen sihr plesirlich's is un sich dorbi en Wurt<sup>10</sup> vertellen lett." <sup>11</sup>

Rah bit Aewereinkamen gung benn nu de Kakeri los. — Jck habd noch en schönes Stück Mal-Linnen, wo ick mine irsten Versäukels mit luter echte Oelsarben upmalt habd, dat namm<sup>14</sup> ick mit de verschiben Gesichter un Böm un Blaumen, 15 de dorup stunnen, as Schört<sup>16</sup> un bunn<sup>17</sup> sei mi mit en por Vindsaben hinnen tausamen, un dunn gung 't los: "Franzof', mak mi mal desen Pott rein — ganz rein. — So! — Ru giww<sup>18</sup> mi mal de Arweten her! — Schapskopp, de nich; de ingequellten dor daben up den Aben! — So! — Ru hal mal en por dröge Spöhn<sup>19</sup> tau 'm Andäuten! <sup>20</sup> — Min oll Franzof' ded<sup>21</sup> Alles: ""Bas sochst Du sür Erbsen?" frog hei, ""dünne oder dich?"" — "Franzof', seige ick, "nu will 'd Di ein sor allemal wat seggen! — De Pötten itseri<sup>22</sup> tann 'ck nich liden.<sup>23</sup> Süh, Du beihft<sup>24</sup> Din Ding'n, un ick dauh min Ding'n, un wenn 't Eten sarig<sup>25</sup> is, denn kümmt 't up den Disch, un denn ettst<sup>26</sup> Du 't."—

Min Arwten wiren wunderschon, ick hadd en gaud Stück Speck ansteken, 27 æwer trozdem kau'te de Franzos' dor ümmer so hoch up. — "Wat hest Du?" frag ick. — Je, seggt hei, em kemen so vel Slusen mang de Tähnen. 28 — Na, dat müßt mi jo denn doch argern: "Wo?" segg ick; "Du hest jo en verdeuwelt sinen Hals, wo nich mal 'ne Arwten-Slus' dörchkamen kanu. — Meinsk Du, dat wi hir in 'n Nullen 19 sewen, un de Arwten-Slusen in den Drank 190 siniten 11 kænen? — Wi hewwen jo nich mal en Swin, 39 den 't tau Gaud' 38 kamen kann. — Un kit hir! Einen Daler un acht Gröschen; doch nich glik den irsten Dag utgewen, un wenn Di de Slusen tau struw 36 sünd, denn schaff mi irst en Täms 37 an."

<sup>1)</sup> helfen. 2) heißt. 3) (ge)trauest. 4) Supp. Essen. 5) einschmußen. 6) wieber. 7) schweißt. 8) abgezogen. 9) unterhaltenb. 10) Wort. 11) läßt. 13) Maler-Leinwanb. 13) Bersuche. 14) nahm. 15) Wäumen und Wlumen. 15) Schürze. 17) banb. 18) gieb. 19) trodene Späne. 20) Anheizen. 21) that. 22) Topfguderet. 23) leiben. 24) thust. 25) Essen. 26) ißt. 27) baran gesteckt. 28) zwischen bie Zöhne. 29) im Vollen. 30) Schweinetrans. 31) schweißen. 33) Schweinetwans. 31) schweißen. 35) Schwein. 36) gu Gute. 34) 14 Tage. 35) tönnen wir. 36) rauh. 37) Saarsieb.

Na, bat hülp; in be negste Tid' fab hei of gor nick, æwer ick kakte of ümmer schönes Eten, un borbi kamm mi bat hellschen's tau Paß, bat bat grad in be nückterne Kalwertid' was, un bat wi grad an 'n Dur' wahnen beden, benn bor hadd ick de schönste Gelegenheit, so 'n halwes nückternes Kalw 'rinne tau smuggeln — up be Festung was noch Mahl- un Slachtstüer — un bat bed ick oft, benn ick köftste bunntaumalen' acht Gröschen, wenn 't smuggels was, un wenn ick benn up minen Vördehn, so 'n halw Kalw baben hängen un unnen en Schepel' Tüsten liggen's hadd, denn freu't sick min Hatt' ordentsich, un ick kamm benn 'rinne in de Kasematt un sät: "Franzol', för ditmal verhungern wi noch lang' nich!" —

Dit hadd nu ummer in alle Sporfamteit un Nobrhaftigfeit jo furt gabn funnt, wenn be Frangof' fein Ledertabn weft mir: æwer so geiht bei mal be Alleh henbal, 10 un en hubsch Maten 11 fummt, un bei froggt,12 mat fei in ben Rorm habd? "Rarpen,"13 feggt fei, "icone Ruhrfarpen!"14 - Ru ftiggt15 em be Simwel16 nah Karpen up, un bei föllt17 mi in min Geschäft - benn be Raff' un ben Intop18 habb id - un tofft be Rarpen for en grot Stud Gelb. - 3d ftab grab mit ben Fuerwartsleutnant von C . . . , ben id malt habb un be uns oftmals besochte - benn uni' oll General hadd aegen so wat jist gor nicks - un vertell em grad von unse vorzügliche Rafinrichtung, as be Franzof' anfummt un von mi Beld ut be Raff' for finen Karpenbandel verlangt; na, id betahlig also un bauh20 borbi so as wenn Rarpen en ganz gewöhnlich Gericht för uns wir — wer will fick so'n Leutnant gegenæwer of 'ne Thimothee<sup>21</sup> gewen? — "Karpfen?" fröggt be Leutnant. — ""Ja,"" segg id, ""Karpen! Mægen Sei girn Karpen ?"" — Ru fangt hei benn von Karpen en Strahl an tau fingen, un bat bei fic mal frant borin eten. 22 æwer nu fib28 vir Johren tein mihr tau feihn fregen habb, un id fann nich anners: id nödig<sup>24</sup> em tau Middag, benk æwer noch so bi mi: "Na, tauw,<sup>25</sup> for 't Kranketen will 'd Di woll en P vörschriwen."<sup>26</sup> - Bei nimmt bat an, un id gab nu 'ruppe un will unf' Rarpen faten — natürlich in Bir.

As id baben kam,27 frag id: "Frangof', wo fünd be Karpen?"
— ""hir in Din Waschichtel!"" feggt hei. — Id gab 'ranne

<sup>1)</sup> half. <sup>2</sup>) Zeit. <sup>3</sup>) höllisch, sehr. <sup>4</sup>) Kälberzeit. <sup>5</sup>) am Thor. <sup>6</sup>) bazumal. <sup>7</sup>) Scheffel. <sup>8</sup>) liegen. <sup>9</sup>, Herz. <sup>10</sup>) hinunter. <sup>11</sup>) Mäbchen. <sup>12</sup>) fragt. <sup>13</sup>) Karpfen. <sup>14</sup>) Noptarpsen. <sup>15</sup>) steigen. <sup>15</sup>) keighte. <sup>20</sup>) ihue. <sup>21</sup>) dément. <sup>22</sup>) gegessen. <sup>23</sup>) seit. <sup>24</sup>) nöthige. <sup>25</sup>) warte. <sup>26</sup>) vorschreiben. <sup>27</sup>) hinauf tomme.

un bekit mi be Dinger, un be Arm faden' mi an ben Lim' bal:2 "Dat nennst Du Karpen?" raup<sup>3</sup> id. — ""Ja,"" seggt hei, ""Ruhr-karpen!"" — "Na," segg id, "id nenn 't Robbogen,"4 un kit be Rreaturen in ftille Buth an: irft bat grote Stud Gelb borfor tau betahlen, un fid benn babenin<sup>5</sup> noch vör 'n königlich preußschen Füerwarksleutnant mit Robbogen blamiren! "Glik löppste be Dirn nah un lettst? Di dat Geld wedder gewen," segg ick, "un denn segg man ben Leutnant, bei full man mo anners eten, mit be Karpen wir dat Effig, 't wiren Roddogen worden; un dat Du man feggft, Du wirst boran Schuld, bormit be Dæmlichkeit nich up minen Schalms fummt." — Ra, bat wull bei nu nich, un ich fach bat of in: bat was tau vel verlangt, un id æwerlegg mi bat wiber10 un segg endlich: "Ra," segg ick, "wat tau maken is, sall makt warben, un wenn 'ne Robbog' gaub<sup>11</sup> kakt warb, benn is Robbog' of en Fisch. — Franzos'," segg ick, "min leiw'12 Franzos', nu paß of recht up, wat ick Di seggen will, suh, nu snib13 ehr irst all be roben Flotten14 un ben Smang af, benn be verraben15 uns tau 'm irften, un benn rit16 fei up, un bat Ingebaum17 legaft Du mi bir up befen Töller, un bileime18 nimm Di mit be Gall in Acht, un benn fnib fei in gange lutte Studen, bat bat utfüht, as wir 't en toftbor Gericht, von bat nich vel mit ein mal gemen marben fann: id will noch firing19 benlopen,20 un will noch allerlei Gewürzen intopen, wi willen ben Leutnant en schönen blagen21 Dunft vor be Dgen maten." - 3d lop; æwer as id up be Trepp bun, frig id bat webber mit 'ne Angst, un id tam taurugg un segg: "Fransofing!" fegg id, un ftrat em eins æmer,22 "nimm Di jo mit be Gall in Acht!" — Na, hei versprof23 bat of, un ict lop nah ben Ropmann un fop in: "'Re Bubbel Bir!" - ", Echtes Bairiches Bir ?"" froggt bei. - ", Me," fegg id, "faut24 Bir." - ", Gus,25 id hemm of gang kaptales26 Bairiches,"" feggt bei. - Je, 't mas but 'ne Gelegenheit bortau: "Ra," fegg id, "benn gewen G' mi of man glit brei Bubbel Bairiches, un benn for 'n halmen Gulmergrofchen Ragelten,27 for 'n halmen Gulmergrofchen engelich Gewurs, för 'n balmen Sulmergröschen brunen Honnigkauten28 un en por Lurbeerblaber tau." - Na, id frig' bat of all, be vir Birbubbeln lett bei mi von finen Jungen benbragen,29 un id gab mit 'ne gange

<sup>1)</sup> finken. I) am Leibe nieber. I) rufe. 4) Rothaugen. 5) obenbrein. 6) läufft. 7) läht. 8) Rechnung, Kerbholz. 9) jah. 10) weiter. 11) gut. 12) steber. 13) schoeibe. 14) bie rothen Flossen. 15) vercathen. 15) reiße. 17) Eingeweibe. 18) beileibe. 19) ganz schnell. 20) hinlausen. 21) blau. 22) streichse ihn einmal über. 23) verprach. 24) süßes. 25) sonst. 26) capital. 27) Räglein, Gewürznelken. 28) braunen Honigkuchen. 29) hintragen.

Bops vull' Lurbeerblaber achter an. - "Wat heft Du bor?" fröggt be Kapteihn. — ""Lurbeerbläber,"" segg ict, ""wi eten hut Karpen."" — "Karpen?" fröggt Don Juan, "id weit gor nich mibr, wo be Ort's smedt." — ""Je,"" segg ick, ""Kinnings,4 ick wull Jug girn inladen, cewer 't langt nich, benn wi hewwen but all ben Kuerwarkeleutnant von C . . . . tau Dibbag."" -Ru tamm be Erzbischoff of an, un as be von Rarven burte un be Lurbeerblader fach, fab bei : bat fea's bei, id verftunn be Sat.6 Lurbeerblaber hurten bortau, un bunn fet' bei uns all indringlich an un fab : "Und bas mertt Guch, Lorbeerblatter und Zwiebeln verberben fein Gericht." Blot mat Badels-Rrams wir, as Botttauten° un Bubbing, fab bei, bor mußt mit bese Saten sporsam umgahn warben. — Ra, as id weggah, freu id mi benn, bat id mit ben Ergbischoff fine Unfichten fo amerein ftimmte, benn bei verstunn vel von 't Otonomiche; un as id baben 'ruppe famm, was de Frangof' mit fine Geschäften all prat,10 un bei babb of nah mine Meinung Allens fibr icon un habb of Guer anmatt, id tredte11 mi also ben Rod ut, bunn mi mine bunte Schort vor un treb12 an ben Fuerhird, benn bit Gericht mas en Obergericht, un't gung mit em in ben Aben abflutemang13 nich. - 3cf ftropte14 mi be Armel up, un nu funn 't minentwegen losgabn.

Unnen in 16 ben Rægen, 16 wil bat 17 hei sus nich gor 18 warb, benn 'ne Schicht Solt un Zipollen 19 un nu ümmer Robbogen un Solt un Zipollen un Solt un Robbogen un Zipollen, bet 't all was. — As min Fisch æwer halm gor wiren, raup id ben Franzosen un segg: "Ru stellst Du Di hir bi mi her un deihst mi Handreifung, denn sor Einen allein is de Sak nich andahn. 20 m Un dormit geit<sup>21</sup> id dat Fischwater af, un hei möt mi 'ne Schöttel dortau halen. 22 Un as id dormit prat bün, segg id: "So nu hal dat Bir!" — Dat deiht hei denn of, un id geit dat æwer de Zipollen un de Fisch un lat 23 dat upfasen un simt nah 'n lüttes Bedenken min Gewürzen un minen Honnigkausen an un stah nu blot noch mit mine Göps vull Lurbeerbläder der. Bel wiren 't; æwer de Erzbischoff hadd seggt: Lipollen un Lurbeerbläder verdarwen kein Gericht; ist hadd dägt<sup>24</sup> Zipollen ansmeten, also müßten of dägt Lurbeerbläder an, un so stren is denn min Göps vull 'rinne. — "So," segg id, "Kranzos, nu de Botter!" — ""Bon

<sup>1)</sup> beibe Hanbe voll. 2) hinter her. 3) Art. 4) Kinber. 5) sähe. 6) Sache. 7) darauf guckte. 8) Backwerk. 9) Topffuchen. 10) schon parat. 11) zog. 12) trat. 13) absolut. 14) streiste. 15) unten hinein. 16) Nogen. 17) weil. 18) sonft nicht gar. 19) Salz und Zwiebeln. 20) angethan. 21) gieße. 23) holen. 23) lasse. 24) tücktia.

be frisch?"" fröggt hei, ""ober von be oll?"" — "Meinst Du," segg ic, "bat sör be ollen Robbogen uns' olle schöne Botter nich gaub naug is?" — Na, hei bringt sei, un be Botter was sihr schön, benn ich habb sei von hus schick tregen, un sei was in min Baders Hus sullwst makt worden; æwer vor en halw Johr. — Um min Sat gaud tau maken, stef ick denn also ok einen unverantwurtlichen Stich dorvon in den Pott — benn en Ketel? hab wi nich — un ick stunn nu dor un täuwtes ruhig min Sak af, benn min Ding'n hadd ick dahn, un wat dortau hürt, was richtig 'rin kamen: "So," segg ick, "Franzol", wat wi nich an de Fisch bewwen, warben wi an de Sauk hewwen." —

Un nu ftahn mi bor, un id freu mi amer ben iconen Geruch, be ut minen Bott ftiggt, un hei seggt: "Nu sünd sei gaub." — ""Re,"" segg ick, ""noch sünd sei nich gaub: Robbogen möten lang' kaken."" — Un bese Börsicht hett mi mæglicher Wis' dat Lewen reddt,5 benn grad nu famm be Leutnant an, un wil hei irst bord unf' Ræte mußt, nemen' wi em bor in Empfang, un be Frangof' matte be Honnurge un naumte em ummer , herr Rammrab'. benn hei fülwst mas of Leutnant bi de Landwehr west, un ich wull boch of bat Miniae baubn un mat an ben Ruerbird ummer fo 'n verschraten10 Diner: un id freute mi fibr, un bat wir boch nett pon em, bat bei Wurt hollen 11 habd; un bi be Gelegenheit fam id mit mine gadermentiche Schort von Dellinnen in bat Fuer un ftah of in 'n Ogenblick middwarts12 in helle Flammen. De Leutnant - bit feibn - be Gefohr inseihn - benn bei mas Fuerwartsleutnant un mukt bat weiten13 - tredt ben Degen blant un fobrt14 mi mit bat frite Ding tau Lim', un de Frangof' friggt be Schöttel15 mit dat heite16 Fischwater tau faten17 un gitt18 mi bat - fwabb! æwer ben Ropp. - Gotts ein Dunner! wo mas mi tau Maud'!19 - æwer be Leutnant habb richtig mit ben ftumpen Degen ben Binbfaben bordfibelt, un min Rætenschört foll20 mit min Anfangsgrunn' in be Delmaleri vor mi bal,21 un id fprung borup berummer un grep22 mit be Sann'28 bald unnen un bald baben, un habb id nich porber in Bebenten mit be Lurbeerblader ftabn, un wir be Robbog' nich fo 'n tagen24 Fifch tau 'm Raten, benn wir bat Rischwater noch tatend west, un be Frangof' habb mi afbraut25 as en Rapunbabn.

Dorum fegg id, Bebenten is bi jeber Sat gaub, un wir 't of man 'ne Robbog'. - 3d famm bitmal mit en por Blafen up be Rnei,1 mit 'ne verbrennte olle Bof', mit en halm affengten Bort un mit nibertrachtige Roppweihdag'2 von wegen bat beite Fifchwater borvon af, un't famm blot von de Aemerleaguna3 ber.

Na. amer ben Branbichaben wiren nu amersten4 min Riich vergetens un tatten ummer ftill vor fid ben, un as nu be Frangof' ben Leutnant 'rinne nöbigt habb, sab id tau mi: "Ra, wenn f' nu nich more fund, benn marben f' of nich." - 3d nem alfo ben Bott von 't Füer un marb? be Studen 'rute fischen's un frig' touirst en Ropp - icon mor! wohrhaftig icon mor! - 3d will boch of mal probiren, wo be Sat utfollen is, id poll9 mi also en Spirfen10 von ben Kopp af — icon mor! æwer gallenbitter! — "Re!" fegg id, "up ben Minfchen, ben Frangofen, is boch gor fein Berlat,11 nu hett bei mi be ichonen Ropp gallt,12 na taum! Dorfor saust Du s' of beid' alleiner upeten!" — Ich grammel13 nu mit minen Lepel14 wider15 in den Pott — luter Kraumels!16 De gange Geschicht mas tau Grütt17 fatt! - "Ja, bat fummt borvon ber!" fegg id, "id fegg em, bei fall fei lutt fniben .18 un nu fnitt19 bei f' in luter lutte Finzel!"20 - Taulest un taulest fifch id noch en por Smanf'21 'rut, be wiren noch beil, wil unf' Berrgott be Robbog' in 'n Swang mit fibr faste Graben22 erschaffen hett. — "De fælen for ben Leutnant," fegg id, "bor fann be Gall nich antamen fin."

As bat Gericht nu up ben Difch ftunn, rotes 't recht apptitlich un 't fach of fo ut, un borbi temen mi be velen Lurbeerblaber fcon tau Bag, benn be habb id baben upleggt, bat be Grutt nich tau feihn mas. - Dormit bat bei mi nu nich achter bat Geheimniß tamen full, lab ich fulmen vor24 un beb fo, as wenn ich fibr beforgt wir, bat hei of bat richtige Stud' freg'. — "An 'n fetten Karpen," fegg id, "is be Swanz bat beste Stud; un bat sælen Sei hemmen!" fegg id un legg em richtig be beiben Smanf' up. - Bei fidt mi an, as wenn em bat gang mat Riges25 mir, un mi mas 't fulmft gang mat Rig's; æmer id flog ben Dummen an ben Hals.26 - De Frangof' freg tau Straf ben Ropp. -

Ihre27 id nu fülwst anfung tau eten, wohrschugte28 id sei benn all Beib', wo sei fid woll habben. - De Frangof' et29 up

<sup>1)</sup> Knieen. 2) Kopfichmerzen. 3) lleberlegung. 4) aber. 5) vergessen. 6) mürbe. 7) u. 8) fange an heraus zu sischen. 9) pelle. 10) Spirchen. 11) Verlaß. 12) vergällt, gallig gemacht. 13) taste. 14) Lössel. 15) wetter. (6) Krümel. 17) Grübe. 16) klein schwedame. 19) schmed. 17) Grübe. 18) Kein schwedame. 29) festen. 23) keyen. 25) b. h. ich ließ mir nichts merken. 27) ehe. 28) veobachtete. 29) aß.

finen Ropp budtig los: emer be Leutnant ineb! fnurrige Gefichter un fau'te verbeuwelt boch up ben Swang. - Ja, bent id, tau Du man! Dat fund be Graben, un for de fann ich nich, id bemm be Robbogen of nich matt. - Ru fang id benn of an tau eten — Gotts ein Dunner! — gallenbitter! — nich blot be Fisch — ne! be Sauß! — Still, man nicks seggen! — Ich et also brift b'rup los un, um mi nich tau verraben, fang id an tau nöbigen: "Berr Leutnant, villicht en por Zipollen ober en por Lurbeerblaber?" un legg em benn of en Sumpel2 Zipollen un Lurbeerblaber up ben Teller, bat bei mit be lest Ort3 finen gangen Rrigsruhm befrangen funn. - ""Sch bante! ich bante!"" ftamertet bei, "nich bin gar tein Freund von Lorbeerblattern, fie fcmeden gar gu bitter - pitant, wollte ich fagen."" - Un nu ichot mi bat Blatt,5 nu gung mi en Licht up; von be Badermentichen Lurbeerblaber tamm be gange Strengigfeit in ben Befmad, un bor mas Reiner wiber an Schulb, as be bæmliche Erzbischoff mit finen bæmlichen Rath un be Saudmaubigfeit's von ben Ropmann, be mi fo vele Lurbeerblaber taugewen habb. — 3d was dor nich an Schuld, un de Frangof' of nich; id babb em mit bat Gallen Unrecht bahn. id full em alfo noch en por Lepel von min Grutt up un fega: "Frangof', nahften" mot id Di Afbibb baubn." - Bei et of ummer förfötiche borin furt; æwer be Hauptverkohn, be Leutnant, auft'te mit Fingern un Tung'10 un Tahnen in ben Mund nab Graben 'rumme, bat ich bent: be wir gaud bi 't Rabharten11 in fo 'n forten Gaften19 tau brufen.18

Aewer bunn mit einem Mal kamm mi Rath: be Düwel<sup>14</sup> möt mit den Düwel verdrewen<sup>15</sup> warden. Wenn Du nu so mit Din Bairsches Bitterbir vörrüden dehst, mæglich, dat denn in Verglik mit dat Bitterbir Din Fisch saut as en Rætkarn<sup>16</sup> smeden künnen.

— "Na," segg id, "nu will'n wi æwer doch of tau uns' Rarpen en schon Glas Bairsches drinken!" gah hen un schenk Jeden en Seidel in.

— "Merkwürdig!" seggt de Leutnant, "mein Bier sieht viel heller aus als das Jhrige.""

— "Ja," segg id, "wohrbaftig! — Dat is doch merkwürdig, 't is all von einen Kopmann."

— De Leutnant sett't<sup>17</sup> sin Seidel an, sett't 't æwer glik wedder dal: ""da ist auch der Hopfen dran gespart,"" seggt hei.

— Sall denn hüt Allens verkihrt gahn? denk id. Din Bir smedt doch

<sup>1)</sup> schnitt. I haufen. I Art. 4) stammelte. 5) schoß das Blatt, (eigentl. das Zäpschen im halse). 6) Gutmüthigkeit. 7) nachher. 8) unverbrossen. 9) eigentl. erntete. 10) Lunge. 11) Rachharken (mit der hungerharke). 12) kurzer Gerste. 13) brauchen. 14) Teufel. 15) vertrieden. 16) süß wie ein Kustern. 17) set.

hellschen bitter, un ich nem ben Leutnant sin Glas: "Erlauben Sie mal!" — Leiwer Gott! Nu was dat Lüttjedünn.¹ Ru was dat bat Hischir, un de Franzos' hadd 'ne Buddel Bairsch Bir an de Fisch gaten.² — Na, nu was 't jo All klor! — De Roddogen, de Zipollen, de Lurbeerbläder, nicks was doran Schuld, blot de Franzos' un dat Bairsche Bir. — De Franzos' hadd tau 'm Glüden ut sin Glas noch nich drunken, ick schows dat den Leutnant hen, un sett'te den Franzosen dat Lüttzedunn vör. — Da drink Du man! — Ich endigte nu noch ümmer tau min Fisch; awer Keiner wull, un as endlich tau mine Freud' de Kasematt upsaten würd, gung de Leutnant un bedankte sich hössich for dat schöne Middageten.

## Kapittel 21.

De Franzos' ward unbescheiden. Wat's 'ne Hos' of tau en Kækeninventors tau reken' is? Worüm id nah Muttern gah, beit mit Kodillg'<sup>9</sup> ward un as en Schaustermeister ut de Dör<sup>10</sup> gah. Worüm 'ne Nachtmüt tau Gottes Finger warden kann. Dat id of mal '3 Nachtens in de Taden<sup>11</sup> von en jungen Plummenbom<sup>12</sup> seten<sup>13</sup> heww, un woans<sup>14</sup> en Minsch tau 'm Börnkalw<sup>15</sup> warden kann.

Ru was ick mit ben Franzosen allein; ick gung stumm in mine Blamage herüm. — "Na," seggt<sup>16</sup> hei endlich un drinkt sin Glas mit Lüttjedünn ut, "schön Tüg<sup>17</sup> von Bir hest Du uns awer köfft."<sup>18</sup> — "För Di gaub naug!""<sup>19</sup> segg ick. — "Bat meinst<sup>20</sup> Du eigentlich hüt Middag dormit?" frog hei, "Du wullst mi noch Asbidd dauhn?"<sup>21</sup> — ""Di Usbidd? Ok dat noch?"" segg ick. ""Arst köffst Du mi Roddogen stals Karpen<sup>29</sup> up den Halle Kapsten sintstst<sup>25</sup> Du sei mi in luter lütte Finzel?<sup>24</sup> Un tauletz güttst<sup>25</sup> Du mi Bairsches Bir in 't Gericht? — Du süllst daußetz güttst<sup>25</sup> Du mi Bairsches Bir in 't Gericht? — Du süllsche ick aus koch asmalen laten!""<sup>26</sup> — Dat süll ick dauhn, säd<sup>27</sup> hei, ick awernem' mi ümmer Sasen, de ick nich wussen wir.<sup>28</sup> — Un so kamm<sup>29</sup> tau de Bitterseit von de Lurdeerbläder un dat Bairsche Bir noch en bittern Strid, un as dat gegen Abend kamm, würd hei undescheiden un verlangte noch Abendbrod. — "Mi dücht,"<sup>30</sup> legg ick, "Du hest hüt Middag gaud naug eten<sup>31</sup> un künnst hüt

<sup>1)</sup> schwaches Bier. 2) gegossen. 3) ichob. 4) ausgeschlossen. 5) ob.
6) Kücheninventar. 7) rechnen. 8) gehe. 9) bete mit Codille. 10) Thür.
11) Jacken. 12) Phaumenbaum. 15) gesessen. 14) wie. 15) Körnkalb, b. h.
ein Kalb, das mit Wilch getränkt wird. 16) sagt. 17) Jeug. 18) gekauft.
19) gut genug. 20) meintest. 21) Abbitte thun. 22) Kothongen statt Karpsen.
19) jagte. 28) gewachsen wäre. 29) kam. 30) däucht. 31) gegessen.

Abend woll mal æwerscheiten, un ick heww mi hüt all naug an ben Füerhird asertert, un Du künnst mi de Rauh's nu woll günnen. "4 — Newer ne! Dor legen's noch drei Eier in 't Schapp, un't stunn? dor of noch en Teller mit Weitenmehl, un hei verlangte, ich sill em en Pannkaukens backen. Ich hadd kein Pann, säd ick. — Dat güng of in de Bisstud's Waschin', säd hei. — Dor wir kein Spirtus, säd ick. — Dat güng of mit Kahlen, säd hei. — Wi hadden sein Welk, säd ick. — Dat güng of ahn<sup>11</sup> Welk, säd hei. — Wi hadden sein Welk, säd ick. — Dat güng of ahn<sup>11</sup> Welk, säd hei. — Wi hadden sein Welk, säd ick. — Dat güng of ahn<sup>11</sup> Welk, säd hei. — Wi hadden sein Welk, säd ick. — Dat güng of ahn<sup>11</sup> Welk, säd hei. — Wi hadden sein sülkssein der sin kahlen, nu nu 't doch all so schon weitst. "12 — Un hei deish' t<sup>13</sup> un rührt sick de Eier un dat Mehl tausam, säd gat schon sin kahlen unner de düre, nige Maschin' un rührt mu demmer dorin 'rümmer, dat em sin Kauken nich anbrennt, un ick gah dor sümmer an vörbi, segg nick, seih æwer, säd dat luter Wrümmelk warben, un denk: Ra, wo dit woll möt 3<sup>13</sup> un dün noch so niderträchtig un hæg<sup>20</sup> mi doræwer, dat hei mit sinen Kauken in 'n Rettel<sup>21</sup> leggt.

Ru wiren fine ollen lütten brunen<sup>22</sup> Wrümmels jo woll nah fine Meinung gaub, un hei schrapte sei sick tausam un brückt jo woll mit den Lepel<sup>23</sup> en beten saste sei sick tausam un den det jo woll mit den Lepel<sup>23</sup> en beten saste Maschin' lagg<sup>26</sup> in de Kahlen.

— "Süh so!" segg ick. — ""Za,"" seggt hei. — "Dat kümmt der von her!" segg ick. — ""Za,"" seggt hei. — "Dat kümmt den von her!" segg ick. — ""Za,"" seggt hei un kick<sup>27</sup> bald de utenanner smölt'te<sup>28</sup> Maschin' un bald sin Wrümmels an. — "Mit de Sak<sup>29</sup> sünd wi nu sarig,"<sup>30</sup> segg ick, "denn de Sak geish nich länger!" un gah hen un hal<sup>31</sup> uns' dees hellen Pött<sup>32</sup> tausam un stell de halwe Bisstüd-Maschin' dorbi hen un segg: "So, nu kik Di mal uns' Bescherung an! Us wi vör twei Monat uns in de Kakeri<sup>33</sup> begewen,<sup>34</sup> künnen wi Jedwereinen<sup>35</sup> mit sæban<sup>36</sup> nige Pött — dat Stück dörchintiklich tau 'n gauden Gröschen — unner de Ogen<sup>37</sup> gahn; wo vel<sup>38</sup> stahn dor nu? — drei! — de annern hest Du All liwert,<sup>39</sup> un nu de Bisstüd-Maschin', un irst min Kossemaschin', un drei slack<sup>40</sup> Teller sehen, dat ick hit Middag min Fisch hew von en deipen<sup>41</sup> eten müßt." — Grütt,<sup>42</sup> säd hei höhnschen,<sup>43</sup> müßt of von en deipen Teller eten warden, un wat von 't Kassinventor in 'n Deinst<sup>44</sup> tau Grunn'<sup>45</sup> güng, müßten wi Beid' bragen. —

<sup>1)</sup> überichießen. 2) abgeäschert, abgemüht. 3) Ruhe. 4) gönnen. 5) ba lagen. 5) Schrank. 7) ftand. 8) Pfannkuchen. 9) Kohlen. 10) Milch. 11) ohne. 12) weißt. 13) thut e8. 14) zusammen. 15) legt. 16) theure, neue. 17) lege aber. 18) zusammengerollte Krümel. 19) wie dies wohl nuß (wird). 20) freue. 21) Ressel. 22) alten kleinen braunen. 23) Lössel. 24) unß (wird). 20) freue. 21) Ressel. 22) alten kleinen braunen. 23) Lössel. 24) unß (wird). 30) fertig. 31) hole. 32) Topse. 33) Kocherei. 34) begaben. 35) Sedem. 36) steben. 36) steben. 37) Augen. 38) wie viele. 39) geliefert, capur gemacht. 40) flache. 41) tief. 42) Grüße. 43) hönsisch. 44) Dienst. 45) zu Grunde.

"Haha!" segg ick, "so willst Du? na, benn man tau!" un gah hen un hal min Hos, be ick mi hüt Middag verbrennt hadd, un legg sei di de Visstud-Maschin' hen. "Denn geiht de of ut de allgemeine Kass," segg ick. — 'Re Hos', sad hei, hutte' nich tau 'm Katinventor, un bormit fung hei an up sine Brümmels tau tauen. — De Ort un Wis' funn, mi denn doch nich gefallen. — "Hir," segg ick, "is uns' Kass,", hir 's mine dägliche Beretnung un nu tumm" mit! — Hir liggt en Schepel Tüsten, de keren wi beilen, un dat Suppenkrut of; üm de drei Pött un de Visstud-Maschin' kænen wi loßen, ut dat halw Kalw, wat ick gistern köfft heww, will ick Di Dinen Part bor utbetahlen, un de Teller deilen wi uns ok. — Nu, mein ick, sünd wi utenanner." — Dunn kriggt hei mine unschüllige Hos' tau satens un böhrt's sei in de Höcht unföggt: 10 ""Sall üm de of loßt warden? denn Du hest sei jo utdrückich tau 't Kæfeninventor refent."

Dat wiren nu Spigen: ick argerte mi woll boræwer, æwer sei makten mi sast, 11 mi meindag' nich wedder12 in 'ne vortheilhafte Kaprusch-Wirthschaft13 intaulaten. — Bon jist an kakte ick mi allein, denn ick hadd de drei Pött gewunnen, un hei let14 sick sör düres Geld ut de Leutnantskæk spisen. Uewer 't was ok dornah; gegen mi kamm hei nich an, denn ick kakte em tau 'n Arger von nu an de künstlichsten un swönnsten15 Gerichte, un wenn hei achter16 sinen Teller mit de ollen groten grisen Arweten17 mit 'ne sure pohlsche Saust18 satt, 19 denn hadd ick en schones Kalwskeisch-Frikanseh, oder ick hadd mi ok ein Stück Hamelsteisch mit Kæm20 smurt; 21 un wenn hei mit sine Flintenkugeln in 'n Liw'22 in de Kasematt herümmerlopen ded, 23 denn satt ick in alle Behaglichkeit dor un freute mi, dat mi keine Flintenkugeln in 'n Liw' klætern deden. 24

Mine Kæf gaww<sup>25</sup> mi of 'ne nütliche Beschäftigung un 'ne grote Belihrung, benn von ehr ut bün ic allmählich up be Chemi versollen, un as mi be oll herr General be Berlöwniß<sup>26</sup> gaww, en por litte nübliche Jungs in be Wissenschaften tau unnerwisen, bunn habb ic mit min Malen tausamen ben Dag awer utreikenbe<sup>27</sup> Geschäften, un be Tid<sup>28</sup> gung hen.

Mit min Malen habb fid bat of utspraken,29 un um Wisnachten ut kamm min oll lutt Ibachechen mit 'ne Empfehlung von

<sup>1)</sup> dann nur zu. 2) gehörte. 3) Art und Weise. 4) komme. 5) Scheffel Kartosseln. 6) theilen. 7) losen. 8) fassen. 9) hebt. 10) fragt. 11) machten mich sett. 13) gemeinschaftliche Witthschaft. 14) itek. 15) schwersten. 16) hinter. 17) großen grauen Erbsen. 18) saure polnischen Seat. 19) jaß. 20) Kümmel. 21) geschwort. 22) im Leibe. 23) herumites. 24) rasselsen, stapperten. 25) gab. 26) Erlaubniß. 27) außreichenb. 26) Zeit. 29) außgesprochen.

ehr leiw' Mutting, un wat be öllste<sup>1</sup> Swester von Aurelia'n wir, be süll frigen,<sup>2</sup> un wil sei bat en beten vörnehmer as gewöhnlich inrichten wull, süll bi bese Gelegenheit 'ne Transparent in ehre Kasematt anbröcht<sup>3</sup> warden, un wat<sup>4</sup> ick mi be Sak æwernemen wull? — Dat beb<sup>5</sup> ick brist, säb ick. — Na, benn süll ick boch ben General bidben, dat ick Mutting mal besäuken<sup>6</sup> künn. — Un ick beb dat of, un be oll Herr General bed 't ok. —

Na, as bit nu befannt murd, bunn gamm bat en Upftanb, benn bil was bat irstemal, bat Ein von uns in en Provathus gahn burmt, un noch bortau in bit, wo sid all so vel um breiht? habb. De Rapteihn ftunn lang' un tets mi an, as wull bei mat feggen, fab amer nicks, Don Juan tamm, gratulirt mi un gamm mi mannigen finen9 Wint, woang10 ich be Gelegenheit in minen eignen Ruten verwennen funn, be Franzos' tredte<sup>11</sup> mi an, leibnte<sup>12</sup> mi en por Batermurber, bunn<sup>13</sup> fei mi fulwst vor un makte mi en funftlichen Knuppen<sup>14</sup> in 't halsbauk, 15 be Erzbischoff, be en por Bann'16 as en por Bafchfölter17 habb, un von ben fei ummer vertellen beden,18 bat bei ut twei Por gewöhnliche ledberne Sanfchen19 fid ein Bor maten let,20 inbem bat ummer twei un twei taufam neigt21 murben, leibnte mi en Bor von fine, amer 't wiren en por wullene,22 utgefluschte,23 un id bacht of fo: na. 't is Winterbag; benn bunnmals mas bat noch nich abflut nothwennig, dat Giner, de ben Finen utlufen24 mull, mit Schapledder25 an de Rnæwel26 herum gahn mußt. - Na, id fach ftaatsch naug27 ut, as id in minen beften Rod un Don Juannen fine pohliche Belgmut un be annern taufamgepumpten Safen unnen bi ben Ropernitus 'rinne tamm. - Dat Ding wull platen por Arger un Afgunft: "Sub!" fab bei fpit, "id habb nich bacht, bat Ji mit Jug' Taufamenscheiten28 so 'n Staat upbrimen29 funnt." — ""Be,"" seg ict, ""bat seggst Du woll! — Sull ict in besen Uptog<sup>30</sup> mi. woll sulwen<sup>31</sup> en beten an ehr 'ranne swenten kænen?"" — Ru wurd em cemer woll bang', un bei bedwung32 finen Arger un fab: "Charles, bauh33 mi ben Gefallen un fegg ehr . . . . " - ""De-Mutter?"" frog id. — "Ne! ehr." — ""De Brut?"" frog id. — "Ne, Aurelia'n," sab hei verdreitlich.34 — ""Heft Du ehr benn sülmst all wat seggt?"" frog id. — "Re!" seggt hei. — ""Na,

<sup>1)</sup> álteste. 2) freien. 3) angebracht. 4) ob. 5) tháte. 6) besuchen. 7) ged.eht. 8) gucke. 9) manchen seinen. 10) wie. 11) 30g. 12) lieh. 13) band. 14) Knoien. 15) halstuch. 16) hande. 17) Waschhölzer. 18) erzählten. 19) leberner handschühe. 20) liehe. 21) genäht. 22) wolkene. 23) mit Flausch (Wülisch) gesüttert. 24) etwa: den Keinen herausbeisen. 23) Schassele. 26) Kinger. Hande. 27) stattlich genug. 28) Zusammenschiehen. 29) austreiben. 20) Aufzug. 31) selber. 25) bezwang. 33) thue. 34) verdrießlich.

benn segg id ehr of nids,"" segg id. ""Id kunn bor ankamen, as de Sæg'2 in 't Jubenhus, benn bat Mätens kann jo noch recht gaub ben ollen, braven Kapteihn in ehre bläubiges Seel bragen, oder de Mutter mag jo of woll dat för gaud inseihns hewwen, dat id de Paslichste för ehre Dochter bun, benn so vel id weit, bett sei mi un nich Di tau sid inladen." Dormit gung id ut de Dor: so! dor rüf an!? Du willst Di awer mine Utstaffirung monkren? Heww id von Din Wormtüg? von Kinnerkledaschen all wat leibnen wullt? —

As id nu buten11 tau Rum'12 tamm, fegen18 mi be Annern All recht erfreulich an, benn ich mas ehr Stolz, wil ich von Neben von ehr mat an mi brog,14 un as id nu, fibr mit min Utfeibn taufreben, be Alleh entlang gab un mi 'ne Unreb' an be Mutter inaum':15 "Wenn ich es mage . . . . " — Wat was dorbi grot tau magen? - "Wenn ich so frei bin . . . . " - Ich mas man nich fri. — "Wenn ich Ihren Befehlen gehorche . . . . " — Dat was tau vel; sei habb mi nicks tau befehlen. - "Wenn ich Ihren Bunichen nachtomme, jo . . . . " - Dunn fummt Giner achter16 mi un grammelt17 mi binnen an be Rocttafc, un as ich mi umfeib, was 't be Erzbischoff, be mi minen buntbomwullnen18 Taschenbaut 'ne halm Chlig ut be Tafch treden beb. - "So," fab bei, "bas fehlte noch," un bunn bogte20 bei fict nah mi 'ran un fluftert mit in de Uhren, dat Lewandowsky, de bi mi gung, dat nich buren full : "Es prufe, wer fich ewig bindet, ob fich bas hers sum herzen findet . . . . Na, Charles, Du weißt, was ich meine," flog21 mi mit fine Segenshand brift in bat Bnid: "Ru geh mit Gott, alter Junge!" un id was nu up mine eignen Kraften anmejen.22

Lewandowsky blew buten,<sup>23</sup> ick gung 'rinner in de Proviantmeisters-Kasematt. — Ra, de dummsten Lüd'<sup>24</sup> bugen<sup>25</sup> de meisten
Tüsten;<sup>26</sup> ick habd also dat grote Glück, Aurelia'n allein tau
drapen.<sup>27</sup> — As ick 'rin kamm, sprung sei von ehr Stickgeschirr
tau Höcht,<sup>28</sup> un as en oll lütt nüdlich unschüllig Mäten reckt<sup>29</sup> sei mi de Hand entgegen: "Guten Tag! guten Tag! Das ist sehr freundlich von Ihnen." — De Ansang was gaud, æwer nu habd ick hadermentschen<sup>30</sup> utslüsschen Hanschen von den Erzbischoff an de Hingern, un de kunn ick ehr doch nich gewen, un as ick sei endlich aftagen<sup>31</sup> hadd un habd sei in Don Juannen sine Pubel-

<sup>1)</sup> ankommen. 2) Sau. 3) Måbchen. 4) blutenb. 5) eingefehen. 6) weiß.
7) baran rieche. 8) moquiren. 9) Wurmzeug. 10) Kinberkleiber. 11) braußen.
12) zu Kaum, zum Borthein. 13) fahen. 14) trug. 15) einübe. 16) hinterleiber. 17) greift, taftet. 18) buntbaumwollen. 19) Elle. 20) beugte. 21) fahlig. 22) angewiesen. 23) blieb braußen. 24) Leute. 25) bauen. 25) Kartoffeln. 27) treffen. 28) in bie Höhe, auf. 29) ftreckte. 30) verbammt. 31) abgezogen.

mut 'rinne leggt, was ehr Hand all weg. — Ru habb ick mi woll up 'ne Anred' bi de Mutter prekawirt; awer up en jung' Mäten was ick nich inricht't, un wenn ick of in vergahnen Johren männig? shone Anred' an en jung' Mäten hollen habd, so was ick up Stunns gantlich ut de Auwung mit Frugenslüb', benn ick hadd in de sohr Festung mi blot an de Korline mit de Leckogen in S... un hir an min oll Fru Bütow'n äuwen kunnt, un mit de kunn ick sei doch nich were einen Leisten slagen. — Ick kamerte wat taurecht un taulet kamm ick mit de grötste Dæmlichkeit tau Plat, de Siner utfünnig maten kunn: "Ist Ihre Frau Mutter wohl zu sprechen?" sad ick. — Leiwer Gott! ick hadd 't ganze Spill'1 in Hann'n mit drei Matadur un de Irsten un würd beit! de beit mit Kodillg'! ""Ich will Mutter rusen," sad sei un lep 'rute, un ick stunn nu dor un wunnerte mi, dat ick mit

mine langen Uhren nich an ben Bohn13 fcrammte.

Ru mas Dutter' benn woll noch in busliche Geschäften un in en Morgenrod inwidelt, id hadd also Tib naug, mi wenigstens be Anred' an ,Muttern' noch en pormal borch ben Kopp gabn tau laten, un as fei endlich tamm, bunn fung id benn of an: "Wenn ich Ihren Wünschen nachkommme, jo . . . . . " - ""Sie find febr gutig!"" fab Mutter. - ", Sebn Sie, bies bier ift bie Rifche, Und wenn Sie so gütig sein wollten, mir darin ein Transparent ju machen . . . . "" — "Ja woll! Ja, sehr gerne!" un dormit mußt id nu Aurelia'n ben Ruggen taufibren, un de fett'te14 fic nu wedder an 't Finster un stidte wider. 15 - "Ja, febr gerne!" fab id, un id habb mi all vörlöpigie so 'ne Bee von be Saf matt. "Bie meinen Sie benn wohl?" frog fei. — Dh, sab id, id meinte in be Dibb en rechten iconen Altor mit Epha bewussen.17 "um die Dauer der Liebe auszudruden," fab id; up den Altor en brennend Bart,18 "um die Gluth ber Liebe auszubruden," fad id, un ower be Flamm en Bor verflungene Bann', "um ben gefoloffenen Bund auszubruden," fab id. - Dat gefoll19 Muttern ot gang gaud; cemer 't murb tau tahl utseibn, meinte fei. - Sa. fab id, bat full fei mi man maten laten, um be Beichicht berum mußten noch en por Engel swemen,20 be Myrten un Palmtwig' in be Bann' bollen un unnenwarts21 an be Bein' mit 'ne Rofengirland' antebt22 miren. — Mit bat Aemrige23 mas fei taufreben; amer

<sup>1)</sup> präcavirt, vorgesehen. 2) manche. 3) gehalten. 4) zur Stunde, jest. 5) Uebung. 6) Frauensleuten. 7) sechs. 8) Triefaugen. 9) stammelte, stotterte. 10) aussindigt. 11) Spiel. 12) bôte. 13) Boden, Zimmerbece. 14) seste. 15) weiter. 15) vorläufig. 17) Epheu bewachsen. 18) herz. 19) gesiel. 20) schweben. 21) unterwärts. 22) angekettet. 23) dem tlebrigen.

mit be Engel, bat wull ehr nich in ben Ropp, un 't famm binab fo 'rute. as wenn fei mi Engel nich recht tautrugen bed.1 - Db wi be Engel nich weglaten funnen, frog fei. - Re, fab id, von Engel funn id nich afftahn: be Sat murb fus tau bobige utfeibn. wat Lewigs3 mußt bor mang.4 - Ra, fei gamm fick benn of borin, un as id mi umbreih, um Aurelia'n boch wedber antaufeihn. bunn fitts bat liftige Ding bor, fidt ut bat Finster 'rute, lacht æwer 't gange Beficht, bobrte en Finger in be Bocht, nabiten en halmen, leggt en annern borgegen un matt mit beibe Bann' allerlei Mirtens.7 - Dunner!8 Wat 's bit? bent id un gab neger an 't Finfter. - "Alfo meinen Gie?" feggt Mutter. - ""Ja,"" fegg id, ",,fo meine ich, "" un fit ut 't Finfter 'rut, un bor fteiht be Kopernifus an be lutte Lind' un makt justement so 'ne Mirkens as Aurelia. — Haha! benk id, Ji kitt Jug<sup>10</sup> nu nich mihr blot an, Bi matt Jug nu all Telegraphen! Un ich gab noch neger an 't Finfter un tit borch be Ruten,11 un bunn matt mi bat Rræt von Ropernikus of 'ne Telegraph tau, be ich recht gaub verstunn. bei fparrte be Fingern utenanner un lab12 be beiben Bann' unner finen frummen Næthaten von Raf'13 un grinte14 mi an: "Schrap Rauben. 15 Charles! Dat bett Di boch nicks hulpen. "16 - Sch gung noch mal nah be Risch 'ran un namm Mat17 un bacht, ich wull noch Belegenheit finnen tau 'n recht gebildtes Befprat; emer be Ollich<sup>18</sup> frog mi blot, wenn ic mit min Arbeit woll farig<sup>19</sup> fin tunn. — Oh, in brei Dagen, fab ic, un as be Unnerhollung nu webber in 't Stoden famm, namm id min Bubelmus un min utflufchte Sanichen, fab Abjus, un as id ut be Dor gung, habb ich bat Befauhl, as mir id en Schauftermeifter, be up Beftellung arbeiten beb un be Muttern en por nige Stowel anmeten20 habb.

Oh, wat was ick falsch up mi! Mine ganze Damenunnerhollung habb ick verlihrt; <sup>21</sup> all be schönen Rebensorten wiren mi up be verschibenen Festungen afhannen kamen, <sup>22</sup> un habben sei mi as Schauster traktirt, habb ick mi jo as Schauster man bebragen. Newer as ick ben Kopernikus duten stahn sach, dunn begehrte<sup>23</sup> in mi en Trot up: jo nicks marken laten, leiwer leigen! <sup>24</sup> — "Du kümmst jo so bald webber?" seggt hei spöttschen tau mi. — ""Ja," segg ick, "wenn Du 't west wirst, Du habbst jo woll glite's i 'ne Antrittvesit be Lüd'26 ben ganzen Körmibbag up ben Hals' legen? — Re, Gott

<sup>1)</sup> zutrauete. 9) sonst zu todt. 3) etwas Lebendiges. 4) dazwischen. 5) da sitst. 6) hebt. 7) Zeichen, Geberden. 8) Donner. 9) näher. 10) guckt Euch. 11) Fensterscheiben (Rauten). 12) legte. 13) Rußhaken von Kase. 14) grinste. 15) Rüben. 16) geholsen. 17) nahm Mas. 18) tie Alte. 19) fertig. 20) neue. Stiefel angemessen. 21) verlernt. 22) abhanden gekommen. 23) (gährte), stieg — auf. 24) lieber lügen. 25) gleich. 26) den Leuten.

sei Dank! So vel kenn id bor benn boch noch von."" Dormit aung id benn forsch an em porbi un nab ben Frangofen, Don Rugnnen un den Erzbischoff 'ran. - "Ra, wie ist 's gegangen?" frog Don Juan, un be Frangof' tamm up mi los un tredte mi ben einen Batermurber bet 'rute,1 as wenn bat nu noch Roth mir. - "Scon," fab id, "fibr fcon! - As id 'rin famm, ftunn en schones Frühftud up ben Disch, un Aurelia namm mi bi be hand un nöbigt' mi up ben Sopha bal' un ichenkte mi en Blas Madera in."" — "Madera?" frog de Erzbischoff un lidmunntet borbi, "ordentlichen Madera?" — ""Ratürlich,"" fegg id, ""meinft Du, bat fei mi bor en Bittern porfetten marben? - Un bor feten wi benn recht tauvertrulich's taufamen un femens benn of bald up bat Rapitel "Liebe'."" - "Dat fettst Du tau," seggt be Frangof', "bortau was be Tib tau fort."? — ""Ra,"" segg ict, ", wenn Du 't beters weitst, sus frag Don Juannen, ob Einer, de sich borup versteibt, lange Tid bortau bruft.""10 Re, fab Don Juan, bei for fin Part habb mannig Maten binnen fim 11 Minuten 'ne utführliche Leiwserklärung makt, un benn wir Mabera bor noch gor nich mit mang west. — ""Ra,"" vertellte12 id benn nu wiber, ""un so seten wi benn tausam; id habb ehr Hand fat't13 un brudte sei mannigmal, un sei brudte sei mi webber . . . . " - "Das lügst Du!" röp14 'ne fcharpe Stimm achter mi, un as id mi umfit, fteibt be Rapteibn achter uns un fict mi mit mutbende Dgen an: "Das lügft Du, Charles, und Du follteft Dich schämen, baß Du auf Roften eines braven Mabchens lügft." - Dat mas mi nu gor nich infollen,15 id wull blot nich ingestahn, bat mi mine Damenunnerhollung flauten gabn,16 un bat id as Schauftermeifter ut be Dör gahn was. — ""Wo fo?"" frog id benn also fibr verdutt. — "Ich will 's Dir beweisen!" feggt bei, "tomm mit!" un id tuffel17 of richtig achter em an, benn wenn Giner fo up frifche Daht18 fat't ward, benn gimmt19 bei fic in Allens.

"Sieh, wie abscheulich Du gelogen hast: Aurelia hat Dir bloß guten Dag gesagt, hat bann ihre Mutter gerusen um hat kein Bort weiter mit Dir gesprochen." — Dunner, wo versirt<sup>20</sup> ick mi! wovon wüßt hei bat all! — Ja, säb ick, ick wull em Allens ingestahn, wo't west wir; æwer hei süll mi ok seggen, wovon hei bat weiten beb. — Hei wünn<sup>21</sup> sick irst, taulest sab hei: "Charles, Du weißt, ich bin aus einem Kebenbuhler ein Vertrauter, ja, ein

<sup>1)</sup> weiter heraus. 2) nöthigte. 3) nieder. 4) ledte ben Mund. 5) guiraulich. 6) kamen. 7) kurz. 8) besser. 9) sonst. 10) braucht. 11) füns. 12) erzählte. 13) gesaht. 14) ries. 15) eingefallen. 16) siden gegangen. 17) trolle. 18) That. 19) (er)giebt. 20) wie erschrak. 21) wand.

Reuter, Band IV.

Beschützer von Ropernikus' Liebe geworben." - Dat mußt id un gor nich, awer ich flog ben Dummen an ben Sals.1 - "Du weißt," fab bei miber, "bier auf ber Festung treibt fich ein armes. taubstummes Madchen umber, welches in einer Anftalt die Fingeriprache erlernt bat. Dies arme Madchen erhalt alle Sonnabend ihr Mittagessen bei Broviantmeifters, und ber hat Aurelia ihre kleinen Runfte abgelernt - zufällig, nicht in besonderer Absicht. 3d habe mal mit einem Stubenburichen in Salle gufammen gewohnt, der fich jum Lehrer in einem Taubstummen-Institut ausbilben wollte, ber hat mir biese Sprache beigebracht, und ich wieber bem Kopernifus." — "Zufällig," fab ich, "nicht in besonderer Absicht!"" — Ru wurd be Kapteihn en beten verlegen: "Nein," fab bei, "dies war volle Abficht, benn, wie gesagt, ich betrachte mich als Schuter biefer Liebe." - ""haha!"" fegg id, ""nu weit id jo mit be Telegraphen Bescheid, be achter minen Ruggen spelen beden.2 Dat is jo benn also be gewöhnliche Spitbauben-Rasperi,3 as id fei up be Stadtvogtei achter jeden Bledtaftens berute fingeriren feibn bemm, un borum fteibit Du up Stunns woll ummer webber bi be lutte Lind', um ben Ropernitus Brovat-Unnerricht tau gewen?"" - Nu fticte be Rapteibn fic æwer roth an,5 un fin Ög',6 dat würd unseker.7 — "Darum nicht," säb hei. — ""Dit is nett,"" segg ick, ""Ji verlangt von mi, ick fall ummer de Wohrheit feggen, un Ji hemmt allerlei Beimlich-feiten vor mi!" - "Rein, Charles," fab be olle ihrliche Burg,8 "ich weiß, daß Du nichts verrathen wirft: ich liebe." - ... Gotts ein Dunner!"" fegg id, ,,,all wedder!"" - "haft Du mich jemals nach ber bewußten Zeit an ber kleinen Linde nach Aurelien bliden febn?" — ""Re,"" segg id, ""dat kann 'd Di betugen, Du best ehr ümmer ben Ruggen taufihrt un best ummer up be anner Gib10 nab Majur Martini'n fine Finftern benteten,11 un nu brutt Lewandowsty ben Babl12 nich mibr tau richten, benn Du un be Ropernifus ftabt em umschichtig scheim13 un webber grab'."" - "Ja, Charles, fie ift es", jab bei un ftret14 fict gebantenvull amer be Dgen., un as be Sand an finen breivirteljöhrigen, prachtvullen Snurrbort tamm, fung hei bormit an tau breibn, un as be Snurrbort pil15 in Enn' ftunn, 16 fab hei: "Ja, Charles, jie ist es, Auguste von Martini ist es, und sie wird es." — Dortan was nich vel tau

<sup>1)</sup> etwa: ich ließ es nicht merken. 2) spielten. 3) vielleicht von kassibern Ikine Briefe in Zeichenschrift zuskrafen (Gaunersprache). 4) Wiechkaften. 5) steate — sich roth an, b. h. wurde roth. 6) Auge. 7) unsicher. 6) Bursche. 9) bezeugen. 10) Seite. 11) hingeguakt. 12) Pfahl. 13) schief. 14) strich.

feggen, benn bei mas nah mine Infichten up ben richtigen Beg: tuichen1 be Broviantmeisters-Dochter un be Konigin Victoria mablte bei de Middelftrat2 un namm fic en adlich Frolen.3 un de Middel. ftrat mas bunn allentwegen fibr begang', benn be beiden berühmteften Lub' tau de dunnmalige Tid, herr Buigot un Lurwig Philipp, gungen be fülmiges Strat. ",Rapteibn,"" fegg id, ",id glow, bitmal best Du be Bust? up 't richtige Enn' ansneben;8 æwer wo is bat tamen?"" — "Je," jeggt hei, "'s ift augenscheinlich Gottes Finger. — Damals als ber Ropernitus und Du Guch beibe weigertet, ben Spaziergang hinter bem Wagenhaus zu benuten, batte Schr . . . einmal Besuch von feiner Braut, ber Erzbischoff batte ben Schnupfen, ging nicht aus, und Don Juan versuchte auf bem anderen Ende bes langen Bagenhauses, ob er nicht einen freundlichen Blid von bem Schenkmadchen erhaschen konnte, turg, ich befand mich allein auf ber Bromenabe, benn Lewandowsky beschäftigte fich mit Don Rnan. Da gebe ich an dem geöffneten Thormege bes Majors von Martini vorüber, ber Thorweg fteht auf, und ich erblide eine reizende Dame, die bort Zeug jum Trodnen aufhängt. - Du meinst vielleicht Bett-, Sand- und Tischtucher, nein, die niedlichften, freundlichften Toiletten-Gegenstände, Die uns in ihrer Bartheit und mannigfachen Bezüglichfeit fo rührend tief erfreuen, als Unterarmel, Bufenfragen und Rachtmuten. - Darque ftrablte fie bervor, wie eine volle, aufgeblühte Rose zwischen weißen Lilien." - ", 3a,"" fegg id, um em 'ne Freud' tau maten, ",,wat vullig" is fei, un bat heit sei vor Aurelia'n vorut."" - "Richt mahr?" froggt bei un vergett10 fine herrliche Aurelie gang un gor. - "Gie ift eine prachtvolle Erscheinung! Und wie ich nun so in ber Fülle ihret Schönheit verfunten baftebe, erhebt fich ein ftarter Binbftoß, und eine ber Nachtmuten flattert burch ben offenen Thorweg auf mich au, ich ergreife fie, bevor fie gur Erbe fallt, und fage: "gludlich, mein Fraulein, berjenige, ber menigftens mit ber Sulle Ihrer Eraume hat Bekanntschaft machen konnen." - Dat weit be Rufut! bent id fo bi mi, de Rapteihn hett be Damenunnerhollung boch nich verlihrt, worum Du? un arger11 mi. - ""Ra,"" jegg id giftig, ""un bunn lacht fei, un bunn mas 't vorbi?"" - "Charles," fab bei irnfthaftig, "die junge, fcuchterne Liebe lacht nie. - Wir ftonben fcmeigend in bem Thorwege, und fie zupfte in holder Berlegenheit an ben Banbern ihrer Traumbulle. Blotlich rief eine bariche Mannerstimme aus einem Fenfter in den bof binein : "Auguste,

<sup>1)</sup> zwischen. 2) Mittelftraße. 3) Fraulein. 4) im Gange. 5) felbige. 5) glaube. 7) Burft. 8) angeschnitten. 9) etwas völlig, corpulent. 10) vergist. 11) argere.

meine Schärpe!" - Sie erschrat, rief angftlich: ""Ach Gott! Bater muß zur Barabe!"" riß ftarfer an ben Banbern, fprang in ben Thorweg und hinterließ mir bies Angebenten." Un bormit treitte be Rapteibn einen natürlichen Rachtmugenband unner be West herute. — ""Rapteibn,"" jab id, ""id segn nicks wider, as Du bust up den richtigen Weg! — Mit allerlei lose Banner sangt 'ne richtige Sat an un mit en Band, mo 'n Ruuppen inflagen? is. burt fei bennahften3 up. - Ach Gott!"" fegg id, un mi wurb of weikmaudige tau Sinn, ", beww ich All borchmakt! Wenn of nich arab mit en Nachtmugenband! - 3cf beww of mal 'ne fcone blage Sleufs pon en iconen blonden Ropp unner de West bragen un babb nu all Fru un Kinner bewwen funnt, wenn de Backermentiche Festungsgeschicht bor nich mange tamen wir. - Ach. Rapteibn! Bat bemm id for romantifche Geschichten auftellt! -So mat is Di meindag' nich? in ben Sinn tamen."" - Na. bat wull bei nu nich; borin wull bei fick nu nich vorbijagen laten. -""Go?"" fegg ict, ",best Du all mal in en jungen Plummenbom8 feten,9 in all be verdammten Taden,10 be fo 'n Rretur'11 bett ? blot um ehr Slapftubenfinfter tau feibn?"" - "Re," fab bei. -""Ra,"" fegg id, ""bat beww id, un unner mi ftunn min Frund Wählert, - na, mag nu of all lang' Preifter12 mit Fru un Kinner fin - un fpelte13 up 'ne Buitar un fung: "Bore, wie ber Regen fällt, bor', wie Nachbars Sundchen bellt! - Un fibr icon fung bei, amer hunn'14 wiren bor nich, un be Gingigften, be bor berumme bleken beben,16 bat wiren bei un fin Guitar. Aemer flimm was 't, bat be Regen nich foll, un be Man'16 hell fcbinte,17 benn bat murb min Unglud, indem bat fei - mat fei mas mi bor in be Taden fitten fach un ehr Swester rop;18 un bunn beteten fei mi Beib' in mine Berlegenheit, un be Swester, be ftart æwersichtig19 mas, noch bortau mit 'ne Lorjett.20 Un Wählert lep21 weg un let22 mi bor fitten, as wir id gegen be Sparlings 'rinne sett't, un as id taulest ut den Bom 'rute sprung, ret23 id mi mine einzigste Hos' hinnenwarts intwei, von 't Fleisch gor nich tau reben, benn bat heilt woll webber; un wil nu min Sniber24 be Ort25 Hojentug in gang Parchen26 nich updriwen27 tunn - benn be Sof' babb 'ne entfamte Ralur28 un ftammte ut Stemhagen29 - mußte id ben gangen Sarwst30 cemer - un't mas en mindigen

<sup>1)</sup> Banbern. 2) Knoten eingeschlagen. 3) (bann)nachher. 4) weichmüthig. 5) blane Schleise 6) bazwischen. 7) uiemals. 8) Pflauwenbaum. 9) gesessen. 10) Zacken. 11) Creatur, Olng. 12) Priester. 13) spielte. 14) Hunde. 15) belten. 18) Weich 17) schlen. 18) ries. 19) kurzsichtig. 20) Lorgnette. 21) lies. 22) ließ. 24) Schneiber. 25) Art. 26) Parchim, mealb. Stabt mit Gymnassun. 27) auftreiben. 28) insame Couleur. 29) Stavenhagen. 30) herbst.

Barmst - mit be Rodflippen moten,1 bat be Lud' boch nich segen,2 wo flicht3 min Achterbeil4 mit min Bobberbeil5 ftimmte; awer be ollen lutten Quintaner habben 't boch feibn un ropen achter mi ber: "Stigelitich!"6 Aemer bat flimmfte Enn' famm all glit ben annern Morgen, bunn schickte be oll geheime Hofrath finen Bebeinter tau mi: ,'De Empfehlung von den Berrn geheimen Bofrath, un wenn id bat nich fin let un em be nachtflapen Tib7 nich gunnen beb, benn zeigte bei 't bi 'n Schaulbirefter an.' - Semm id All borchmaft, Rapteibn!" - Dat habb benn nu be Rapteibn woll nich in mi focht,8 benn bei was ogenschinlich erfreut, as bei bat tau buren freg,9 un bei murb noch tauvertrulicher un vertellte mi nu, bei habd fine Auguste nahsten nochmals spraken,10 as be DU11 up be Parad' gahn was. Sei habb 'ne Lin'12 anbinnen wullt, ewer ehre Natur mas tau fort<sup>13</sup> bortau west, un bei mas beniprungen un babb ehr hulpen, un fei habben emer ben hubichen hof redt, un bunn babb fei em of be einzelnen Stall mif't14 un jæben15 munberschöne Raub, 16 benn mat ehr Bader mas, be mas Majur von ben Blat, un fine Inkunften beftunnen uter bat Aemrige17 noch ut all bat Beu, mat up be Festung maffen beb.18 un fei mußt be Melkwirthschaft bi ehren leimen Batting19 bedriwen un babb of ben Meltverfop;20 æwer 't gung man flicht, benn up Stunns wiren bor gor tau vel Kauh up be Festung. — Un borbi was be Kapteihn up 'ne romantische Idee versollen: wi sullen, meint bei, all unf' Melt von fine Auguste topen. "Je," fegg id, "Rapteibn, wi Annern baubn 't woll, ower be Erzbischoff beiht 't gewiß nich, benn be hett fic all tau beip21 mit fine Baderfru inlaten." - ", Babr!"" feggt bei un geiht in beipen Gebanken neben mi: ""Der Abfat murbe ju unbedeutend fein.""
— Mit einmal breiht bei fid nah mi um un froggt: ""Charles, was haltst Du von bem Stabsarzt R . . . . in M . . . . ? "" -"Dat is en heil<sup>22</sup> prächtigen Kirl!" segg ick. — ""Ich meine, was Du von feinen medizinischen Fähigkeiten haltft ?"" - "Dh," fega id, "id holl23 em for en utermablten Dotter." — "Weißt Du, was ber einmal außerte? — Wir alle in M . . . . mußten einmal eine gründliche Milchtur burchmachen."" - "Woans is bei?" frog id. - "Man genießt nichts anders, als Mild; in ben erften brei Tagen ift noch etwas trodner Semmel babei erlaubt, aber

<sup>1)</sup> hūten. 2) fåhen. 3) wie schlecht. 4) hintertheil. 5) Borbertheil. 6) Stieglis. 7) nachtschlasenbe Zeit. 8) gesucht. 9) kriegte. 10) gesprochen. 11) ber Alte. 12) Leine. 13) kurz. 14) gewieren, gezeigt. 15) sieben. 16) Kühe. 17) außer bem Uebrigen. 18) wuchs. 19) lieben Bater. 20) Milchverkauf. 21) tief. 22) ganz. 23) halte.

später genießt man vier Wochen hindurch nichts als Milch. — "Gott sall mi bewohren!" segg ick, "bor möt<sup>1</sup> jo en Minsch rein tau 'm Börnkalm² warben." — ""Ja, verjüngt wirb er,"" seggt hei, ""ganz verjüngt!"" — "Berjüngt?" frag ick. — "Denn slag Di dat ui den Sinn; de Sak paßt nich sör uns. — Wenn wi in vir Wochen dörch Dine Kur siw un twintig Johr öllers würden, denn let ick sei mi gefallen, denn künnen wi fri dormit kamen." — Hei meinte nu jo woll, ick wull æwer em spektakeln,4 un namm 't æwel<sup>5</sup> un gung von mi furt.

## Kapittel 22.

Wat de Kopernikus von de Kunst verstunn, un worüm ick mi mit em in 'ne distere Kæß scheiten! sill. Wat en richtigen Nahtusch is, un worüm ick in Fru Bütow'n ehr Emmers fik.<sup>10</sup> Trostlose Insicht in dat Emmer un in minen Gelbbüdel.<sup>11</sup> De Kapteihn un ick leggen<sup>12</sup> 'ne vullständige Hollänneri<sup>13</sup> an.

Id gung nu in mine Rasematt un fung bi ben Transparenten an. 3cht malte, bat bat man fo ftowen beb,14 pon 't ein' Licht in 't anner — benn de Dag' wiren man fort15 — ich sned16 mit en stumpes Dischmeg17 in be bidfte Bapp herum, bat id Quesen in beide Sann'18 habb, un taulest mas 't benn of icon fo wib farig, bet19 up be beiben Engels: "Frangof'," frag id, "meinft Du, bat ict fei mit 'ne Bofaun, ober abn20 'ne Pofaun maten fall?" - "Se,"" feggt21 bei, "bat fummt up be Baden an; willft Du fei mit Blufterbacen22 malen, benn huren23 fic Pofaunen, for imallbactte24 moten25 awer fein'."" - De Saf26 habb ehren Grund. un ich ftab noch in Bedenken, mat for mi lichter mir.27 mit smalle Baden oder mit Plufterbaden, bunn fummt be Rapteibn berin: "Charles, haft Du Dir 's überlegt?" — ""Re,"" segg ict, ""ict bun bor noch grad bi."" — "Ra," seggt hei, "willst Du benn eine gründliche Milchfur anfangen ober nicht?" - ",,3h, doran hemm id noch gor nich bacht!"" fegg- id, ""id judizir hir blot boræwer, ob hir en por Bosaunenengel hubscher fleden28 murben. ober en por gewöhnliche."" - De Kapteibn bacht jo woll nu

<sup>1)</sup> da muß. 2) Kalb, bas mit Milch aufgefüttert (gebörnt) wirb. 3) 25 Jahre älter. 4) fpotten, 5) übel. 6) Küche. 7) fchießen. 8) Rachtusch. 9) Eimer. 10) gucke. 11) Gelbbeutel. 12) legen. 13) holdaberet, Milchwirthschaft. 14) nur 15) stäubte, Art hatte. 15) kuz. 16) schmitt. 17) Tischwirthschaft. 18) schmen. 19) so weit fertig, bis. 20) ohme. 21) sagt. 22) Bausbacken. 23) baun gehören. 24) schmalbackig. 25) müssen. 26) Sache. 27) leichter wäre. 28) kleiben.

wedder,1 id wull amer em minen Spektakel bedrimen,2 bei gung falich3 ut be Dor4 un smet5 fei achter6 fict tau.

Den annern Dag bun id benn webber buchtig bor un mal mine Engels; be Franzof' tidte mi awer be Schuller; "Weitst Du mat?" seggt hei, "Din Engels sünd so wid recht rund un nüblich: awer de Bosaunen sünd tau kort;" — benn wi wiren æmer Bosaunen einig worben. - "Dat segaft Du woll,"" sega ic argerlich, ""wo sall 't herkamen ?10 For so 'ne lange Musik heww ich keinen Rum.""<sup>11</sup> Indem kümmt de Kapteihn wedder 'rin un froggt,12 as bei min Bild füht, worum id be beiben ollen lutten Boren<sup>13</sup> mit en Postilljonstrumpet matt habd? — "Dat is bat richtige Wurt,"<sup>14</sup> seggt be Franzos': "æwer an so 'n Trumpet hüren sick noch Trobbeln." — ""Makt mi ben Kopp nich warm!"" segg ick, "bei rottib mi fo all von all bat Bedenken."" - "Dorum fam id of nich," feggt be Rapteihn, "id wull Di blot fragen, wo vel16 fall id benn for Di beftellen?" - ", Bat beftellen?"" frog id. — "Melk,"17 jeggt hei. — ""Gi wat!"" jegg ic, ""fohr18 mi bir nich mit so 'ne Fragen in be Kunst 'rinne, frag' ben Erzbischoff, be weit mit so 'ne Saken Bescheid!"" - "Mit Di is of nich tau reben," feggt bei un geiht fin Weg'.

Nu hadden sei mi mit de Troddeln 'ne Flöh19 in 't Uhr sett't,20 un wenn id of recht gaub wüßt, bat för gewöhnlich be Engels ahn Trobbeln asmalt warben, so geföll21 mi bat boch, benn up be Wis hab id be schonste Gelegenheit mit rechte bunte Raluren23 en beten24 tau spillunten.25 - "Franzof,"" fegg ict, "meinst Du, ich fall mine medelnbörgschen Landsfarben, blag,26 roth un gel,27 nemen?"" — "Bewohr uns," seggt hei, "Du möst fwart, roth, gold nemen, benn dorum fitt wi28 jo. Un benn möst Du be beiden lutten Knaben middwarts29 noch mit 'ne Scherf30 verseihn, benn fo is 't en beten tau schanirlich."31 - Dorin habb bei Recht, cemer bat bei mull, ich full be Scherf swart un witt32 up Preußsch malen, borin habb hei Unrecht, benn bat habb all-meindag' nich kledt33 — hir bröcht34 id mine medelnbörgsche Land3farben an, benn preußsche Leutnants wull id jo nich malen, un wil hinnenwarts35 noch Rum was, let id be Enn386 lang bangen.

<sup>1)</sup> wieber. 2) Spott treiben. 3) ärgerlich. 4) Thur. 5) schmiß. 6) hinter. 7) tüchtig ba, sieshig bei ber Arbeit. 8) guckt. 9) weißt. 10) her-kommen. 11) Raum. 12) fragt. 13) alten kleinen Kinder. 14) Wort. 15) raucht. 16) wie viel. 17) Mild. 18) fahre. 19) einen Floh. 20) in's Ohr gesetzt. 21) gestel. 22) Beise. 23) Farben (couleurs). 24) bischen. 25) verschwenderlich umgehen, vergeuden. 25) blau. 27) gelb. 28) sitzen wir. 29) um die Mitte herum. 30) Schärpe. 31) genant. 32) weiß. 33) gekleibet. 34) brachte. 35) hinterwärts. 36) ließ ich die Enben.

— Ru stellte id Lichter bor achter, un wil id nu be beiben ollen lütten Jungs mit blage un witte Flüchten<sup>1</sup> malt habb, jo wireu sei denn of würklich so dunt as en por Pagelunen.<sup>2</sup> — De Franzos' sab, sei wiren prächtig, un as wi nu Beid' dorwör stacht un uns freuen, kummt de Unglücksvagel von Kapteihn mit de Ropernikus heruppe un seggt: "Du, ich habe ihn gefragt." — ""Wen?"" segg ick. — "Den Erzbischoff," seggt hei. — ""Ra, wat seggt de tau de swart, roth, gollenen Troddeln un de Scherf?"" — "Acht dis zehn Quart, meint er," seggt hei un kickt min Wark gor nich an. — ""Minentwegent!"" segg ick, ""minentwegent sökteihn!""4 un ick arger mi, dat hei die fine Leiw's for dat

weibliche Beflecht of gor feinen Runftfinn bett.

Dunn fummt bat olle ichuliches Rræt von Ropernitus 'ranne un betidt fid bat. - ""Ra?"" frag id. - "Ih ja," feggt bei, "aber ein bischen zu bunt; ich vermisse bie Sarmonie ber Farben, und die Engel icheinen mir im Berhaltniß zu flein." Dat mas mi benn doch tau ftripig,7 en Rirl, be knapp bat Militörmate habb, be fab von au flein'? - En Rirl, be gel un graung in 't Geficht utsach, sab von "Harmonie ber Farben"? - ""Ropernitus,"" jegg id, "Du weitst, id bun en Lamm, - en wohres Lamm! -Aewer wenn en Lamm mauthwillig up de Tehnen peddt<sup>10</sup> ward, benn is 't All mit bat Lamm! Ut Di fprektit be gelgräune19 Afgunft, Du fannst so 'n Transparent nich malen, Du fannst bat morgen nich uphängen; cewer id fann bat!"" un bormit nem id ben Frangosen unner ben Arm, gab mit em up un bal13 un sega: ""Frangof', mat will'n wi uns awer ben Minichen argern?"" -- "Charles," feggt be Rapteibn, "Charles! - 3d bitt Dich, beruhige Dich, es war wirklich nicht fo bos gemeint!" un geibt of mit mi up un dal, un de Ropernitus fteiht bor, tidt bat Bild an un will mi antwurten, æwer bei tann 't nich - ne, bei tann 't nich. - "Charles," jeggt be Rapteibn, "bleibt es im Ubrigen bei Deinem letten Wort?" — ""Ja,"" segg id un rit14 mi von em los, ""und wenn auch bas noch burchgemacht werden soll, so wird es burchgemacht!"" Dunn geibt be Rapteibn nab ben Ropernifus, nimmt em bi ben Arm un geiht mit em af, breiht fic ewer in be Dor noch um un feggt: "Charles, morgen Nachmittag friegft Du Befcheib." - ""Schon!"" fegg id, ""fcon!"" un puft borbi as 'ne Abber. 15 --

<sup>1)</sup> Flügeln. I wie ein paar Pfauen. I fagte. 4) sechszehn. 5) Liebe. 6) hinterliftig. 7 au ftreifig, au ftart. 8) Militarmaß. 9) gruu. 10) auf die Zehen getreten. 11) spricht. 12) gelbgrun. 13) auf und nieder. 14) reiße. 15) Otter, Giftschlange.

"Na, bit ward 'ne schöne Geschicht!" seggt be Franzos', as sei weg sünd, "Du als Jenenser wardst up Stoß sos gahn willen un hei als Hallenser up Hieb, un wo willt Ji Wassen krigen?"
— ""Is mi ganz egal,"" segg ick. — "Dat Einzigst wir noch Pistolen, de kregen wi woll dörch den Hüerwarksleutnant," seggt hei. — ""Is mi ganz egal!" segg ick. — "Je, up de Promenad' kent Ji doch nich losgahn, un hir in de Kassenatt of nich, dat ballert tau dull; de Mæglichseit wir noch in de Kæs; æwer denn müßten wi de Bedden gegen de Dör leggen, dat dat nich schallen deiht." — ""Is mi ganz egal,"" segg ick, ""æwer in de düstere Kæs un denn up drei Schritt?"" — "Is 'ne ganz gewöhnliche Förderung di 't Militör," seggt hei, un hei müßte dat weiten, denn hei was jo Landwehrleutnant. — ""Schön!"" segg ick, ""denn ward in 'n Düstern losgahn.""

Id legg mi nu tau Bebd, æwer bat id vel flapen? heww, kann id nich seggen, — Pistolen, up brei Schritt, in 'n Dustern? — Kinnerspill4 is bat of nich! — Id gah also mit mine Ihrb tau Rath. — Beleidigen hadd hei mi wullt — wo kann hei süss von "Harmonie der Farben" reden? — Hadd hei in sinen Lewen all malt? — Wüst hei, wat di de Sak vermakt was?? — Id laggs de ganze Nacht un termaubbast mi, un as id upstunn, was id noch eben so klauk, da sid tau Bedd gahn was. — Newer min Transparent was farig, dat müßt hendröcht warden, de oll Herr General hadd 't verlöwt, de Butow'n müßt 't dragen, Lewandowsky un id gungen achter her, un wenn uns Einer begegen beb, denn würd 't ümmer upstellt as 'ne Dreihördel' un Räuber-

geschicht bi Johrmarkstiden. 13

As id weg gung, wull mi Don Juan un de Erzbischoff webber utkleben, 14 "zivilifiren", säben sei; id säb æwer, bornah wir mi hüt nich tau Maud', 15 un gung mine Weg'. Aewer as id so mit minen Herrn Lewandowsky'n un mine Fru Bütow'n de Alleh lang gah, dunn kümmt dor en wat strammen Togwind, 16 föttl" mine Fru Bütow'n un minen Transparenten, un wenn Don Juan nine Hru Bütow'n as en Draken's dorch de Lust. — Don Juan törnt20 sei æwer all Beid' noch glücklich un helpt21 uns dat Beist²22 bet in de Husdör un flustert mi tau: "Charles, id gah mit

<sup>1)</sup> friegten. 2) toll, arg. 3) geschslafen. 4) Kinderspiel. 5) Ehre. 6) sonst. 7) was bei der Sache vermacht, wie schwierig die Sache war. 8) sag. 9) zerbrach mir den Kopf. 10) klug. 11) erlaudt. 12) Drehorgel. 13) Jahrmarktszeiten. 14) außlieben, herausstafftren. 15) zu Muthe. 16) Zugwind. 17) saft. 18) sauft ja wohl. 19) Drachen. 20) hatt — auf. 21) hiss. 22) die Bestie, das Ungekhüm.

'rin!" -- ""Minentwegen!"" fegg id, un fegg tau Lewandowsty'n: ""Dat hemwen Sei nu boch seihn, wo swer so 'n Rretur' tan regiren is, wenn be herr nich mit 'rin kummt, id frig 't allein gor nich fast.""2 - Lewandowsky tet's noch rasch mal ut be Dor, ob de Luft rein wir, un plinkte dunn Don Juannen tau: Ra. gabn S' man mit 'rin! -

Wi kemen4 benn nu of bwaslings5 mit bat Ding 'rinne tau bragen, un Aurelia kamm uns entgegen: "Ra?" — ""Ja,"" jab id, "farig is 't."" - Un nu fung Aurelia mit Don Juannen an, Rumpelmentene tau maten, wil bat? bei fict bormit beswert habb, un Don Juan matte benn nu be maglichften Rebensorten, un mi freg Mutter in de Mate un lawtes mine Frundlichkeit borch bat Brett, un wenn unf' gegenfibig Glud pundwis10 tarirt wurd, benn wir id Don Juannen ftart amerlegen weft, benn nich allein Mutter mas bider, as Aurelia, ne! of ebre Rupelmenten miren bider. --

Memer argern beb id mi nich flicht, benn id habb benn boch wohrhaftig de grötste Mauh<sup>11</sup> borvon hatt, un nu fischte fic Don Ruan bat faute Smolt12 von min Arbeit af, un as Mutter rop:13 "Aurelia, fet die Fenfter gu! Ich will Lichter holen, wir wollen's boch gleich probiren," un nu 'rute lep,14 bunn ftunn ich mit minen Transparenten in 'n Arm in 'n Duftern bor un burte vor mi mat ruffeln un tuffeln.15 Ra, bent id, bit 's en iconen Befauf!16 Du fteihst hir mit 'ne hand vull Quesen, un bei brudt jo woll nu 'ne lutte weife17 Sand?

In befen Dgenblid tamm Mutter 'rinner, preiflich mit twei Lichter in be hann', un Don Juan ftunn bor un habb en Tugstänner umfat't18 un babb so recht weit un warm Muttern ehren flanellnen Unnerrod in ben linten Arm un brudte jo gartlich ben Fautling19 von Batern finen Strump, benn bat liftige Ding, be Aurelia, habb em ftats20 be Sand ehr Knütt-Tug benrectt,21 indem bat sei grab' för ehren leimen Batting noch en por warme Strump

tau Wibnachten knütten beb.

Mutter fung benn nu bell an tau lachen, benn id ftunn bor as en Wapenlow'22 an den Transparenten un Don Juan as Bagel Grip23 an ben Tügstänner; un bat oll lutte Rræt von Aurelia lachte in Muttern ehr fettes Lachen io bell un faut

<sup>1)</sup> Creatur, Ding. 2) fest. 3) gudte. 4) kamen. 5) quer. 6) Complimente. 7) weil. 8) Mache. 9) lobte. 10) pfundweise. 11) Mühe. 12) sube Schmalz. 13) rief. 14) hinaus lief. 15) rascheln und zischeln. 16) Besuch, sprichw. 17) weich. 18) Zeugständer umgefaßt. 19) Fühling. 20) statt. 21) Strickzeug hingereicht. 22) Wappenlöwe. 23) Bogel Greif.

mit mang,1 as wenn mang Swinfmolt2 Bursborper Appel brabts marben.

Ditmal aung bat meiftenbeils up Don Juannen finen Schalm.4 æwer 't mohrts nich lang', bunn full 't up minen Seeljacte los aabn. - De entfamte? Transparent murb up un be Lichter borachtere ftellt - un nu fift Jug mal eins an, wat en Dinich mit Mewerleggung un Runft taufam fatern9 tann! - 3d fet 't Ding nich an, benn id mußt jo, wo 't fid utnemen mußt, un as id nu mit ben Ruggen gegen min Matwart ftab, un be Geschicht anfung utenanner tau fetten, as Runftler, geibt en Lachen los: Mutter lacht fett. Don Ruan frech, un bat Rræt, be Aurelia, liblich! liblich! emer de Maken leimensmurdig! emer for mi nichtsmurdig perbreitlich.10 - 3d feih mi vorwarts an: best Du wat an Di? - Re! 3d will mi hinnenwarts bekifen, bewwen fei Di in 'n Dustern en Ropp ansteten?11 - Ach bu leiwer Gott! as ich mi æwer be Schuller tit, frig id benn min Runstwart tau feibn, un mine beiben Bofaun. Engel fiten mi mit de fläglichste Din' an. Reber pon ehr babb en groten swarten Snurrbort! - -

Dat hett be Hallunk, be Kopernikus, dahn!\(^{12}\) — "Don Juan," segg ick, "Du weißt, was vorgekommen ist, ist dieser Schnurzbart nicht ein Nachtusch von dem Kopernikus?" — Ja, säd hei, dat wir hei mit Recht. — Ick spring up den Transparenten los, rit em dal\(^{13}\) un will em denn nu all mit beide Beinen bearbeiten, dunn sohrt Mutter mi entgegen: "Herr! had ich's Ihnen nicht gesagt, Sie sollten die Engel sortlassen?" — Ick sihr mi awer nah Aurelia'n üm: ""Sie lieben ihn? — Sie lachen über mich? — Fräulein, den Bogel, der am Morgen so schon singt, frist am Abend die Kat! — Ich empsehle mich Ihnen!" dormit gah ich ut de Dör, un Don Juan un Lewandowsky bragen den Transparenten achter mi her.

Id kamm tau Hus<sup>14</sup> an, de Beiden setten den Transparenten recht behutsam an de Wand, un id gah glik<sup>15</sup> nah en Pott mit Keinruß, <sup>16</sup> stipp minen Pinsel. 'rin; dumn kummt de Franzol': "Na ?" seggt hei. — ""Ja,"" segg id un strikt? de ganzen Engels mit en Reinruß-pinsel wwer. — Ru will id of all de beiden Trumpeten mit de Troddeln wwerstriken, wwer dat led<sup>18</sup> de Franzol' nich: "Holk!"<sup>19</sup> säd hei, "de lat stahn,<sup>20</sup> de maken sick tau schon." — ""Gilt!"<sup>19</sup> säd hei, "de lat stahn,<sup>20</sup> de maken sick tau schon." — ""Gilt!"<sup>19</sup>

<sup>1)</sup> zwischen. 2) Schweineschmalz. 3) Borsborfer Aepfel gebraten. 4) Kerbholz, Rechnung. 5) währte. 6) Leib, b. h. auf mich (selbst). 7) insam. 8) bahinter. 9 zusammenstellen. 10) verbrestisch. 11) einen Kopf angesteckt. 12) gethan. 13) retze — nieber. 14) zu Haus. 15) gleich. 16) Topf mit Kienruß. 17) streiche. 18) litt. 19) halt. 20) lasse stehen.

segg ic, ""ick bun in 'n Stann's un strik be ganze Bastet cewer. "
— "Wo so?" seggt hei. "Morgen is be Hochtid, verspraken? hest Du 't, kriggst Du bet morgen en nigen? sarig? — Dat was wohr, un as ick noch so in min gallig Bebenken stah, kummt Fru Butow'n 'rin un sett't en Emmer<sup>4</sup> an be Dör bal un seggt, so 'n groten Pott habb sei nich hatt, un 't Emmer müßt sei of balls webber hewwen, un hir! — un gaww<sup>6</sup> mi en Zedbel — be wir von den Kapteibn.

"Haha!" segg ick, "Franzos, nu rögt' sick wat. Aewer is bat en Kummang, Fru Bütow'n tau 'n Kartellbräger tau maken?
— Da!" segg ick, "bat 's Din Sak," un gew den Zeddel an den Franzosen. — De nimmt den Zeddel un les't un sangt ludhals's an tau lachen: "Ra," segg ick falsch, "lächerlich is de Sak nu grad of nich. — Les'!"10 — Un hei sangt nu an: "Lieder Charles! Acht Quart täglich, das Quart einen Silbergroschen, macht auf einen Monat grade acht Thaler. — Da wir nun anständiger Weise bei'm Herrn Major vorausdezahlen müssen, so ditte ich mir das Geld noch heute aus. — Dein u. s. w. — Rachschrift: ich denke, wir sangen mit acht an, wir können ja später bis auf zehn oder awölf steigen."

"Himmlischer Bater!" raup<sup>11</sup> ick, "wat 's dit?" un lop<sup>12</sup> an dat Emmer 'ran un kit 'rinne — luter Melk!<sup>13</sup> — binah bet baben vull¹4 Melk! — "Ra," segg ick, "dor slag sick doch Höppner'n sin Deuwel mang!<sup>15</sup> — Un dat sall ick all betahlen?"¹6 — ""Ja,"" lacht de Franzol', ""un salsk' to fall utdrinken! — Un nah mine Meinung wir 't woll am besten, Du makst Di glik dorbi, denn süx wardst Du hüt mit Din Sak nich prat.""¹¹ — "De Kapteish is nich klauk,"¹¹³ segg ick, "un Du ok nich." — ""Ja,"" seggt hei, ""wwer seggt best Du 't. — hei frog Di noch utdrüdlich, ob dat bi Din letzes Wurt blew'?¹¹ un Du sädst:²²⁰ Ja."" — "Ja, ick meinte mit den Kopernikus." — ""Un bei meinte mit den Melk. Un dat Beste is, Du sangst dorbi an."" —

Re, wo 's 't mæglich'? Dor satt21 ich nu, ich füll en ganzen Monat lang acht Quart Melt baglich utbrinken un acht Daler vörut betahlen, un bat All, wil be packermentsche Rapteihn sich in ben Majur Martini'n sine Dochter verleiwt habb! — Re! leiwer noch up brei Schritt Bistolen in 'ne buftere Kæt!

<sup>1)</sup> im Stande. 2) versprochen. 3) neuen (neues). 4) sest einen Eimer. 5) balb. 6) gab. 7) regt, rührt. 8) Comment. 9) saut, aus vollem halfe. 10) stes. 11) rufe. 12) saufe. 13) sauter Mich. 14) bis oben voll. 15) ba schloge fich boch höppner's Tenfel zwischen; sprichw. 16) bezahlen. 17) parat. 18) king. 19) bitebe. 20) sagtest. 21) sas.

Ich halte<sup>1</sup> minen gotiserbärmlichen Gelbbübel ut den Kuffert<sup>2</sup> herut un æwerschot<sup>3</sup> min Bermægen. — Je ja, je ja! Allens in Allen — dat lütt Schurr-Nurr<sup>4</sup> ingerekent<sup>5</sup> — knapp drei Daler. — "Franzol"," segg ick, "hest Du Geld?" — ""Ja,"" seggt hei, ""æwer druks ich sülwst."" — Home druks afbluckt. — Dat was asbluckt." — "Franzol", segg ick, "Welkdrinken sall ungeheuer "Bill"n wi nich mit de Melk halw Part hollen?" — seggt hei. — "Will"n wi nich mit de Melk halw Part hollen?" — frag ick. — "Wel!" seggt hei un grint¹o mi an, ""sörre de Tid, ¹¹ dat ick mich midr von Dine verdammten Gerichten et,¹² dun ick mit mine Gesundheit sihr tausreden."" — Hom! — Js mit sine Gesundheit sihr tausreden."" — Hom! — Js mit sine Gesundheit sihr tausreden. — Dat was also of asbluckt. — ""Süh!" seggt hei un lacht so spötischen, ""mit Di is dat wat Anners, Du heft in de letzte Tid so vele nüchterne Kalwer vertehrt,¹³ de ehr Recht mit de Welk nich kregen¹⁴ hewwen, wenn Du nu de Melk ehr nahgüttst,¹⁵ denn kümmt Allens wedder in de Reih."" — "Sall'd mi an Di hir noch vel argern?" raup ick. "It einen Lock¹s mot de Vogl¹ berut," un lop nah den Kapteihn dal.

De fitt nu vor 'ne grote Schottel'18 mit Melt un ett19 fo nührig,20 un as id 'rin tamm, roppt21 bei mi fo recht belbenmaubig tau : "Charlee, ich bin schon dabei!" - ""Dat seih ich"", fegg id, un fett em nu utenanner, bat mi bat tau vel Delf un tau vel Gelb mir; emer bor famm id fcon an: bei habb bacht, fab bei, bat bei mit en Mann von Wurt tau baubn22 habb. - Ru funn id em bat gor nich utenanner fetten, bat bat Sanze en Difperftandniß wir, benn be Ropernitus fatt borbi un grinte uns an. - Je. Du Rræt! Du füllft man be Melftur brufen, bag bie Mild ber frommen Denkart' bat ,gabrende Drachengift' in Di verwanbeln beb. - ",Ra,"" fegg ict benn endlich, ",benn helpt bat nich, wwer be Majur mot pumpen!"" un bormit gab id ut be Dor. - "Das thut er nicht," roppt be Rapteibn mi nab. -"Denn behöllt bei fin Delt!"" raup id noch mal in be Dor rinne un gab verbreitlich nab baben23 un qual mi en schönen Bosten Melt 'rin in bat Lim24 - amer, amer! mat ich of haspeln

beb, bat Enn'25 wull nich 'ran.

Den annern Morgen fung id all tibig<sup>26</sup> an, in bat Melfgeschäft tau gahn; æwer 't was 'ne pure Unmæglichkeit. De

<sup>1)</sup> holte. 2) Koffer. 3) überschos. 4) hier: bas zusammengeschrapte Kleingeld. 5) eingerechnet. 6) brauche. 7) abgeblist. 5) ftreite. 9) halten. 10) grinst. 11) seit ber Zeit. 12) esse. 13) Kalber verzehrt. 14) gekriegt. 13) ihnen nachgietzeft. 16) Loch. 17) muß ber Guchs. 16) Schüffel. 19) ist. 20) begierig, mit gutem Appetit. 21) rust. 22) thun. 23) oben. 24) Leib.

Reften murben ummer gröter, un wenn id bacht: nu marbft Du ehr1 Berr, benn tamm Fru Butom'n webber mit frischen Nabichub. All min Schötteln un Bött un Tellers ftunn'n vull Melt. - Unnen2 was 't grab fo, un as id borch ben Rapteihn fin Rafematt gung, bunn ftunn fru Butom'n gang turlog3 bor un fab: fei mußt of nich, wo't warben full, benn bir wir 't noch buller4 as baben. -De Frangof' un be Rovernitus, be uns nu habben icon belven funnt, letens fid up nick in un hagtene fid awer unfere Berlegenbeit, un de Ropernitus habt jo tau ben Rapteibn mal feggt, wenn bei nu noch en groten Bott vull Honnig topen bed,7 benn wiren

wi vullstännig in 'n gelobten Lann'.

De Rapteihn was mi falich, wil bat id nich betahlen beb, wwer bat Unglud bringt be Minschen tausam, un wi setens in bat fülmige9 Unglud. Den brudden Dag, as be Melkbescherung von Fru Butom'n webber los gung, un hei mi fine Roth klagte, fab id: "Weitst<sup>10</sup> wat, Kapteihn? Ummer praktifch! sab be Duwel. Wi will'n bottern<sup>11</sup> un Ref'<sup>12</sup> maten." — ""Wo so fo?"" froggt hei. — "Dat will 'd Di seggen," segg id, "ut ben Rom<sup>13</sup> mat wi Botter un ut bat Anner Kes'. En Bottersatt<sup>14</sup> hewwen wi nich; æwer wi bottern in 'ne Bubbel. 15 Wi schübbeln fo lang', bet bat Botter ward, un 't Res'maken is noch lichter, 16 tau 'm wenigsten matt bat weniger Arbeit." Un id fett em bat Allens nah Runft un Wiffenschaft gelihrt utenanner, wo un worüm17 bat so un fo makt ward, a318 ich bat ut be ratschonelle Landwirthschaft von oll Thaeren-Batting19 un von min Tanten Schaning20 librt21 habb, un jegg benn taulest: "Blot be Ref'bubels!22 Wo nemen wi twei Ref'budels ber ?" un gab an minen Ruffert un feihas minen Linnenjehat nah. - Je 't was boch all man24 Schab', un benn müßt 't irst neiht<sup>25</sup> warden. - "Solt!"" jeggt be Kapteihn, geiht dal un fummt mit 'ne engelich ledberne26 witte Sof' 'ruppe. - ", Sub bir! Sei is gang beil un rein, amer id tann fei nich mibr bragen. wil dat fei mi unnen tau tort27 un baben tau eng worden is."" - "Prächtig!" fegg ict, "un nu bruten wi nich tau neihen un nick, wi fniben28 be beiben Beinlings fnas29 af, binnen30 fei unnen tau, un baben füllen wi in.

<sup>1)</sup> ihrer. 2) unten. 3) fathlos. 4) toller, ärger. 5) ließen. 6) hatten ihr Bergnügen. 7) honig kanfte. 8) faßen. 9) bemfelben. 10) weißt. 11) wollen buttern. 12) Käle. 13) Rahm, Sahne. 14) Butterlaß, 13) Falche. 16) leichter. 17) wie und warum. 18) wie. 19) von dem alten Bater Thaer. 20) Kosform von Christiane. 21) gelernt. 22) bloß die Kälebeutel. 23) feße. 24) alles nur. 25) erft genäht. 26) englisch-ledeux. 27) kurz. 28) schneiben. 29) icharf, dicht am Rumpf. 30) binben.

## Kapittel 23.

Wi bottern<sup>1</sup> un maken Keft<sup>2</sup> un drinken Kardinal, un en Jeder sitt up Sinen.<sup>3</sup> Wat<sup>4</sup> dat 'ne Thranendrupp<sup>5</sup> oder 'ne Waddiddrupp<sup>6</sup> was, de den Kopernikus längs de Näs' dallep.<sup>7</sup> Worüm de Kes' utschot,<sup>8</sup> un Fru Bütow'n de Hänn<sup>19</sup> wwer den Kopp tausamsslog<sup>10</sup> un ehre lütten Gören<sup>11</sup> däglich mit 16 Quart säut Melk börnte.<sup>12</sup>

Ra, bat geschüht benn of; ick röm<sup>18</sup> all uns' Melk ordentlich af, füll ben Kom in en por Tweipotts-Buddeln<sup>14</sup> un de upgekakte<sup>15</sup> Klüter-Melk<sup>16</sup> in de beiden Beinlings, häng' det' sauber an de Wand un stell unner jeden 'ne Waschschöttel<sup>17</sup> för den Waddid. — "So," segg<sup>18</sup> ick, "nu geiht 't Bottern los!" un gew em sin Buddel, un ick nem min, un nu gahn wi denn up un dal, 19 un jeder hett sin Buddel in de Hänn' un lett<sup>20</sup> sin Böppedeiken<sup>21</sup> danzen, dat dat man so 'ne Lusi is; de Kes'büdels<sup>22</sup> æwer lepen von sülwen. — ""Wat dauhn<sup>23</sup> wi man æwer mit de Botter?"" stöggt<sup>24</sup> hei, ""denn in vir Wochen dörwen<sup>25</sup> wi is tein eten.""<sup>26</sup> — "Hewwist Milens bedacht," segg ick. "De Botter verköpen<sup>27</sup> wi; wenn de Erzbischoff sei en Schilling billiger kriggt, kösst<sup>22</sup> hei sei uns mit Kußdand as, un de Kes' — na, de hett lang' Tid, 29 de möt<sup>30</sup> so wi so irst dörchliagen."<sup>21</sup>

So reben wi denn un bottern, un bottern un reden, dunn kloppt wat an min Dör: 32 "Herein!" un wer kummt 'rinne? Min lütt Idahechen mit en groten Korf: "Empfehlung von Mutter, und sie hätte Sie gerne auf der Hochzeit gesehen, da das aber nicht möglich gewesen, so nähme sie sich die Erlaubniß und schickte Ihnen dies; und das Transparent ware auch gar zu hübsch gewesen."
— Id stell also min Botterbuddel di Sid3 un pack den Korf ut — Kauken34 un luter35 Kauken un vir Buddeln, dor was wat anners in as in uns. — Id let36 mi of velmal bedanken, säd; un as lütt Iding wedder 'rut is, hett de Kapteihn of sine Botteri instellt, un wi kiken38 de Bescherung an. — "So," segg ick, "dit sehlt noch, un wi fünd nu grad bi 't Bottern! un dat darw keinen Stillstand hewwen," un grip wedder39 nah min Buddel. — ""Ja,"" seggt de Kapteihn un grippt of nah sin Buddel, "un

<sup>1)</sup> buttern. 9 machen Kase. 3) sitt auf Seinem. 4) ob. 5) Ahränentropsen. 6) Käsewassertropsen. 7) nieber lief. 8) ausschop. 9, Hände. 10) zusammen schlug. 11) Neinen Kinder. 12) süher Wilch tränkte. 13) rahme, sahne. 14) Flaschen & 2 Pott. 15) ausgestock. 15) bide, Nimverige Wilch. 17) Waschhöftschlift. 18) sage. 19) auf und nieber. 20) läkt. 21) Küppchen. 22) Käsebeutes. 23) thun. 24) fragt. 25) dürsen. 25) effen. 27) verkausen. 28) kauft. 29) zeit. 30) muß. 31) durchliegen. 32) Khür. 33) bei Seite. 34) Kuchen. 35) lauter. 36) ließ. 37) sagte. 38) guden. 39) greise wieber.

midden in unf' Rur! Charles, Du wirft boch nicht fo unvernünftig fein und sie unterbrechen?"" - "Bewohre," segg id, un wi bottern wiber,1 ummer up un bal. Wenn wi cewer an ben Difch femen,2 wo unf' Berrlichkeiten ftunn'n,3 benn botterten wi bor langer, un taulett fegg id: "Rapteihn, weitst' wat? In be irften Dagen von be Rur tonen wi Semmel eten, in be irften Dagen fund wi noch. un bit bir is Besqwit,5 un be Ort6 warb mannigmal for be. Rranten up ben Dobenbedd noch erpreß verschremen;7 be fann uns nich schaben." — ""Dat glows ich nu grad of nich,"" seggt hei. Un wi setten" uni, Bubbeln ben un eten be Besqwit. Un as wi bormit prat10 fund, rut11 id an en anner Stud Rauten un fegg: "Dit rudt fict so an as 'ne Manbelturt,12 un mi bucht,13 bat ftimmt mit unf' Melf gand awerein,14 benn ut be Manbeln ward jo of Melt matt." - ""Dat bett finen Grund, "" feggt bei, un wi eten of be Manbelturt. - "Wat woll in be Bubbeln is?" fegg id. — ""Ja,"" feggt hei, ""wat fei woll taufambru't15 hewwen?"" — Un id mat ben Proppen up un fchenk em en Drupping16 in un fegg: "Breuw17 mal!" - ""Rardinal,"" feggt bei. "Schönen Kardinal."" — "Dat weit ber Deuwel!" segg ict, "un wi sund grad in be olle<sup>18</sup> dæmliche Kur, un wenn so 'n Rarbinal vir Wochen fteiht, benn ward bei fur."19 - "Dat 's gewiß,"" feggt hei. — "Kapteihn," fegg ict, "best Du all 'ne Brauw'20 von Botter in Din Bubbel?" — ""Re,"" feggt hei. — "Ich of nich," jegg id, "cewer 't is 'ne olle Sat,21 wenn bat nich, bottern will, benn bottert bat nich," un somit gab id an be Ref'bubels 'ranne un jegg: "De fund all icon utlectt, un nu moten fei unner 'ne dagte<sup>22</sup> Pres." — "Denn möt wi woll Stein' halen,""<sup>23</sup> seggt hei. — "Ih ne," segg ic, "dat kan wi uns fülwst verdeinen," un ic legg<sup>24</sup> ben einen Beinling up den Franzosen sinen Brettschemel un den annern up minen un up jeden en ollen Kistendeckel, de ick noch habb, un segg: "So, Du sett Di up Dinen, un ick sett mi up minen." Un dat beben<sup>25</sup> wi un seten<sup>26</sup> uns gegenæwer un botterten un makten Kel', un tüschen<sup>27</sup> uns ftunnen be vir Buddeln Karbinal. — "Ze," segg ick, "ick möt em boch ok mal preuwen, blot preuwen." — Un ick bed dat. — "Hür<sup>28</sup> mal," segg ick, bat Tüg<sup>29</sup> is gaub, bat bett Aurelia richtig drapen."<sup>30</sup> - "Aurelia?"" fröggt bei. - "Ja," fegg id, "Aurelia! -

<sup>1)</sup> weiter. 2) kamen. 3) ftanden. 4) weißt. 5) Bisquit. 6) Art. 7) verschrieben. 8) glaube. 9) seßen. 10) parat. 11) rieche. 12) Mandeltorte. 13) bäucht. 14) gut überein. 15) gusammengebrauet. 16) Aropfchen. 17) probire. 18) alten. 19) sauer. 20) Probe. 21) Sache. 22) tüchtig. 23) holen. 24) lege. 25) thaten. 26) saßen. 27) zwischen. 28) hore. 29) Zeug. 30) getroffen.

Mutter hett ben nich tausamstellt, sus wir hei fauter.2 — Ze öller3 be Frugenslub4 warben, je sautmuliger5 warben sei." — ""Alfo, Du meinft würklich, Aurelia bett em bru't,"" feggt bei, ""bor mot ict em boch eins up anseihn,"" un bei schenkt fict en Druppen in un mi ot, un wi preuwen em webber, awer bitmal utbrücklicher, indem bat wi Aurelia'n ehr Kunst un Kardinal-Dugenden boch recht tariren wullen. — As wi nu bormit up den Grund wiren un up en richtigen, fegg id: "Rapteibn, fei is boch en luttes prachtiges Maten,6 un id bent, wi laten fei lemen."7 -""Dat is fei,"" feggt bei, ""un bormit Du fuhft, bat ict keinen Grulle gegen ehr heww . . . .,"" un somit brinkt bei bat Glas beil un beil' ut. — Na, ict ftab em benn nu in mine Ansichten tru10 tau Sib; æmer 't durt'1 nich lang', dunn wurd em bat Gewiffen flahn12 - nich eben wegen ben Rarbinal un be Meltfur, ne! wegen fine nige Auguste, un bei segat: "Charles, weil wir boch einmal babei find - es ift noch ein anberes liebensmurbiges Geschöpf hier auf ber Festung — Du weißt, wen ich meine,"" un bormit schenkt bei webber in. — "Holt!"13 segg ic, "be ehr!4 Gefundheit mot wi ut be Rombuddel brinten, for jeden Bagel buren15 fict fin eigen Feddern." - "Charles,"" rop16 bei, "millft Du mich franken?"" Na, bat wull ick nu nich, un wi nemen be Blafer tau Sand un ftobben17 an, un bei lab18 fick fine Sand up 't Sart19 un brunt20 in beipe2i Andacht an be Majursbochter fin Glas ut, un unner em fiperte22 bat gang facht un ftill ut ben Ref'budel 'rute un foll23 in lifen Druppen up ben Bred'bohn:24 't mas en rechten feierlichen Dgenblid, un mi feten ftill bor. - Still schenkte id of mebber in, un as id bunn recht weihmaubig25 feggen will: "Nu tit doch mal Einer, de oll Buddel is all ledbig,"26 dunn ward dat unner uns lewig,27 denn de Franzof' un de Kopernifus femen ut be Friftunn'28 un murben gewohr, bat be unschüllige Waddick borch ben Bochn brewen29 is un unnen of in lifen30 Druppen in be Stum'31 'rin bruppt.32 - ", Will'n wi ehr nich mat afgemen?"" froggt be Rapteibn in fine andachtige Befinnung. — "Wotau bat?" segg ict. "Hewwen sei uns nich bi be Melk hulpen,<sup>33</sup> bruken<sup>34</sup> sei uns ok nich bi den Kardinal tau helpen," un blot tau mifen, bat id mi an ehr rafen35 mill, mat id be tweite Bubbel up un ichent in.

<sup>1)</sup> jonft. 2) füßer. 3) álter. 4) Frauensleute. 5) füßmäuliger, lederer. 6) Måbchen. 7) laffen fie leben. 8) Groll. 9) ganz und gar. 10) treu. 11) e8 bauerte. 12) da — fchlug. 13) halt. 14) beren. 15) Vogel gehören. 15) rief. 17) fiteßen. 15) legte. 19) herz. 20) trant. 21) tief. 22) fiderte. 23) fiel. 24) Vretterboben. 25) wehmüthig. 26) leer. 27) lebendig. 26) Freifunde. 29) gertieben. 30) letfe. 31) Stube. 26) tropft. 33) geholfen. 34) brauchen. 35) råchen.

Ru fümmt benn be Franzos' mit en groten Halloh 'ruppe um fröggt, wat wi tau 'm Kufuk hir maken beden. — "Res'", segg ick sihr kolt. — ""Res'?"" fröggt hei verstutt; wer as hei neger² kümmt un ben Kauken un be Bubbeln süht, dunn ward hei so hellögig utseihn: ""wat Deuwel!"" seggt hei un ritt de Ogen wid up.4 — Ja, dent ick, blänkers Du man mit Dine ollen groten Külpogen!s för Di is hir nich upbeckt. — ""Meines Lebens!"" fröggt hei un höllt be ein' Bubbel gegen den Dag, ""wat 's dit?""— "Kardinal," segg ick. — ""Wo Dausend! kümmt de hir her?""— Dunn richt ick mi cewer in Enn's un benk, sallst em boch glif so kamen, dat hei 't versteiht, un segg:

"Wer etwas kann, den hält man werth; Den Ungeschickten Niemand begehrt."

Mewer hei verftunn 't nich, un as bei mi un ben Rapteibn fo unseter ansach, 10 sab be Kapteihn: ""'T is wegen ben Transparenten; Charles'n fine Kunst bett uns dit indragen. ""11 — "Charles, olle Jung', bemw id Di nich ummer borbi bulven?" - Dat mas mobr. dat mit de Trumpeten un de Troddeln hadd bei angewen. 12 ""Na,"" fab id, ""benn hal Di of en Glas,"" un wi ftobben up be Runft an. Un as id nu noch en Glas brunten habb, bunn wurd mi fo ruhrsam13 tau Maub',14 un id ftah sachten up von minen fuchten15 Sit un fegg: "Rumm ber Frangof', Du tannft of wat daubn;16 æwer sett Di nich mit en Ruck bal!"17 un somit gab id unvermartt ut de Dor, bal nah den Kopernikus, un red em fründschaftlich an un gew em be hand und fegg: ""Rumm, Rovernifus, wi willen uns medder verdragen, un tumm mit baben 'ruppe, <sup>18</sup> benn wi maten dor Kef' un brinken von Aurelia'n ehren Kardinal dortau. "" Un 't oll lütt fragböstige Ding würd so wabbelig, <sup>19</sup> dat em de Thranen an de frumme Käs' dal lepen, un folgte mi as en Lamm. — Nahsten<sup>20</sup> hett hei frilich seggt,<sup>21</sup> bat wiren fein Thranen west, bat wir en Babbid-Druppen west, be em up be Raf' follen22 mir - æmer id tenn em beter,23 bei habd of fine weihmäudigen Turen.24 -

Un as id nu mit ben lütten Gesellen 'ruppe kamm, bunn gung en Hurah! los, benn de beiben Res'utsitters25 habben ehre Tib26 in Karbinal begrepen27 un habben sei sorrebek28 fibr nüslich

<sup>1)</sup> stutig, verdutt. 2) näher. 3) helläugig aussehen. 4) reift die Augen weit auf. 5) blinke. 6) Globaugen. 7) halt. 6) in's Ende, in die Höhe. 9) gleich so kommen, begegnen. 10) unischer ansah. 11) eingetragen. 12) angegeben. 13) gerührt. 14) zu Muthe. 15) seucht. 16) thum. 17) nieder. 18) oben hinauf. 19) mitbig, schwach. 20) nachher. 21) freilich gesagt. 22) gesalten. 23) besser. 24) Touren, Ansalte. 25) Käse-Aussiker. 26) Zeit. 27) begriffen, zugebracht. 28) seitbem.

anwendt, de Rapteihn in 'n ruhigen Furtschritt up den Borweg,1 un de Frangol' in Hastiakeit, bat hei nabkem'.2 —

Wegen den Kopernifus müßte nu Aurelia noch mal lewen, un nabsten of Mutter, un't murd 'ne grote Froblichkeit, amer feine Utgelatenbeit.3 Un mopon famm bat? — Wil bat4 mi bat nütliche Beichaft mit be Luftborfeit tau verbinnen mußten, benn't wohrte' nich lang', bunn botterten wi Beiben, bitmal be Ropernitus un id. wedder in de Rasematt up un dal, dat dat 'ne wohre Luft mas, un de annern Beiden feten wiß un ftime up be Burenbeinlings.7 Aemer be Rapteibn mas tau fibr up ben Bormeg un tau fibr ut be Richt, un as wi be brubbe Bubbel binah ut habben, bunn floge bei fid vor be Bofte un fab: "Ropernitus, von mir haft Du fie, ich habe fie Dir abgetreten." - Un be Ropernitus fab, mat bat for 'n bæmlichen Snad wir, un mi wurd himmelangft, bat ben Rapteihn fine Großmuth webber losbrof, 10 benn mat bunnmals bi ben Roffe so so aflopen11 was, tunn bi 'n Rardinal flimm marben, un id rebte tau 'm Gauben,12 un min oll Rapteibn let13 Allens amer fid ergabn; "benn," fab bei, "ich habe einen Troft gefunden, einen Erfat - und mas für einen Erfat! - einen reich en Erfat!" un nu vertellte14 bei benn of be Annern in aller Beimlichfeit von fine Auguste, un wo 't fo tamen15 mas, un wenn hei haden blem, 16 benn hulp17 id mit in. - Un mit einem Mal, as ich grab' be virte Budbel upmaken beb, freg18 bei ben Ropernifus, be unverwohrs19 an em vorbi bottern bed, an ben Slaprod tau faten20 un tredt21 em up finen Schot22 un füßt em un fab: "Ropernitus, wir bleiben emig Freunde." - ", Ja,"" fab be Ropernitus un botterte ruhig wiber. - Un be Frangof' un id fegen28 uns dit Bild von be ewige Fründschaft an, id taubl bet an bat Bart 24 un bei taubl bet an be Rnei 25 von megen bat Sprütten26 von ben Wabbid. - -

Un ut Dankborkeit wull nu be Kopernikus den Kapteihn sinen nigen<sup>27</sup> Schatz lewen laten: "Auguste Martini!" röp hei un stunn mit en Ruck von den Kapteihn sinen Schot in de Höcht<sup>28</sup> un — "Buff!" sab dat unner den Kapteihn, un de Kapteihn sackte<sup>29</sup> en vir Toll sider dal;<sup>30</sup> so 'ne Fründschaft un so en Vivat kunn de Beinling nich uthollen,<sup>31</sup> hei was platt, un de Kes' was utschaten.<sup>32</sup>

<sup>1)</sup> vorweg, voraus. 2) nachkäme. 3) Ausgelassenkeit. 4) weil. 5) es währte. 6) set und steis. 7) Hofenbeinlinge. 8) da schlug. 9) Brust. 10) losbräche. 11) abgelausen. 12) zum Guten. 13) ließ. 14) erzählte. 15) wie es so gekommen. 16) steden blieb. 17) half. 15) triegte. 19) unversehens. 20) schoß. 23) saben. 24) kahl bis an's herz. 25) Kniee. 26) Sprizen. 27) neuen. 28) Höße. 29) sant. 20) etwa 4 Holl tiefer nieber. 21) ausbalten. 27) ausaeschoffen.

herr Gott von Bentheim! Dor lagg' nu be icone witte? Ref' up be fandigen Delen,3 un mat nich bor lagg, bat hactte flæg'wis4 an ben nigen bellgräunen Bodden. ben fick be Rapteibn in finen Claprod fett't habb, un be Begend borummer lete fo as en schönes graunes Roggenfeld in 'n Frühjor, wenn noch Sneischangen? boræmer liggen.8 - "Co," jegg id, "bat fummt borvon!" — ""Ja,"" seggt be Kapteibn, ""bat kummt borvon;""
— un be Kopernikus seggt: "Oh!" un be Franzos' will upstahn, um fic of ben Schaben tau befeihn, id holl em awer wiß un fegg: "Frangof', id bidd Di um Gotts willen, bliw10 rubig fitten, Du richt'ft füs11 am Enn' noch en niges Elend an."" - Newer bei lett12 bat nich, un as bei ben Schaben füht, verföllt bei in en gang unverftanniges Lachen un friggt fin Glas tau faten un roppt:13 "Charles'n fine Deltwirthichaft fall lewen!" un as bei ben Rapteibn fine Achterfib14 tau feibn friggt, bredt15 bei webber los mit Lachen un imitt16 fict up be unverftannigfte Wif' up finen Sig taurugg: "Baff!" seggt of fin Beinling, un bor liggt be Baftet. -

""Süh so,"" segg ick, ""mit dat Geschäft wiren wi nu farig,17 nu sehlt blot noch, dat en por von Jug up den Infall kamen un stöten<sup>18</sup> mit de Rombuddeln up Auguste ehr Gesundheit tausamen. — Willst Du nich, Franzos'? — Willst Du nich, Kopernikuš?"" un ick schwurden en Ding hen. — Sei wullen nich; æwer de Kapteihn, de wull. — "Auguste?" frog hei. "Für Auguste ist nichts zu gut!" un — baut — sleiht²o hei mit de ein' Rombuddel an de anner, dat all uns? Botter un all uns? Inkünsten von den Botterverkop æwer Disch un Stäul lopen.<sup>21</sup> — ""Oh, hir is noch 'ne Buddel Kardinal,"" segg ick, ""willst Du de nich leiwer of intwei²² slagen?"" — Un hei hadd 't dahn,²³ hei hadd 't wohrsaftig dahn, wenn de Kopernikus nich so vel mitleidige Besinnung hatt hadd, tau seggen, dat wir doch man Schad', un em in den Arm tau sallen.

Id ftunn dor un keke as en bedräuwten Lohgarwer<sup>25</sup> mine fläutengahne<sup>26</sup> irste ökonomsche Unnernemung an; de Franzos un de Kopernikus beschäftigten sid angelegentlich mit de lette Bubbel un mit vele slichten Witzen æwer de Melkwirthschaft, wodörch sei mi mæglicher Wis' upvermüntern<sup>27</sup> wullen, un de Kapteihn gung nah sine lette Helbendaht un nah dat grote Botteropser, wat bei

<sup>1)</sup> da lag. 2) weiß. 3) Dielen. 4) klebte stellenweise. 5) hellgrünen Boben. 6) ließ, sah aus. 7) Schneeschanzen. 8) liegen. 9) halte ihn aber sest. 10) bleibe. 11) sonst. 12) läst. 13) rust. 14) hinterseite 15) bricht 16) schweise 17) stertig. 18) stoden. 19) ichiebe. 29) schlägt. 21) über Tisch who Eühle laufen. 22) lieber auch entzwei. 23) hätte es gethan. 24) gnate. 25) wie ein betrübter Lohgarber. 26) sibten (verloren) gegangene. 27) ausmuntern.

fine Auguste bröcht habb, mit 'ne Ort' militörischen Hahnentritt up un bal un höll 'ne lopenbes Standred' an sine Bürenbeinlings, bat sei em Johre lang tru beint habben, bat sei ümmer hollen habben, un bat sei of ehren letten Deinst woll verseihn hewwen würden, wenn minschliche Unverstand nich be Unmæglichkeit von ehr verlangt habb.

As dat letzte Glas in 'n Stahn<sup>6</sup> utdrunken was, denn tau 'm Sitten was 't narends mihr, 7 kamm Fru Bütow'n 'rinne un flog de Hänn' æwer 'n Kopp tausam: "Herre Je! un unnen is 't ebenso, de ganze Stuw', de driwwt.<sup>8</sup> — Na, Rendlichkeit<sup>9</sup> is 't halwe Lewen," fab sei un 'fegte den Disch mit en Bessen<sup>10</sup> as. —

Dat was dat Enn' von minen Transparenten un von den Kapteihn fine witten militörischen Sommer-Beinen; oder — beter seggt<sup>11</sup> — dat was noch nich dat Enn', denn up de Nacht würd ic so krank, so krank, bat dat sulwsten<sup>12</sup> den Franzosen jammern würd un hei de ganze Nacht mit uns' einzigste Medizin, mit en Bott vull's Kamellenthee vor min Bedd ftunn. Un as Fru Bütow'n ben annern Morgen 'rin kamm un minen erdärmlichen Bersat jach, <sup>14</sup> slog sei wedder de Hann' æwer 'n Kopp tausam un röp: "Herre Ze! un unnen is't ebenso! de herr Kapteihn weit of sinen Liw'15 keinen Rath."

Also be of! na, benn wüßt ich jo nu Bescheid, un as de Annern in de Fristunn' gahn sünd, kræpel<sup>16</sup> ich mi nah den Kapteihn dal, un dor sitten wi denn beid' un kiken<sup>17</sup> uns enanner an, as Waddid un Weihdag', <sup>18</sup> un ich segg: "Dat kümmt dorvon."
— Un hei seggt: ""Ja, dat kümmt dorvon; von den Kardinal.""
— "Re," segg ich; "von de Welk." — Un wi striben<sup>19</sup> uns dorwer, æwer man swack.<sup>20</sup> un tauleht segg ich: "Kapteihn, lat dat! Sovel<sup>21</sup> is gewiß: Kardinal un Welk verdragen sich man slicht in den minschichen Liw', un in de irsten drei Dag' kænen wi dat Ein' un dat Anner nich geneiten.<sup>22</sup> Süh, hir achter<sup>23</sup> Din Bedd stahn all wedder<sup>24</sup> acht Quart, min' heww ich Fru Witow'n hüt morgen all gewen, denn up 'ne Hollanneri lat ich mi nich mihr in. Wo wir dat, Kapteihn, wenn Du Di, nahdem dat Du Di en beten verhalt<sup>25</sup> hest, sauber antrecken debste<sup>26</sup> un nah den Herrn Majur güngst un den Welkhandel upkünnigen debste<sup>221</sup> Dat künn hei

<sup>1)</sup> gebracht. 2) Art. 3) hielt eine laufenbe, b. h. im Laufen. 4) treu gedient. 5) gehalten. 6) im Stehen. 7) nirgends mehr (angethan). 8) treibt. 9) Reinstickfett. 10) Besen. 11) beser gesagt. 12) selbst. 13) Topf voll. 14) Berfassiung sah. 15) weiß auch seinem Leibe. 16) krüpvele, stümpere. 17) guden. 16) eigentl. Wolken (Käswasser) und Schwerzen; beides zusammen bezeichnet ein sehr sämmerliches, etendes Aussichen. 19) streiten. 20) schwach. 21) so viel. 22) genießen. 23) hinter. 24) schon wieder. 25) bischen erholt. 26) anzögest.

nich, sab hei, wat be Majur un fine Dochter von em benken süllen? — "Kapteihn," segg ick, "Du büst en ollen Has"; Du versteihst Dinen groten Burthel<sup>2</sup> nich wohr tau nemen. — Süh, be General ward Di bat girn verlöwen, Du kümmst mit ben bicken Majur in en sihr angenehmen persöhnlichen Berkihr, un wenn Du 'ne genaue un utführliche Beschriwung von unsen ogenblicklichen Gesundheitsstand makst, benn müßt bat jo mit ben Deuwel taugahn, bat sich in Auguste'n nich en Mitgesauhl rögene süll. — Mitleid im Frauenherzen," segg ick, "Kapteihn, ist halbe Liebe." — —

Richtig! — Rah brei Dag' gung be Kapteihn tau ben Herrn Majur, un in bese Tib bornte Fru Butow'n ehr siw lutten

Goren bagbaglich mit 16 Quart faute Delf. -

## Kapittel 24.

Id trig' en nigen<sup>5</sup> Posten in den Kopernikus sine Leiwsangelegenheiten. Worüm de Bäder krant warden möt, un worüm en richtigen Brübjam<sup>6</sup> ümmer up ein' Sid<sup>7</sup> sine Brut<sup>8</sup> un up de anner en gerökerten<sup>9</sup> Schinken hewwen süll. Wat de General säd, d'u un wat Batter un Wutter säden, un worüm de Kapteihn nich wull, aß sei All wullen. Wo dat halw' Anker tauleht en Enn' kreg.<sup>11</sup>

De Kapteihn was 'rinne bi ben Herrn Majuren gahn, un ich stah up be Lur, <sup>12</sup> mit wat sor en Gesicht hei woll webber herute kümmt. — Wer kümmt antaugahn ?<sup>13</sup> Aurelia. — Ich swent mi also en beten<sup>14</sup> an ehr 'ranne, benn ich heww of Bildung, un ward<sup>15</sup> mi bi ehr sor Kauken<sup>16</sup> un Kardinal bedanken, un wil dat<sup>17</sup> sei dat jo woll nich sihr ilig<sup>18</sup> hadd, so snacken wi an den Speckröfer<sup>19</sup> sine Eck en ganzen lütten<sup>20</sup> nüblichen Strämel<sup>21</sup> taurecht. Na, ich ahn<sup>22</sup> mi nick Slimms, <sup>23</sup> wwer as sei weggahn is, kümmt de Kopernikus up mi tau un seggt, <sup>24</sup> hei höll<sup>25</sup> dat för sihr ungebildt, dat ich 'ne Dam' up de Strat<sup>26</sup> anreden ded. <sup>27</sup> — Je, sei hadd eigentlich mi anredt, sab ich. — Dat wir lik gaud, <sup>28</sup> sab hei, denn hadd ich mi nich dormit inlaten<sup>29</sup> müßt. — Un de Kapteihn kümmt dorwwer tau un süht ut as Brus'bort in 't Kortenspill<sup>30</sup> un seggt, ich hadd em einen beimtücksschen Kath gewen, un dor wir hei schön

<sup>1)</sup> alter Hase. 2) Bortheil. 5) gerne erlauben. 4) regen. 5) neuen. 6) Bräutigam. 7) Seite. 5) Brant. 9) geräuchert. 10) sagte. 11) Ende kriegte. 12) Lauer. 13) kommt anzugeben, gegangen. 14) bischen. 15) werde, sange an. 16) Ruchen. 17) weit. 15) eilig. 19) Speckräucherer. 20) Nein. 21) Streifen, Etück. 29) ahne. 23) nichts Schlimmes. 24) sagt. 25) hielte. 26) Straße. 27) anredete. 28) gleich gut, einerlei. 29) cinlassen. 30) wie Brausebart, hauptstechkarte (Pique-Bube ober Coeur-König) in einem Kartenspiel.

ankamen, benn be oll<sup>2</sup> Majur wir em eklich spit kamen, un von Auguste'n hadd hei blot<sup>3</sup> noch en Zippel von de Nachtjack seihn, as jei ut de Dör klitschi<sup>5</sup> was, un wider<sup>6</sup> nicks. — Un wil dat sei nu all Beid' ehre Leiwsten<sup>7</sup> de Kur nich maken kunnt hewwen, maken sei mi de Kur, bet<sup>8</sup> ic denn taulett salschi<sup>9</sup> würd un ehr frog, ob sei mi denn nu vullstännig för ehre Wederstang' 10 anseihn deben, 11 wenn an ehren Leiwshewen<sup>12</sup> en Swark uptrecken ded  $t^{13}$ 

Nu gnurrte un gnägelte<sup>14</sup> bat üm mi 'rümme, benn mit all be vele Leiw' was of all be Dunner un bat Ungemact<sup>15</sup> bi uns losbännig worben,<sup>16</sup> wat æwerall bormit vermakt is; un wenn bat schöne Frühjor nich kamen wir, benn wir ick jo woll bor ganz musikalisch mang<sup>17</sup> worben, as oll Jakobsch in Stemhagen<sup>18</sup> sab, as

ehr Mann wegen be Schapfellen19 inspunnt20 mas.

Aewer<sup>21</sup> dat Frühjohr frischt den Minschen wedder<sup>22</sup> an, un so lang' ick jichtens<sup>23</sup> kunn, dammelte<sup>24</sup> ick wedder unner de gräunen Linn'n<sup>25</sup> hen un her. Un as ick einmal wedder an de lütte Tüschengat<sup>26</sup> von Smid Grunwaldten sinen un den Bäcker sinen Hul<sup>27</sup> vörbi gahn will, wat seih ick dor? — Minen gauden Kopernikus un Aurelia, un hewwen 't ok gor tau hilb<sup>28</sup> un reden un drücken sich de Hanl<sup>29</sup> un — der Kutuk hall<sup>30</sup> — dat Ding, de Kopernikus, wuppt up de Tehnen in de Höckt<sup>31</sup> un giwwt ehr — pwabb! — en Kuß grad in 't Gesicht. — Na, denk ick, dit 's en schoen Besäuk!<sup>32</sup> Mi will hei dat Reden up de Strat verbeiden<sup>33</sup> un hei sangt hir an tau küssen! Du kumm mi man!

Un hei fümmt of mitdewil. 4— "Ropernifus," segg ick, "ick holl 35 dat för sihr ungebildt, wenn Einer mit 'ne Dam' up de Strat reden beiht." Hei tick 36 mi wat unseker 37 an un fröggt endlich: "Wo so ?""— "Aewer noch ungebildter is dat, wenn Einer 'ne Dam' up de Strat küssen beiht."— ""Charles,"" sangt hei an so halwlud 38 tau slustern, æwer hellschen 39 indringlich, ""ich ditte Dich! Sag' nichts davon, wir haben uns eben verlobt.""— "Dit is lustig," segg ick ebenso verdut, as de Klocksiner Smid, as Herr von Frisch tau em säd, hei wir en Esel.— ""Ja,"" seggt hei,

<sup>1)</sup> angekommen. 2) alte. 3) bloh. 4) gefehen. 5) aus der Thür geflitt.
6) weiter. 7) ihren Liebsten. 5) bis. 9) böse, årgerlich. 10) Wetterstange, Blitzableiter. 11) ansähen. 12) Liebeshimmel. 13) Gewitterwolke aufzöge.
14) nergeste. 15) Donner und Ungemach. 16) losdändig. 17) dazwischen.
12) die alte (Frau) Jakobs in Stavenhagen. 19) Schaffelle. 20) eingespert.
21) ader. 22) wieder. 23) irgend. 24) schafbestee. 25) grünen Linden.
25) Zwischengasse. 27) Haus. 28) geschäftig. 29 Hände. 30) hole. 31) wippt auf den Zehen in die Höhe. 32) ein schöner Besuch; sprichw. 33) verbieten.
34) mittlerweise. 35) halblaut. 35) höllisch, sehr.

""und Alles ift in Richtigkeit, benn Mutter weiß es."" — "Dit ward ümmer lustiger!" segg ick, as be Klockfiner Smid, as em Herr von Frisch en por Musschlen gawm¹ un em nahsten² ut be Dör 'rute smet.³ — ""Charles,"" seggt hei, ""ich mache Dich zum Bertrauten unserer Liebe, Du kannst uns helsen."" — All wedder² en nigen Posten bi dit Geschäft! benk ick un segg: "denn fall ick di Jug woll as Bater spelen?"5 — Ne, säd hei; de ken's so wie so in de negsten Dagen 'ran an den Baß; morgen æwer wir Sünndag,8 un de Reih tau 'm Kirchengahn nah de Stadt wir an den Kapteihn un den Erzbischoff un mi, un ob ick dat nich so maken künn, dat de Kapteihn mit em tuschen ded,9 un de Erzbischoff taurügg blew', denn wull hei de Gelegenheit nutzen un mit Aurelia'n up den Kirchweg dat Nothwennige bereden; ick müßt denn æwer den Unterossziere em von den Liw' hollen. 11

Also "Bertrauter unserer Liebe!" sab ick tau mi sulwst, as ick in de Kasematt taurügg kamm: "bat büst Du meindag' noch nich west!" un ick æwerlegg¹² mi de Sas¹³ un segg taulest! "ahn grugliche Lægen¹⁴ geiht de Geschicht nich as;" æwer ick sang' ok surtsen¹⁵ dormit an. — Jck gah 'runne tau den Kopernifus un den Kapteihn un segg: "Kopernifus, Du sähst doch nilich¹6 von en Schinken; ick weit¹² einen, in de Stadt is en schönen Schinken tau verköpen."¹²² — """"a,"" seggt dat lütte psiffige Kræt, ""æwer ick möt em sülwst seihn."" — "Na," segg ick, "benn kümnst Du worgen mit 'rin in de Stadt, de Kapteihn ward Di sine Städ'¹²² woll æwerlaten."²² — Un de olle gaude Kapteihn ahnte nicks Böses, dachte ok mægliche Wis? an den Schinken un was mit den Tusch taussen.²²¹ —

Aewer nu be Erzbischoff! — Id floppte ben ganzen Rahmibdag up ben Busch: æwer ne! hei wull irst ben Kaster Salm-Salm hüren<sup>22</sup> un sid nahsten en por Pund gräun Sep<sup>23</sup> köpen, benn hei wir in de Wasch, sid hei. — Id redte mægliches Tüg; bülp<sup>26</sup> mi all nich, sine geistliche un ökonomische Ratur brok<sup>27</sup> ümmer wedder dörch. — Taulest kamm id up den Insall un segg, as wi grad' bi dat Bäderhus vörbi gahn: "de ward of nich wedder." — "Wer?" fröggt hei. — "De Bäder," segg id, "hei hett dat jo woll mit en Spindel kregen.<sup>28</sup> Hüt morgen stunn de

<sup>1)</sup> Maulschellen gab. 2) nachher. 3) schmiß. 4) schon wieder. 5) spielen. 6) käme. 7) b. b. an die Reihe, sprichw. 6) Sonntag. 9) tauschte. 10) zurückbliebe. 11) vom Letbe halten. 12) überlege. 13) Sache. 14) ohne gräuliche Lügen. 15) auch sofort. 16) sagtest neulich. 17) weiß. 18) verkaufen. 19) Stelle. 20) überlassen. 21) Tausch zufrieden. 22) hören. 23) Kinutd grüne Eeise. 24) bei der Wasche. 25) alles mögliche Zeug. 26) (e8) half. 27) brach. 28) Schwindel getriegt.

Fru jo gang kurlos in be Dör." — ""Wat?"" fröggt bei, ""wat? be arme Fru!"" — "Ja," segg id, "un sei hett keinen Minschen üm sick, be ehr en beten an be Hand gahn beiht, un hei is of sihr kumplett un korthalfig."2 —

Ru wiren de Fristunn'n tau Enn', un as Fru Bütow'n ben Abend fümmt, segg ict: "Fru Bütow'n, dat Leigen<sup>3</sup> ward en enzeln Minschen gor tau sur,<sup>4</sup> Sei möten mi en beten helpen; ict heww Sei jo ok dunn<sup>5</sup> all de Melk<sup>6</sup> gewen. Wenn morgen de Erzbischoff nah den Bäcker fröggt, denn seggen Sei man: mit em wir 't slimmer worden; wider nick." — Na, Fru Bütow'n versprok<sup>7</sup> dat ok un ded dat ok, un as wi den annern Morgen prat<sup>9</sup> wiren mit den Unterosszier in de Kirch tau gahn, stunn de Erzbischoff die dat Bäckerhus un ket<sup>10</sup> æwer den Tun<sup>11</sup> un wull nich mit, wil dat hei de Bäckerfru trösten wull.

So also gahn wi Beiben ben Kirchweg alleine bal,12 un ich seg: "Kopernikus, ben Schinken möst Du awer köpen, benn ich weit würklich einen, un wenn Du ahn<sup>13</sup> Schinken fümmst, warben sei be Lægen marken."

In de Kirch fatt15 uns Aurelia fchreg gegenæmer, un wenn id ben herrn Unteroffgirer utbenem,16 mas id ben Dag woll be framfte17 von uns brei, benn fnappemang18 mas be Brebigt ut. bunn gung bat of all mang19 be Beiben ftramm webber mit Telegraphen los. Wi gungen ut be Rirch, be Ropernitus töffte20 ben Schinken, un as wi de Schaffeb21 nab be Festung 'ruppe gabn. bunn mantt22 Aurelia bor vor uns up, amer mit fnappe Schritten un 't Geficht meistens up den Ruggen. "Ru boll23 uns den Unteroffgirer von 'n Half'," jeggt be Ropernitus, un fine forten24 Beinen fungen an stuerlos tau warben, un id murd mit einmal fo amböstig. 25 dat ich still stabn un mi verpusten müßt. — Utenguner 26 wiren wi nu; amer be Unteroffgirer drem, 27 dat mi medber taufamen famen füllen, un dat full id jo nu boch hinnern. - 3cf fung also an, be Gegend tau betrachten, id pludte Blaumen28 an be Grabenburt,29 un as bei ummer porwarts brimen bed.30 fprung id ratich amer 'n Schaffehgramen un frog em von Jenfid : "Wenn 'd Sei nu weglopen ded ?"31 - Dh, bat wurd ich jo boch woll nich baubn. 32 meinte bei. - Se, fumpawel 33 wir ich bortau, fab

<sup>1)</sup> troftlos. 2) complet (corpulent) und kurzhalfig. 3) das Lügen. 4) gar zu sauer. 5) damals. 6) Milds. 7) versprach. 8) that. 9) parat. 10) gudte. 11) Zaun. 12) hinunter. 13) ohne. 14) die Lügen merken. 15) sab. 16) aus. nehme. 17) der frommste. 18) kaun. 19) zwischen. 20) kauste. 21) Chausiée. 22) da geht. 23) halte. 24) kurzen. 25) athemios. 26) auseinander. 27) trieb. 36) pflücke Blumen. 29) Grabenraud. 30) trieb. 31) wegliese. 33) thun.

id; uu as id wiß wir, 1 bat id em 'ne Flöh' in 't Uhr sett't's habb, kamm id wedder 'ræwer un habd nu dat Bergnäugen, dat hei sid ümmer drang' an mi höll, un dat de Kopernikus sin Leiwsangelegenheiten asmaken kunn. Kort, id spelte 'ne Ort' von Schukengel un hadd mine Freud' an de Beiden, wo slank un rank Aurelia dorhens gung, wo frisch un roth ehr de Backen lücht'ten von Hosspung un von Frühsjohrs Worgenwind, un wo dat lütte Kræt von Kopernikus mit de korten Beinen gegen ehr up haspelte, in den Harten' de frische Leiw' un unner den Arm den gerökerten Schinken.

So hett 't Ort's segg id tau mi, benn wat nutt uns be Leiw', wenn be Rohrung sehlt! Un sorre be Tib's hett mi ümmer be Ropernikus un Aurelia un be Schinken vor Ogen stahn, 10 wenn id

an 'ne gangbore11 Leim' bacht bemm.

Un dat sei æwer de Rüklichkeit de Annehmlichkeit nich vergeten<sup>13</sup> heww'n, kann ich of betügen; <sup>13</sup> denn as wi mang de Festungswark kemen, <sup>14</sup> wo de Weg sich swenkt, dunn wiren sei nich tau seihn, un as wi en beten wider<sup>15</sup> gahn wiren, dunn kemen sei achter<sup>16</sup> uns her, achter 'n Rugelsang 'rute un hadden sich of Blaumen plückt, säden sei; un ich will 't glöwen. <sup>17</sup> De Kopernikus hadd sich robe Feldnägelken plückt, un sei gele Botterblaumen, <sup>19</sup>

benn ehre Lippen glaubten roth, un bei mas wedder gel.

"Charles", sab bat sütte Ding von Brüdjam<sup>20</sup> tau mi, as Aurelia selig verswunnen<sup>21</sup> was, "ber Bater weiß es auch schon und hat seine Einwilligung gegeben." — ""Ja,"" segg ic, ""bat is All recht schön, æwer paß up! nu geiht 't up mi webber los;"" benn ich sach<sup>22</sup> ben Erzbischoff unner be Linben 'rümmer pusten. — Anapp wiren wi gegen em kamen, bunn snow<sup>23</sup> hei mi an: "Lauter Lügen! lauter ausgestunkene Lügen! Der Bäcker ist ganz gesund." — ""Dat freut mi," segg ich, ""freut mi im be Fru ehrentwillen; also hett hei sich webber verbort?""<sup>24</sup> — "Er ist gar nicht krank gewesen!" — ""Rich?"" segg ick; ""besto beter.""<sup>25</sup> — "Newer benk Di mal!" seggt Don Juan, de dorbi kunn, "nu slickt<sup>26</sup> sich de Erzbischoff ut Mitgesauhl sör de Hru in dat Hus'rinne, un as hei in de Stuw'<sup>27</sup> 'rin kümmt, sitt<sup>28</sup> de Bäcker dor un hett en Spickaal un sur Fleisch un 'ne Kæmbubbel<sup>29</sup> vör sich

<sup>1)</sup> gewiß war. 2) einen Floh. 3) iu's Ohr geseht. 4) kurz. 5) Art. 6) bahin, einher. 7) herzen. 6) hat's Art. 9) seit der Zeit. 10) vor Augen gestanden. 11) gangbar, von Bestand. 12) vergessen. 13) bezeugen. 14) kamen. 15) bischen weiter. 16) hinter. 17) glauben. 18) rothe Febbuelken. 19) Brautigam. 21) verschweunden. 22) sab schools. 23) da schools. 24) erholt. 25) besser. 26) schools. 27) Summelstasche.

ftabn un frubftudt gang as en Gefunn'n,1 un as bei fid boræmer verfirte un von Dob un Deuwels an tau reben fangt, tumpelmentirt' em be Bader ut be Dor 'rute, benn Grunwaldten fine Emilie feggt, bei fann bat Burt5 ,Dob' amerall nich liben."6 -Un bormit frigat bei mi unner ben Arm tau faten, un geibt mit mi allein un seggt: "Du? 38 bat nu All in de Reih?" — ""Bat?"" frag id. — "Oh, id mein' man! Mit ben Kopernitus un Aurelia'n. - Grunwaldten fine Emilie feggt, bat is all lang' in 'n vullen8 Sang'." - So! nu mußt be bat of all, un ich famm mi as "Bertrauter unserer Liebe' fibr amerfluffig vor.

3d gab alfo nab ben Ropernitus un jegg: "Ropernitus, Du weitst 't,9 Mutter weit 't, Bater weit 't, un Aurelia weit 't irft recht; id weit 't, Don Juan weit 't un Grunwalbten fine Emilie weit 't of; nimm mi ben Bertrugensposten10 af, benn mit ben Erzbischoff bun id nu of all mebber emer ben Raut fpannt.11 Sub, 12 but is Sunndag, un but Rahmiddag bi ben Roffe, wo wi All tausamen jund, wir be beste Gelegenheit, be Annern mit Dinen Brudjamsstand bekannt tau maten." Un bat geschach, un as be Ropernikus sin Glud vertellt18 habb, was min oll Rapteihn be Berglichfte bi't Gratuliren, benn bei bachte io woll an fine Auguste: un as Allens ruhiger worben mas, bunn imet14 fid be Frag' up, wat nu gescheihn mußt, un 't wohrt15 nich lang', bunn wiren wi All einig: be Ropernitus mußte ben General fine Berlamuna16 anzeigen un mußte ben Andrag ftellen, fine Brut befauten tau bormen.17 Dat gung bord, un be Ropernitus let18 fict up ben annern Dag bi ben herrn General melben, un be Antwurt tamm taurugg: be General wull em ben annern Dag spreken, 19 wenn bei von 't Waterdur20 nab be Parad' gung.

Den annern Morgen Rlock elben.21 as bat Tib22 tau be Parad' mas, gamm id Ropernituffen bat Geleit up finen furen Gang; bei mußt fid bi be lutte Lind' upftellen, un id ftellte mi achter 'ne bide Boppel, bei lurte23 up ben General, un id lurte up em, woans24 bei fid woll bi be Gat ftellen murb, un af un an rop25 id em jo 'ne lutte Upvermunterung26 tau, as: "Ummer buchtig bor,27 Ropernitus!" un "Boll be Uhren ftim,28 Ropernitus!" un

lat29 Di nich verbluffen, is 't elmte Gebot!"

<sup>1)</sup> wie ein Gesunder. 2) erschrickt. 3) Tob und Teufel. 4) complimentirt, nöthigt. 5) Bort. 6) leiben. 7) fassen. 6) in vollem. 9 weißt es. 10) Bertrauensposten. 11) über ben Fuß gespannt. 12) stehe. 15) erzählt. 14) warf. 15) währte. 16) Bertobung. 17) besuchen zu dursen. 18) ließ. 19) sprechen. 20) Basserbor. 21) Uhr 11. 22) zeit. 23) lauerte, wartete. 24) wie. 26) rief. 25) Ausmunterung. 27) immer tüchtig da (auf dem Plate). 26) halte die Ohren fteif. 29) laffe.

Enblich tamm be oll herr grot un ftaatsch' mit Dreimafter un Fedberbusch langfam antauftigen,2 un unf' lutt Brubjam trippelte em frætig entgegen. Dat fach id nu glit,3 bat bat en fmor4 Stud for ben Rovernitus marben murb, benn be oll Berr fet annerthalmen Fauts up em bal un redte mit em bargbal,6 un be Ropernifus full bargan reben. - "Bas munichen Sie?" frog be General gang fründlich. — Di floppte bat Bart' achter be olle Poppel. — ""Herr General,"" jab bat Kræt gang vernimm,8 stellte sick up ben linken Bein, höll ben Kopp so 'n beten scheim,9 wohrschinlich, um sinen wißnas'ten Snabel10 in bat gehürige Licht tau ftellen, ",,ich tomme ber, um Ihnen meine Berlobung anguzeigen."" - ", Was? Denwel . . . . " rop be oll Berr, un't mas ordentlich, as wenn fid de Hor<sup>11</sup> up fine witte Prut<sup>13</sup> verfiren beben, 13 benn be Febderbusch fcot<sup>14</sup> noch annerthalwen Toll höger<sup>15</sup> up. - ""Ja,"" fab unf' Brubjam gang brift16 un matte borch fine Apenherzigkeit17 finen nigen Stand alle Ihr,18 ""ich habe mich gestern mit ber Tochter bes herrn Proviantmeisters Lude verlobt."" - "Den Deuwel haben Sie!" rop be oll Berr. - Den babb bei nich, fab de Ropernitus, frænich19 as en Bullblaudponn,20 bei habd blot 'ne Brut. - "Un bat fagen Sie mir? Un bat foll ich nach Berlin melben? - Simmel-Rreug-Donnerwetter, mas murben bie in Berlin for Augen machen, wenn fie ju boren frigten, baß fich Die Demagogen bier icon verloben?" - Nemer be Rovernitus let fid nich verbluffen, bei ftellte fid blot21 tau be Afweffelung22 up ben annern Bein, fett'te23 be Arm in be Siben24 un fab: ""Berr General, gegen die Berlobung felbft tonnen Sie gar nichts einwenden, das ift meine Sache; ich tomme auch bloß ber, um Sie um bie Erlaubnig zu bitten, meine Braut besuchen zu durfen."" - "Und Sie meinen, ich bin fo bumm und foll Ihnen bie Erlaubnis geben? - Re! - Benn bas bie Andern erst zu miffen friegen, bag fie baburch in bie Saufer hineinkommen konnen, fie verloben fich morgen im Tage Allzusammen. — Re, auf solche Beschichten wollen wir uns doch lieber nicht einlaffen," fab bei, un fomit gung bei af un lab25 nich mal be Fingern an ben haut.26 - -

"Charles . . . . " fab be Ropernitus tau mi, as id achter be bide Boppel herute tamm — "Charles . . . . " fab hei un was gang intwei. 27 — "Lat Du bat man fin, ""28 fegg id, ", up

<sup>1)</sup> stattlich. 2) angestiegen. 3) gleich. 4) schweres. 5) 11/2 Kus. 6) bergab.
7) Nopste bas herz. 8) verständig. 9) schief. 10) seinen naseweisen Schnabel. 11) haare. 12) weiße Perrück. 13) erschraken. 14) schos. 15) 30U höher. 16) breist. 17) Offenherzigteit. 15) Ehre. 15) hochausserichtet, muthig. 20) Bollbluthomy. 21) bloß. 22) zur Abwechselung. 23) seste. 24) Seiten 25) legte. 25) hut. 27) entzwei, geschlagen. 25) lasse — nur (gut) sein.

ben irsten Hau<sup>1</sup> föllt be Bom<sup>2</sup> nich, "" un id klarr<sup>3</sup> an em mit allerlei Trost herümmer, un as wi tau be Annern taurügg kamen, sangen be of an; æwer wi wiren All sihr bedräumt, benn be Kopernikus was un s' Brüdjam, un wat em passirt was, was uns passirt, benn Schr... en sine Brutschaft was nich tau reken, be was vör uns' Tid taurecht kamen.

Wi termaudbarst'tens uns den Kopp nah 'ne Utsunst; æwer Allens, wat süs? in so 'ne Berhältnissen taudräglichs un paßlich is, tau 'm Bispill:9 'ne Entsührung, de Don Juan abslut<sup>10</sup> in de Reih bringen wull, kunn nich billigt warden, denn de Kopernikus hadd<sup>11</sup> sine Brut up de Festung ümmer in en King 'rümmer entsühren müßt. 'Re heimliche Eh' slog<sup>12</sup> de Erzbischoss vör. — Ja, sei wir in Gang tau bringen: de Kopernikus hadd wedder sine gelen Luren<sup>13</sup> krigen müßt, un wildeß, <sup>14</sup> dat Lewandowsky glöwte, <sup>15</sup> hei speigelkel<sup>16</sup> sich in Grunwaldten sine Theetrunn, <sup>17</sup> hadd hei sin den Durweg<sup>18</sup> trugen laten<sup>19</sup> müßt, æwer wo en Preister herkrigen? denn de Erzbischoss was katholsch, un Keiner von uns hadd tau sinen geistlichen Stand rechten Fiduz. <sup>20</sup> — De Sak was æwerall slimm; æwer taulett kemen wi æwerein, <sup>21</sup> de Kopernikus hadd sin Mæglichstes dahn, <sup>22</sup> nu müßte sei of wat dauhn. <sup>23</sup> dat heit Aurelia.

Sei treg also bese Orrer, <sup>24</sup> un be Sat treg 'ne Utsicht. Aurelia was nämlich 'ne uterwählte Fründin<sup>25</sup> von den General sine annamene<sup>26</sup> Dochter, un de oll Herr müggt sei girn liden<sup>27</sup> un spaßte girn mit ehr, un as hei nu in de negsten Dagen nah dat Waterdur 'runner gung, un sei — ganz tausällig — æwer de Bostwehr<sup>28</sup> von de Ramp 'ræwerket, drauhte<sup>29</sup> hei ehr mit sine olle brave Fust<sup>30</sup> un säd: "Warten Sie man, Sie haben mich einen Demagogen versührt." — Ja, säd sei, dat habd sei woll; æwer Burthel<sup>31</sup> hadd sei nich borvon, denn ehr Brüdjam dürwt ehr nich besäuken.<sup>32</sup> — Dunn hadd de olle Herr sid an den witten Snurrbort dreiht<sup>33</sup> un sid an de witte Brüt schaden<sup>34</sup> un hadd taulett halw gaudmäudig,<sup>35</sup> halw verdreitlich<sup>36</sup> seggt: "Ra, schiden Sie mich heute Mittag den Papa mal zu." — Un Bater was of hengahn,<sup>37</sup> un de oll Herr hadd em fragt, wat<sup>38</sup> hei dorsör instünn,<sup>39</sup> bat de Kopernikus nich weglöp?<sup>40</sup> Un Vater hadd seggt: dat

<sup>1)</sup> ersten Sieb. 2) fällt ber Baum. 3) schmiere (kleie). 4) betrübt. 5) rechnen. 6) zerbrachen. 7) sonst. 8) zuträglich. 9) zum Betspiel. 10) absolut. 11) hätte. 12) schusse. 13) seine gelben Touren, Anfälle. 14) während bessen. 15) glaubte. 16) spiegelte. 17) kheertonne. 18) Khorweg. 19) trauen lassen. 20) Bertrauen. 21) kamen wir überein. 22) gethan. 22) thun. 24) besam Orbre. 25) Freundin. 25) angenommene. 27) mochte sie gerne leiben. 26) Brustwehr. 29) dochete. 30) Faust. 31) Bortheil. 22) besuchen. 33) Schurrbart gedrecht. 34) geschoben. 35) gutmithsig. 25) verdresslich. 37) hingegangen. 38) ob. 29) einstände. 40) wegliese.

tunn hei nich, wil dat hei nich in den Kopernikus fine hut stek; habb ower sihr verstännig dortau sett't: hei habd ower noch seindag' nich dorvon hürt, dat Einer dessenwegen ihre weglopen wir, wil dat hei 'ne Brut hadd. — Dat hadd den ollen herrn denn nu inlücht't, un den Rahmiddag müßte de Brüdjam tau em kamen. —

"Ru fummt be Sat tau 'm Swur,"4 faben wi, as wi All up en Drumpels bi be lutte Lind' ftunnen un up ben lutten Ropernifus tauwten.6 - Ra, taulest famm bei, un wo imet bei be lutten Bein'! So utwarts gung bei as mæglich, un as bei gegen be Lind' famm, bunn fmentte bei breimal finen mitten Snumbaut's gegen Aurelig'n ehr Finster, un be weihte9 breimal webber, un Lewandowsty fad: dat jeg'10 hei nu, de Herr Kopernitus tunn nu mit gepadten Tornufter, mit Ober- un Unner-Bewehr in finen Brutstand 'rinner maricbiren. Un as wi in unfre Kasematt tauruga tamen wiren, tregen be Frangof' un id ben Ropernitus tau faten un stellten em up ben Difch, benn bei mas unf' Stolg, wil bei 't borchfuchten11 badd for uns Alltaufamen; un be Ropernitus boll12 'ne Reb', de fung an: in de Ort, 13 as Aurelia bat schönfte Frugen-zimmer up de ganze Welt wir, wir of de oll General de beste Kirl up de ganze Welt; un hei flot:14 in de Ort, as de General be befte Rirl up be Welt wir, wir Aurelia bat iconfte Frugenzimmer up be gange Welt. Un wi stimmten em borin bi, ut Ihrlichkeit15 wegen den ollen General un ut Söflichkeit wegen Aurelia'n, un as wi glowten, nu wir de Sat tau 'm Slug, dunn tamm ewerst bat bid Enn' nab, benn be Ropernitus langte in ben Buffen<sup>16</sup> un trecte<sup>17</sup> 'ne Schrift herute, be mußten wi, fab bei, tau fin vullftannig Gluck All unnerschriwen. Un as hei sei vorlesen müßt, bunn fab be oll General borin: wi Aemrigen18 fullen uns All bir unnerschrimen, bat Reiner von uns fid bir wiber verlamen 19 mull, benn an eine Verlamung habt bei naug. 20 - -

Na, bat was nu mal en Stück! De Gesichter würden benn of sihr lang utseihn; 21 æwer wat hülp22 dat All? Ic æwerschot23 in Gedanken mi de Frugenzimmer, de up de Festung noch begäng' 24 wiren, un as ic dor nich recht wat Paßlichs sunn, 25 schrew

ic mi unner:26

Charles douze.

<sup>1)</sup> Haut stedte. 2) niemals gehört. 3) eingeleuchtet. 4) zum Schwur, zur Entscheidung. 5) Hausen. 6) warteten. 7) auswärts. 8) Schnupftuch. 9) wehete. 10) sabe. 11) durchgesochten. 12) hielt. 13) Art. 14) schol. 15) Ehrlichkeit. 16) Busen. 17) zog. 18) wir Uebrigen. 19) weiter verloben. 20) genug. 21) aussehen. 22) half. 23) überschos, überschlug. 24) vorhanden. 25) sand.

Nah mi famm be Franzof', be fab, so lang' bei sitten beb.1 bacht bei nich an't Frigen,2 un wenn bei fri tem',3 wir bei webber preußiche Leutnant, un benn mußt bei, wenn bei fid verfrigen wull, 12000 Daler upwisen,4 un be habb bei nich, also: Frangof', königlich preußischer Lieutenant,

augenblidlich a. D.

Dunn famm be Ergbischoff, be fab, vor en por Dagen habb bei 't nich babn, nu ower, bat bei ben Bader bi bat Frubftud feibn habd. wull bei 't daubn, benn be Mann kunn noch lang' lewen:

R. W. Erabischoff.

Don Juan fab, bei wull fein Rarr fin un fict fast binnen,5 bei wir noch jung, un em burtes noch de gange Welt tau, fo mat bed bei ben Ropernifus girn tau Befallen:

Don Juan, Dichter.

Ru kamm de Kapteihn an de Reih'; awer de wull nich. -"Ih, Kapteihn," segg id, "Du warbst boch woll vor Allen be jungen Lud's ehr Glud up de Bein' belpen." - Re, bei wull nich, un as wi em brifter tau Lim's gungen, fab bei, mi füllen rechtlich von em benten, bei habb wiß10 un wohrhaftig naug bahn gegen ben Kovernitus, bei habb em 'ne vullstannige Brut aftreben,11 un wat em bat toft't habb, bat wußt bei; ewer fine Taukunft funn bei em nich verschriwen, benn an fine Taukunft hung bat Glud von en anneres Wesen, un for bat mußt bei upfamen. 12 benn bat wir en swades13 Frugenstimmer.

Dor feten14 mi benn nu webber mit en biden Ropp! 3d argerte mi nich flicht16 un freg ben Rapteihn allein un frog em: "Na, buft Du mit Dine Auguste benn nu of all wedder in be Reih'?" — ""Re!"" seggt hei, ""vull so wid<sup>16</sup> is 't noch nich."" — "Ra," segg ick, "benn möst Du Di spauden,<sup>17</sup> denn dat, wat nu all en Birteljohr lang munkelt bett, bett fine Richtigkeit, be oll Majur is tau de Disposition stellt un trecktis bes' Boch all af, un be nige19 Majur von den Plat is all bir." — Dat wull un kunn bei nich alowen: ower as bei Lewandowsto'n fraat habb, un as ben annern Morgen be Drahnbartel von Erzbischoff ben Drahnbartel von Blatmajur in fine Gegenwart fragen beb, woans be Sat ftunn, un as be Blatmajur mit alle Umftann' vertellen beb.20 bat be oll Dajur noch bei' Woch aftreden beb, un Auguste all afreif't wir, bat fei be nige Wahnung21 up Jenfid von ben Fluß

<sup>1)</sup> schen. 3) freikame. 4) ausweisen. 5) set binden. 6) gehörte. 7) thate. 6) Leute. 9) zu Leibe. 10) gewiß. 11) abgetreten. 12) aussommen. 13) schwach. 14) saßen. 15) schecht. 16) weit. 17) sputen. 18) zieht. 16) weit. 17) sputen. 18) zieht. 19) neue. 20) ergablte. 21) neue Wohnung.

inrichten full, bunn sactel an ben Kapteihn finen hewen? ein Stirn? nah ben annern bal, un as hei nu in 'n Stidenbuftern satt, bunn verschrews hei fine Laufunft of an ben Kopernikussen sin Glud: "Aber," sab hei tau mi, "Charles, ich habe mit meinem Herablut unterschrieben."

Den annern Dag gung nu de Schrift an den General taurügg, un de Kummandantur-Befehl kamm taurügg un würd in 't Wachbauk indragen: Dor dat Unglück nu doch einmal gescheihn wir, so künn de Kopernikus sine Brut alle drei Dag' besäuken, un't künn den Dag glik losgahn. Lewandowsky süll æwer ümmer det an de Dör<sup>10</sup> mit em gahn. Wit uns Aewrigen blew 't bi 'n Ollen. 11

Nu treckten wi denn unsen lütten Brüdjam smuck an, un as hei so vör uns stunn in sinen Staat, dunn sach hei so nüdlich ut as 'ne Kinnjes-Popp, !2 æwer mit en blagen Liwrock, !3 denn hei hadd sick au desen Gang en nigen maken laten. Un nu gung hei die uns 'rümmer un bedankte sick die uns, dat wi em tau sin Glied verhulpen! hadden, un gung an sinen Kuffert! un halte! den verhulpen! hadden, un gung an sinen Kuffert! un halte! den Schinken herute un smet em up den Disch un säd: Da, den gew'17 hei tau 'm Besten. Un wi nemen em nu in unsere Middle un gewen em dat Geleit — bet up den Kapteihn, de wull nich, denn dat wir em tau angrepsch, !9 säd hei — un bröchten?0 em det an de lütte Lind', un von dor schot! hei von uns furt?2 up sine Leiwsse?3 tau, de ganz rosenroth in de Hußdör?4 stunn, as so 'n lütten blagen Käwer, 25 de pil?8 up 'ne Kos' los durrt un in 'n Umseihn dorin verswunnen?7 is, denn — swabb! — slog?8 de Hußdör tau, un wat Käwer un Kos' sick dor vertellt?9 hewwen, dat freg Lewandowsky wenigstens nich tau weiten, 30 denn de klæterte31 nu irst mit sin "Seitengewehr' bet an de Dör 'ranner.

Un wi stunnen nu dor un lurten, denn sei müßten sich doch an 't Finster wisen, <sup>32</sup> un as dat irste Hesswesen tüschen de Leiwslüd'<sup>34</sup> voræwergahn sin müggt, dunn kemen sei denn of Arm in Arm an 't Finster un dinerten un nicktöppten, <sup>35</sup> un dat Ding, de Kopernikus, sach so vörnehm ut, as en twölmjöhrigen Graf, un Aurelia bögte<sup>36</sup> sich so smiddig, <sup>37</sup> as en Lilgensteugel, <sup>38</sup> up den rode Rosen wassen, <sup>39</sup> un vör de Beiden hadd sich lütt Jdachechen drängt

<sup>1)</sup> ba sank. 2) Himmel. 5) Stern. 4) nieber, unter. 5) im Stocksischer sak. 6) verichtieb. 7) eingetragen. 8) besuchen. 9) gleich. 10) Thür. 11) bliebe es beim Alten. 12) Kind Jesus. (Christinabs-Auppe. 13) blauen Leibrock (Krack). 14) verholten. 15) Kosser is hoster. 17) gäbe. 18) Mitte. 19) angreisenb. 20) bachten. 21) schoper. 22) fort. 23) Liebste. 24) hausthur. 25) blauer Kafer. 25) pfeilgerabe. 27) verschwunden. 26) schoper. 29) ergahlt. 30) wissensit bem Kopse. 33) erste das 34) zwischen den Kebeselenten. 33) nickten mit dem Kopse. 36) beugte. 37) geschweibig. 38) Lilienstengel. 39) wachsen.

un klappte in de Hann' un winkte un lachte un wis'te up ehren lütten nigen gelen Swager, as wir 't ne honnigpopp, de sei tau Wihnachten kregen hadd, un achter dat Ganze stunn "Mutter" un bukertes stummer knickswiss up un bal, dat de Franzos' tau mi säd: "Du, dor achters ward bottert." — Un Don Juan, de in 'n Horen gung un nicks tau 'm Swenken tau hand hadd, rets den Erzbischoff sinen Körbsenstengels von den Kopp un swenkte em in Bust un rep: "Hurah för de Beiden!" un wi Annern röpen "Hurah!" mit un swenkten of mit de Müten — blot de Erzbischoff nich, de gramweltelo sich verlegen up den kahlen Kopp herüm. — Un de oll herr General hadd dat hurah of hürt<sup>11</sup> un hadd jo nahsten<sup>12</sup> tau Lewandowsky'n seggt, 't wir nich ganz in de Ordnung west; æwer hei hadd sick doch freu't, dat wi so kammerad-

schaftlich tau enanner böllen. 13

Un as wi nu mit Spaß un Lachen wedber an unfe Rasematten 'ranne tamen, bunn fitt's unf' oll brav Rapteibn in fine grote Bebrauwnig15 an ben Difc un bett fid ben Schinken utenanner flowt16 un fott17 finen Sartenstummer18 un fine Leiwsnoth19 mit Speck un Brod tau en wohren20 Rifen in fic grot,21 un as wi nu mit Bægen22 un Lachen um em ftahn un uns wunnern, bat Schinken gaub fin fall gegen Trurigkeit, feggt bei mit 'ne gottserbarmliche Min', bei habb bat Beburfniß in fict fauhlt, fict nuglich tau beschäftigen, um be swarten23 Gebanten Berr tau marben, un in befen Tauftand wir em be Schinken in be Band follen,24 un bei hadd em und blot munbrecht maten wullt. - "Un bat bett bei bahn!" rop Don Juan, "un nu will'n wi taulangen. Aemer täumt25 noch en beten :26 id bring' of noch mat." - Un bei gamm ben Erzbischoff en Wint, un fei gungen un temen webber;27 æmer mit en halm' Antersbeil Win,28 un Don Juan fab, bat habb eigentlich irft an ben Dag brunten29 marben fullt, wenn bei fritamen bed,30 - benn bei habb fine Tib31 negftens affeten32 æmer hut wir of en Dag un en schönen Dag. — Ja, sab ick, benn't wir eigentlich for uns Alltausamen uns' Ihrenbag. 33 — Un be Rapteibn freg megen fine grote Bedraumniß bat irfte Blas, un bei brunt 't of richtig ut, in be vernünftige Anficht: Schinken allein bed 't34 bi em nich. — Un as wi nu All fo recht schon in 'n

<sup>1)</sup> honigpuppe. 2) budte. 3) knickfend. 4) auf und nieder. 5) da hinten. 6) gebuttert. 7) in Haaren, barhaupt. 8) riß. 9 Karbisktengel. 10) krauelte. 11) gehört. 12) nachher. 13) hielten. 14) da fist. 15) Betrübnitß. 16) außeinander gespalten. 17) futtert. 18) herzenskummer. 19) Liebesnoth. 20) wahr. 121) groß. 22) Kreuen. 23) schwarz. 24) gefallen. 25) wartet. 26) bischen. 27) kamen wieder. 28) 1/2 Ander Wein. 29 getrunken. 30) frei kame. 31) Zeit. 33) Ehrentag. 34) thäte es.

Tog1 wiren, gung be Füerwarksleutnant mit en por annere Leutnants, be mi fennen beben,2 an 't Finfter vorbi,3 un fei mußten 'rin tamen, un de herr Unteroffgirer von de Bach wull nich 'rinne ut Refpett vor fine Borgefesten, ftunn amer achter be Dor un brunt ein Glas nah bat anner, un as Lewandowsty mit unien lutten Brudjam endlich wedder angeleddt tamm,4 ftellte bei fict mit ben herrn Unteroffzirer taufam,5 un fei unnerhollen6 fic bor beid' ut ein Glas. - Nemer unf' lutt Brubjam murd baben anfett't' un fin un Aurelig'n ehr Befundheit murd ummer umichichtig brunten, un benn mal wedder taufam, un Don Juan matte up be Berlawung en Gebicht ut ben Kopp, so as hei stunn un gung,8 cewer sei faben All, bat paste mihr up 'ne Hochtib as up 'ne Berlawung megen be Anspelung,9 un be Frangof' naumte10 fid mit be Leutnants ummer Berr Rammerab', un be ein' Leutnant famm bor spaßwis' mit 'rute, bat be Fuerwartsleutnant un be Rapteibn eigentlich en por Gegenbuhler bi Auguste Martini wiren, so bat fei Beid' gang weilmaubig11 murben un fic in be bufterfte Ed von be Rasematt tau 'ne ewige Frundschaft verswuren,12 un de Erzbischoff vertellte be annern beiben Leutnants fine Gefangenschaft up be Susvagtei13 un mif'te ehr finen tablen Ropp, den badd bei borvon fregen, fab bei, bat fei em 'ne tau forte Bedoftab'14 gewen habben, wo bei unnen un baben anftott15 habd, un bor habd bei fic babenwarts16 all be bor affchurt.17

Un so fregen benn be Berlawungsfestlichkeiten en Enn', as bat halm' Anker en Enn' freg, un be lütt Kopernikus blew<sup>18</sup> en Brüdjam, bet hei en Chmann würd, un be Kapteihn blew leddig1<sup>9</sup> un los, bet hei en Brüdjam würd. Un wenn sei Beid' noch lewen, denn wünsch ick ehr vel Glück, vel Glück, denn sei wiren en por brave

Rirls un bewwen mi mannig Gauds andahn. - -

<sup>1)</sup> im Juge. 9 kannten. 3) vorbei. 4) herangeleitet kam. 5) zusammen. 6) unterhielten. 7) obenan gesett. 8) wie er stand und ging. 9) Anspielung. 10) nannte. 11) weichmüthig. 12) verschworen. 13) hauvogtet. 14) Bettstelle. 15) angestoben. 16) oben. 17) alle haare abgescheuert. 18) blieb. 19) ledig.

### Kapittel 25.

Taulett seggt<sup>1</sup> be Franzos' boch noch wohr.<sup>2</sup> Woand<sup>3</sup> id "Urphebe' swören möt un wedder mit en Schandoren<sup>4</sup> börch 't frie dütsche Baderland reisen möt. Wat mi up de Reis' passiren ded. Worüm de preußsche Schandor en slichten<sup>5</sup> Begriff von de medelnbörgschen Beamten triggt, wer mitdrinken deiht. Franzing, weitst<sup>6</sup> woll noch?

Don Juan mas fri famen,7 un wi Annern mubbelten8 ummer fachten wiber.9 Gog Johr 10 habb id nu all feten;11 un blot vir un twintig12 blewen mi noch nab. 13 Mine medelnborgiche Landesregirung habb mi taurugg fobbert,14 breimal habb fei mine Utliwerung15 verlangt; emer be Breugen beben16 't nich, obiconft ich kein Breuß mas, meindag' nich17 in Breußen ftubirt, also of min gruglich 18 Berbreten nich in Preußen begahn habb. — De Sleswiger un Solfteiner wiren up Berlangen an Danemart utlimert - worum be? wohrschinlich, wil Danemart gegen Breugen bat Mul wid upreten19 habb, grab as nu. - Mine medelnborgichen Rammeraden von Jena ber wiren mit en halm', mit dreivirtel. bochftens mit ein Johr aftamen, un as ich noch up be Susvagtei20 in Unnersäufung satt,21 studirte ein von ehr all wedder luftig in Berlin, un be mas beiper in be Sat22 verwidelt, as id. - So was 't bunnmals in Dutichland - Gott gem', bat 't beter23 marb! — Sei seggen jo, Preußen hett up Stunns be Führung in Dutsch-land amernamen24 — in Gotts Ramen! fegg ict — amer bunnmals habb 't of be Führung, in Nordbulschland weniastens. un wo bett 't uns bunn benführt? De gange Rarr,25 be mit alle Rraft un Gewalt, mit Saw' un Saud,26 mit Thran' un Blaud27 von bat Bolt ut ben frangoichen Sump 'ruterreten mas, bett bat bunn in en Gramen imeten28 un ben Gingelnen mit Ungerechtigfeit un Graufamkeit verfolgt. — Memer lat bat!29 be Wind hett b'ræmer weibt.30 un be Bagel31 is b'ramer flagen, 32 un von be fmarte33 Tafel, worup be bittern Gedanten von jeden Gingelnen von uns verteitent34 miren, is be Schrift binah verloicht - fall verloscht fin, wenn be groten herrn be Schrift blot lefen mullen, be for

<sup>1)</sup> u. 2) fagt — wahr. 3) wie. 4) Genbarm. 5) schlecht. 6) weißt. 7) gekommen. 8) lebten so — hin; "mubbeln' wird vom ausbewahrten Obste gesagt, wenn es ansängt mürbe zu werden; desgleichen von unordenitichem Haushalt.

9) langsam weiter. 10) sechs Zahre. 11) gesessen. 12) bloß 24. 13) blieben — nach. 14) zund gesorbert. 15) Auslieserung. 16) thaten. 17) niemals.

18) schwaberhast. 19) Maul weit ausgerissen. 20) Hauswogtei 21) Untersuchung saß. 22) tieser in die Sache. 23) besser. 24) übernommen. 25) Karre.

36) Haus und Gut. 27) Ahränen und Blut. 29) gewosen. 29) sawe.

30) barüber geweht. 31) Bogel. 32) gessogen. 33) schwarz. 34) verzeichnet.

ewige Tiben<sup>1</sup> in Stein uthau't<sup>2</sup> is. — Allens hett up Stunns webber Hoffnung, Allens politifirt üm mi 'rümmer, un binah bi Allen fümmt bat up 't Reken<sup>3</sup> 'rute, de Ein' rekent sinen Burthel so herümmer, un de Anner anners herümmer, sei politisiren mit ben Kopp, Unsereins of mit dat Hart;<sup>4</sup> denn stahn in ehren Kopp de Tallen<sup>5</sup> of hell un klor, schön in eine Reih, wat uns in 't bläudige<sup>6</sup> Hart schrewen<sup>7</sup> is, höllt<sup>8</sup> doch länger un strömt doch warmer dörch 't ganze Wesen, as de heilige Zins- up Zins-Reknung.

Aewer 't full nu anners warben, un be mi bat tauirft verfunnen beb,9 mas min Frangoj'. - 3d bemm all feggt, bat bei en grot Beschäft mit Prophenzeien bedrem,10 of mit Dromen;11 un so waten wi benn eines Morgens up, un bei seggt tau mi: "Beitst, wat mi bromt hett?" — ""Re,"" segg id. — "Mi bett bromt," feggt bei, "Du friggft but en Breif von Dinen Baber." - "Dat 's woll mæglich,"" jegg id fort,13 benn wenn Giner up fine Geschichten ingung,14 benn mas ben gangen Dag fein Bergang15 mit em. - "Du friggft of Gelb," feggt bei. - ""Re,"" fegg ict, ""min Baber bett mi irft vor virteibn Dag'16 Belb fchidt, fo fir geibt 't nich."" — "Du frigost Gelb," seggt hei, "un frigost noch 'ne annere frohliche Rabricht." — Ra, id estimir bat nich wider un gab, as bat Tib is, bal17 nah be Friftunn',18 un as id mit be annern dor vör be Dör<sup>19</sup> stah, de upstaten<sup>20'</sup> ward, geiht just de Ropmann<sup>21</sup> Swarz dor vörbi, bi den ick borch minen Baber affrebetirt mas, un be meiftenbeils mine Breifichaften beforgen beb, b. h. wenn be oll General sei lefen habb. — "Schon, bat id Sei brap !"22 feggt bei. - "Sei hemmen en Breif unnen up be Boft." - "Gubit23 Du?"" jeggt be Frangoj', be achter24 mi ftunn. -"Newer be Breif," seggt be Kopmann wider, "is mit Gelb be-swert, un id mot irst ben Postschin bal schieden." — ""Sühst Du?"" - feggt be Franzof' webber. - "Merkwürdig!"" -Ra, wi gabn in be Friftunn', un 't paffirt wiber nids; amer as wi bes Nahmidbags unner be gräunen Linden sitten, un id mit ben Rapteihn 'ne Partie Schach spel, steiht be Frangof' un fict25 tau. — Ra, ich fit benn einmal so verluren26 be Alleh entlang un feih bor ben Ropmann bal tamen27 mit en witten Snumbaut26 in be Band, ben iwentt bei ummer fo borch be Luft. - "Wat follt29 ben in?" fegg ict, fo warm is 't boch grab of nich, bat bei fict

<sup>1)</sup> Zeiten. 2) ausgehauen. 3) Rechnen. 4) Herz. 5) Zahlen. 6) blutig, blutenb. 7) geschrieben. 8) balt. 9) verfündete. 10) betrieb. 11) Araumen. 12) wachen. 13) kurz. 14) einging. 15) Aushören. 16) 14 Tagen. 17) hinunter. 18) Freistunde. 19) Thür. 20) ausgeschlichen. 21) Kausmann. 22) treste. 23) steht. 24) hinter. 25) gudt. 26) verloren, stüchtig. 27) kommen. 28) weißen Schnupstack. 29) fällt.

fäkeln' möt." — ""Hei bringt Di be gaube Nahricht!"" seggt be Franzos', un as be Kopmann neger' kümmt, röppt's hei mi tau: "Sie kommen von hier sort, Sie werden in Ihr Baterland ausgeliesert." — ""Merkwürdig!"" röp de Franzos', un gung ganz verstut di Sid, as hadd hei sid æwer sine eigne Kunst versirt. Un 't was of merkwürdig, dat sin Prophenzeien einmal würklich genau indrapens was, denn wohr is de Sak; æwer 't wir noch vel merkwürdiger west, wenn all sin Wohrseggen indrapen wir, denn min gaud Franzos' hett de wunderlichsten Saken vörper seggt, un wenn dat Allens würklich gescheihn wir, denn hadd de ganze West en Rucks kregen, un wi güngen dorin jo woll nu up den

Ropp fpagiren. -

Di weniaftens murd binah jo tau Ginn, as full id en pormal vörlöpig8 heftertopp scheiten,9 um ben Bregen10 webber in be gehürige Lag' tau ichubben, 11 as id befe Rahricht treg, un't wohrte19 'ne gange Tib, ibre13 icht mit Berftand minen Baber finen Breif lefen tunn: awer bor ftunn't jo butlich in, bat id in min Baberland utlimert marben full, frilich blot bet14 an fin butelft Enn'15 un in feine angenehme Begend, nämlich nah Dæms:16 cemer bor ftunn 't jo butlich in, bat id bese Bersettung17 be pergöhnliche Borbeb'18 von minen Großbergog Paul Fribrich bi ben ollen19 Ronig von Preußen tau banten habb, mat fin Swigervaber mas, frilich mit den eklichen Taufat: de Konig von Breufen behöll20 fid bat Begnabigungsrecht vor, un wat min eigen Großherzog wir, burwte mi nich gabn laten. - Dat was Allens recht flimm. awer 't was boch nich anners tau maken; all Bott helpt,21 fab be Mügg22 un spuckt in ben Rhein, un ich bacht bi mi, wenn Du man irst bor buft, benn ward 't of woll nich fo beit eten,23 as 't upfüllt is.

Un dat hett Baul Fridrich för mi dahn, un wenn id nah Swerin kam, benn besauk id em up sin Postament vor den Sloß, 25 benn begrüß id em in sine stille Gruft, un de Würd', 26 de min Hart<sup>27</sup> denn redt, sünd vull Dank dorför, dat hei mal 'ne arme afguälte Winschenseel tau 'ne grote Freud' uperweckt hett.

Birteihn Dag' vergungen nu noch, bet bat Allens ,officiell' in Ordnung was, dunn<sup>28</sup> wurd ict tau den Auditöhr kummandirt un müßte "Urvhebe" iworen, dat ict keinen Kaut<sup>29</sup> meindag' nich up dat

<sup>1)</sup> sácheln. 9 näher. 3) rust. 4) bet Seite. 5) erschroken. 9 eingertoffen. 7) Rud gekriegt. 8) vorläusig. 9) kopsüber, Kobold schießen. 10) Gehirn. 11) schitteln. 12) währte. 13) ehe. 14) bloß bis. 15) äußerstes Ende. 15) Türbitte. 19) alten. 20) behielte. 21) jeder (auch der Neisensteilung. 18) Kürbitte. 19) alten. 20) behielte. 21) jeder (auch der Neissken hist; sprichw. 22) sagte bie Made. 26) hetz gegessen. 24) besuche. 25) Schloß. 26) Worte. 27) herz. 28) daraust. 29) Kuß.

preußsche Rebeit<sup>1</sup> setten wull, süs<sup>2</sup> süllen be Schanboren mi upgripen<sup>3</sup> un wat ganz Gruglichs — id weit nich mihr wat — mit mi upstellen. — Du leiwer<sup>4</sup> Gott! wo ännert sid dat All; nu bün id Preuß, — kost't mi sæben un twintig un en halwen Sülwergröschen<sup>5</sup> — un wahn<sup>6</sup> as Inligger<sup>7</sup> in Medelnborg, un wer weit, wat<sup>8</sup> ni nu de Medelnborger nich webber "Urphede' swören laten, benn "Was ist des Deutschen Baterland' is en schön Lid, un id heww 't of ost sungen, were meindag' nich sunnen,<sup>8</sup> un dun nu doch of all binah twei un föstig Johr<sup>10</sup> dorin 'rümmer wandert, of dorin 'rümmer stött<sup>11</sup> worden.

As de Feierlichkeit mit dat "Uhrphebe'-Swören tau Enn' was, as id von minen ollen braven General un mine trugen! Rammeraden Affcid namen! hadd, müßt id tau den Herrn Landrath kamen. De Mann was fründlich gegen mi, un fett'te in minen Baß utbrüdlich: "ber Flucht nicht verdächtig, weil er in sein Baß utbrüdlich: "ber Flucht nicht verdächtig, weil er in sein up den Weg, un so reiste id denn wedder mit desen Klos an 'n Bein hunnert un twintig Mil'! börch 't frie dutsche Baderland.

Den irsten Dag habb id bat Glück, Auguste von Martini vör ehre nige<sup>15</sup> Wahnung up Jensib<sup>16</sup> von den Strom tau drapen<sup>17</sup> un bröchte ehr en Gruß von minen ollen Kapteihn. — "Herr Reuter, was heißt dies?" röp sei mi in den Wagen 'rinne — wi hadden meindag' kein Wurt mit enanner spraken. — ""Ich werde ausgeliesert,"" röp ick taurügg, ""und . . . . läßt vielmal grüßen!""— "Kommt er auch frei?" srog sei. — ""Bald!"" sab ick, ""bald."" — Un de Bostilljon blos, 19 un sei winste mi noch tau, un ick ehr of, un kennten uns doch gor nich! wwer wenn dat Led²o of de Harten tausamen smäd't, 21 isern, fast; von 'ne richtige Freud' geiht en Blisstrahl ut un seinste die in un dor in, woran Keiner dentt, un wer sick süß frönd un kolt²3 vördigahn is, de fäuhlt sick warm, wenn em de warme Freud' von en annern Minschen dröppt, 24 denn en jeglich Minschenhart is von unsen Herrgott nich sör sick allein — ne, sör alle Minschen makt.

Un ben annern Dag temen<sup>25</sup> wi in en Holt,<sup>26</sup> 't was en Eifwalb,<sup>27</sup> in söß Johr habb ick keinen seihn. — "Ach," sab ick tau ben Schandoren, "will'n Sei mi 'ne Freud' maken? Laten S' uns bord bat Holt gabn." — Un be Schandor beb 't, un be Bostillion

<sup>1)</sup> Gebiet, Nevier. 2) fanst. 3) aufgreisen. 4) lieber. 5) 271/2 Sgr. 5) wohne. 7) Einlieger. 5) ob. 9) gefunden. 10) 52 Jahre. 11) gestoßen. 12) treuen. 13) genommen. 14) 120 Meilen. 15) neuen. 16) auf jener Sette. 17) tressen. 18) gesprochen. 19) biles. 20) Letb. 21) schmiebet. 22) schmiebet. 22) schmiebet. 22) schmen. 25) holg, Gehölz. 27) Eichenwald.

blos fin luftig Studichen, un bat Holt rot! as ibel Mæfch,2 un be Boft3 behnte un mibete4 fid, un be Bottervægelb fpelten in be Sunn6 - bor mas en Swæltensmang,7 bor en Schillerfalter. bor en Gulwerftrich!8 - en Rind funn Giner marben, en wohres Rind! Un as wi ut bat holt temen, bunn laggo bor lintich en wittes Alewerfeld, 10 en Saattlewerfelb, un bat rot so saut, 11 so saut as ibel Honnig, 12 un be Immen, 13 be brogen so flitig, 14 as Busfrugens,15 un summten vor fic ben, as junge Matens,16 wenn jei en Lid anstimmen willen, wat Barten rubren un gewinnen will: un cemer Allens lücht'te Gottsfunn in ben Jehannsmand!17 -Id imet mi ben up be Gramenburt. 18 un be bellen Thranen lepen19 mi in ben Bort,20 un be Schandor ftunn borbi un fab, wi mükten wider21 un de Bostilljon lurte22 all. — Un wat was 't benn of? - In acht Dagen mas bat Rlewerfelb 'ne Stoppel, un be Immen brogen anners mo ber, un be Gifwald lagg achter uns, un benn fatt<sup>23</sup> ic in Doms. — Newer in foß Johren tau 'm irften Mal! — Un borbi ftunn be Kriminalrath Dambach un fab: Siten muffen fie; un be herr von Tichoppe: Siten muffen fie; un be Brefident von 't Rammergericht, be Berr von Rleift, be blaudige: Siten muffen fie! un Friedrich Wilhelm, De gerechte: Siten muffen fie!

<sup>1)</sup> roch. 3) wie eitel (lauter) Walbmeister (asperula odorata). 3) Brust.
4) weitete. 5) Butterwögel = Schmetterlinge. 6) Sonne. 7) Schwalbenschwanz.
8) Silberstrich. 9) lag. 10) Kleeselb. 11) süb. 13) Honig. 13) Bienen.
14) trugen so steibes. 15) wie Haufrauen. 16) Mächden. 17) Johannismonat.
15) Grabenrand. 19) liesen. 20) Bart. 21) weiter. 23) lauerte, wartete.
23) bann saß. 24) bleiben. 25) eingesperrt. 26) besser. 37) jenen Zeiten.
28) biese Couleur. 29) lernen. 30) Schätzchen. 31) ein-, abgesaßt.

Ihrenteifen<sup>1</sup> u. s. werurthelt was, wahnte ganz gemüthlich in be Stadt; en Herr von Sch..., be 'ne ganze königliche Kassi' in Deil-de-perdrix' un Chateau slüssig makt hadd, wahnte mit Fru un Kinner as anner ihrliche Lüb's ebenfalls in de Stadt; sei kunnen beid' de Lust up de Festung nich verdragen, sor uns was sei gaud naug. Ein Herr von D....— de Karnalis hadd gradtau stahlens— kunn gahn, wo hei wull un spelte den Galanten in de Stadt un up de negsten Dörper, un wenn wi Ungslückswörms uns Frühstück von Kommisbrod un Swinsmolls dalwörgtenso un am Enn' noch halw mit en versrigtens herrn Leutnant deiten, was den hadd en warm Frühstück vör sick un späultels mit Ungarwin nah.

Dese Ortise ehr kostbor Lewen müßte conservirt warden, an uns, Hochverräthers un Königsmürders, was jo nicks gelegen. Schad', dat wi nich of vörnehm wiren un stahlen hadden.

Dat hurt<sup>15</sup> hir mæglicher Wif<sup>16</sup> nich her, æwer mi fruppt bat,<sup>17</sup> wenn id boran bent, wenn id an bat Preußen von bunnmals bent, un nu seih, bat all bese Hallunken- un Hansbunken-<sup>18</sup> Streich blot bortau utäuwt<sup>19</sup> würden, bat be Wagen rüggwarts schaben<sup>20</sup> warben füll, un bat bortau be Ræb<sup>21</sup> mit un? Fett

imert22 murben.

Aewer nu was 't jo vörbi — tau 'm wenigsten för mi — ick kamm<sup>23</sup> jo nah min Baberland, nah Dæms; un as drei Dag' üm wiren, satt ick mit en nigen Schandoren up 'ne Extrapost un sührte<sup>24</sup> gegen de meckelndörgsche Grenz hentau. <sup>25</sup> — Abjüs of. Preußen! — Doch ihre<sup>26</sup> ick dit tau Warnow<sup>27</sup> raupen<sup>28</sup> süll, müßt mi noch wat passiren, wat mi in 't Hart sniben<sup>29</sup> süll; ick süll noch tau weiten<sup>30</sup> frigen, dat sei mit uns (Dodesurthel nich blot uns allein, ne, dat sei mit dat Bil, <sup>31</sup> wat sei uns slepen<sup>32</sup> hadden, of Öllern, <sup>33</sup> Berwandten un Fründschaft brapen<sup>34</sup> hadden. —

Id stah unnerwegs in en Posthus' un beseih mi be Biller an be Wand, as dat mine Mod' is — un 'ne gaude Mod' is 't, benn Einer kann meistendeils von de Biller up de Lüd' urtheln, de sei uphängt hewwen — dunn hür id achter mi still wat vör sid hen weinen, un as id mi ümdreih, 35 seih id dor 'ne Fru up

<sup>1)</sup> Ehrenzeichen. 2) hellrother Champagnerwein. 5) Leute. 4) gut genug 5) Canaille. 5) gerabezu gestohlen. 7) Dörfern. 8) -würmer. 9) Schweineschmalz. 10) hinunter würgten. 11) verheirathet. 12) theilten. 13) spülte. 14) Art. 15) gehört. 16) Weise. 17) es überläuft mich, fribbelt. 18) Schelmens. 19) bloß bazu ausgeübt. 20) geschoben. 21) Kaber. 22) geschweitet. 23) fam. 24) suhre. 25) hinzu. 26) ehe. 27) meds.-yrenkische Grenzstation an ber Berlindamburger Chaussee. 28) rusen. 29) schneiden. 30) wissen. 31) Beil. 32) geschülffen. 33) Eitern. 34) getroffen. 35) umbrehe.

en Staul' fitten, be bett be beiben Sann'2 vor 't Geficht bedt, un be Thranen lopen's ehr mange be Fingern borch. — Leiwer Gott! un id bent an en plogliches Unglud, mat ewer be Fru tamen is. — "Was ist Ihnen?" frag id. — ""Ach,"" röppt<sup>5</sup> fei, ""ich habe auch einen Sohn babei!"" un bormit steiht sei up un leggt<sup>6</sup> mi de Hand up de Schuller un fict mi fo troftlos-truria mit ebre natten Ogene an, bat mi bat borch Mart un Bein gung, un fei mi vortamm, as wir fei min eigen Mutter, be all lang' ben letten Slap slep. " ... ". Ber?" frog id. — "Wer ist Ihr Sohn?" — "... " fab sei still — un muggte10 woll benten, id tennte em nich. - Aewer id tennte em recht fibr gaub, un 'ne ordentliche Freudigkeit tamm ower mi, bat id bir recht mat Bauds jeggen un vertellen11 funn, benn bei mas gefund blewen12 an Liw13 un Geift, un 't wohrt nich lang', dunn fatt fin Bader bi uns un fin Swefter, en leiwlich14 Rind von fabenteibn Johren, 15 un id mußte vertellen von ben Sahn un ben Brauber, 16 un ummer webber vertellen, bet be Schandor tamm un fab, nu wir 't be allerhöchste Tib. — Ach, bu leiwer Gott! so hand 't in min Baberhus17 of woll utseihn,18 mæglich noch flimmer.

Un as wi bi Warnow æwer be Grenz kemen — adjüs of Preußen! — bunn was 't düster worden, un as wi nah Grabow<sup>19</sup> kemen un vör den Keller<sup>20</sup> führten, dat wi de Racht dorbliwen wullen, dunn sad 'ne Stimm up de Kamp vör den Hus: "Gute Racht, und morgen wollen wir das Röhere besprechen." — Un bese Stimm hadd ich vör acht Johr tau 'm lesten Mal hürt, as sein mit mine tausam Antwurt gaww<sup>21</sup> in dat mündliche Schauleramen, wo uns de oll Herr Konrekter frog: "Wie viel mal ist Constantinopel erobert worden?" — Un ich kennte dese Stimm in 'n Düstern wedder, un wer mi dat nich tau glöwen<sup>22</sup> will, de frag' den Herrn Hosfrath Franz Flürk<sup>23</sup> tau Gradow. — "Gu'n Abend, Franz!" röp ich ut den Wagen, "täuw<sup>24</sup> noch en beten!"<sup>25</sup> — Un as ich nu mit minen Schandver tau Rum'<sup>26</sup> un gegen 't Licht kamm, freu'te de olle Knaw'<sup>27</sup> sich ordentlich un verget<sup>28</sup> ganz, dat hei Burmeister<sup>29</sup> was un ich Delinquent. — De acht Johr hadden en schönen Slagdom tüschen der schrethet, un vas Einer

<sup>1)</sup> Stuhl. 9 habe. 3) laufen. 4) zwischen. 5) ruft. 9 legt. 7) Schulter. 8) nassen. 9) Schlaf schlief. 10) mochte. 11) erzählen. 12) geblieben. 13) Leib. 14) liebliches. 15) 17 Jahren. 16) Sohn und Bruder. 17) Baterhaus. 18) ausgesehen. 19) medl. Stadt, unweit Dömis. 20) Rathsteller (Gasthaus). 21) gab. 22) glauben. 23) Floerke. 24) warte. 25) bischen. 25) zu Kaum, zu Rlats. 27) Knabe. 28) vergaß. 29) Bürgermeister. 30) Schlagbaum zwischen. 31) Zaun. 22) böber.

up! — bor kummt mit de Tid noch en Hakelmark' baben up,2 benn wo lang' ward 't wohren, benn mot hei jo doch wat Geheims warden, un dortau ward id mi fihr freuen, denn heww id ok en geheimen Dugbrauder. Aewer den Abend wull de Schandor ganz utenanners gahn, as hei hürte, dat de Burmeister sich mit den Bagebunden dutte, un as hei sach, dat hei mit em 'ne Buddel Win drünkt, hei kreg 'ne slichte Meinung von de medelnbörgichen Beamten, wwer mitdrinken ded hei doch. — Franzing, weitst woll noch?

# V. Daems.

## Kapittel 26.

Wen Dæm8<sup>6</sup> tau bunnmalen<sup>7</sup> eigentlich tauhüren bed.<sup>8</sup> Worüm ick un de Schandor<sup>9</sup> ut ein Glas Rothwin drinken müßten, un worüm de Jungs in Ludwigslust ümmer "Ledderbom!"<sup>10</sup> repen,<sup>11</sup> un de Schildwachten in Dæms "Hunde vorbei". Wat Leutnant L... von Arigskunst verstunn, un wat 'ne Pag' för en Dirtl<sup>2</sup> is. Woansl<sup>3</sup> ick sit famm<sup>14</sup> un dunn splittersadennakt unner 'n Dannenbusch in de Bokupper<sup>15</sup> Hait,<sup>16</sup> un nahsten<sup>17</sup> den rechten Weg nich sinnen kunn. Worüm ick tausest 'ne ganze Gesellschaft in 't Water smet,<sup>18</sup> un worüm de dumnssten Lüdy<sup>19</sup> de meisten Lüften bugen.<sup>90</sup>

Den annern Morgen gung 't nu nah Dæms. — Wer in verleben Tiben<sup>21</sup> in Medelnborg bat Wurt<sup>22</sup> 'Dæms<sup>23</sup> hürte, ben würd so tau Maub',<sup>24</sup> as wed Lüb', wenn von be Ktät de Red' is, hei matte sīd ganz 'ne salsche Vörstellung, benn id heww binah luter<sup>25</sup> ihrliche Lüb' in Dæms kennen lihrt.<sup>26</sup> Dæms was bunnmals be Kuklas<sup>27</sup> von ganz Medelnborg; æwer mit Unrecht. Dæms habb sine swaden Siben,<sup>28</sup> as minschliche Inrichtung æwerhaupt, æwer as Festung habb Dæms blot<sup>29</sup> starke Siben, trothem bat be olle<sup>30</sup> langbeinige Spigelbarg<sup>31</sup> mit be groten Ogen<sup>32</sup> ümmer be Festung in früheren Tiben stürmt habb, benn hei was ümmer

<sup>1)</sup> Auffat von Strauchwerk. 2) oben d'rauf. 3) auseinander. 4) sah.
5) trank. 5) Dömit, meckl. Stadt und Festung an der Cibe. 7) bazumal.
6) zugehörte. 9) Gendarm. 10) Leiterbaum. 11) riesen. 12) Thier. 13) Biet. 13) Wockup, Dorf nördlich von Dömit. 16) sah. 17) nachher.
14) frei kam. 15) Bockup, Dorf nördlich von Dömit. 16) sah. 17) nachher.
15) in's Wasser schut. 20) Kartosselle bauen. 21) vergangenen Beiten. 22) Wort. 23) in Dömit besand sich früher außer dem Staatsgesängnitz auch das meckl. Inchthaus. 24) zu Muthe. 25) sahren. 27) etwa: Anecht Ruprecht. 28) schwachen Seiten. 29) blok. 30) alte. 31) Spiegelberg 29) Anaen.

ftats' unner bat Dur's borch, baben's bat Dur weg gahn. Dæms wurd vertheibigt up be ein Sib von be Elm4 - grot Elm. lutts Elw, oll Elw, Elwen-Grawen6 — benn7 von be Elb8 — arot Elb. lütt Elb, oll Elb un fæben Elben - Grawen; von be anner Sib borch fine natürliche Lag' un ben Botup-Elbenaer10 Sanb — for 'ne Festung gor nich tau betahlen. 11 — 'I was 'ne grote Gegend, un Bogla un has faben int bor "Gu'n Morgen"; Minschen mabnten14 bor nich, un fei faben jo, fulwft be Frangof' mir umfibrt, 15 as be Sand em bet an ben Schinken 16 gahn was. — Uterbem 17 wurd 't noch börch en Brüggentoll 18 vertheibigt; be Magistrat habb weislich for bat einzige Dur en Bruggentoll inricht't, mo for jedes Birb19 en Grofchen betahlt marden mußt, bat mas ben Find tau bur.20 un bei führte leiwerst21 nah den roben Suf'22 un vertehrte23 dor up Amts-Rebeit24 fin Geld in Bradaal un fure Burten. - Ben Dams tau be Tib buren beb. wunt fein Dinich: be Festung<sup>25</sup> hürte ben Großberzog, bat sab hei nich allein, sünnern<sup>26</sup> of fin Oberstleutnant, ben hei as Rummanbanten bor insett't<sup>27</sup> habb, un boræwer was of kein Strib;<sup>28</sup> æwer wen be Stadt buren bed? - De Oberftleutnant fab. bei wir nich blot Rummandant von be Festung, bei mir of as Gumernor von be Stadt, un finen Großbergog burte de Stadt of, un wenn bei be Reftungeflod29 ftellen beb, benn mußte be Stadtfofter30 fid bornah richten. Röfter fab awerft, bei richt'te fid nah be Gunn;31 un be Dberftleutnant un de Großberzog habben em in de Ort32 nick tau befehlen.

As dese Strid so recht in 'n Gang was, kamm mit ein Mal en drüdden Pretendent, dat was de Herr Stadthauptmann Zachow, de bewessig sin Recht ut de superficies; hei wes nah, dat em von Rechtswegen all de Stratenmeß taukamm, un dat Jeder an sine Stäweln3's des Abends seihn kunn, up wedern sinen3's Grund un Bodden3's hei spaziren gahn wir. Nah mine Meinung, ahn3's 'ne hoge bundesdägliche Austrägal-Instanz vörgripen3's tau willen, habd de Mann Recht: Dæms hürte em tau. Un hei was of bet an sinen seligen Dod en billigen Regent, denn hei regirte still för sich hen, un jedes Lock40 in sine Regirung würd mit den Stratenmeß

<sup>9</sup>en , un jedes Coars in inne Regirung wurd mit den Stratenines 

1) ftatt. 9) unter dem Thor. 3) oben über. 4) Elbe. 5) kieine. 9 Groben.

dann. 8) Elbe, Rebenstuß der Cibe. 9) sieden. 10) Elbena, Dorf zwischen.

Dömitz und Ludwigklust. 11) bezahlen. 12) suchs. 13) sagten. 14) wohnten.

15) ungefehrt. 16) dis an den Schenkel. 17) außerdem. 18) Brückenzoll.

19) Pferd. 29) theuer. 21) suhr lieber. 22) Rothehaus, nahe det Odmitz im domanialen Amts-Gediet belegenes Gasthaus. 23) verzehrte. 24) Amts-Gediet.

25) Sie Festung liegt außerhalb der Stadt Dömitz. 25) verzehrte. 24) Amts-Gediet.

25) Sie Festung liegt außerhalb der Stadt Dömitz. 25) indbern. 27) eingesetzt.

26) Streit. 25) Festungsuhr. 30) Stadtküster. 31) Sonne. 33) Art. 33) bewies.

34) Straßenmist zusam. 35) Stieseln. 35) auf wessen. 37) Boden. 35) ohne.

taustoppt<sup>1</sup> — blot gegen den Stadtmus'kanten was hei hart, denn hei kunn kein Musik verdragen, un wenn hei länger an de Regirung blewen<sup>2</sup> wir, denn wir Dæms mæglicher Wis' de einzigste Festung west, de von den Musikbeuwel nich erobert worden wir. — Em güng 't as Lurwig Philippen, den hett de Herzog von Modena un de Baukdrücker<sup>3</sup> Pompejus in Glat meindag' nich<sup>4</sup> anerkennt — em erkennte de Odersteutnant nich an; sin größte Find was æwer sin Nahwer<sup>5</sup> Leutnant Lang', de de eklichte Gewohnheit hadd, des Nachts up de Fidel tau spelen; un sei seggen<sup>6</sup> jo, hei sall em ein Mal paddendod<sup>7</sup> un Dæms wedder<sup>8</sup> in den Besit von den Großberzog spelt hewwen, wat æwrigens grad' keine Kunst was, denn de Stadthauptmann hinnerlet<sup>9</sup> keinen Erbyrinzen.

So sach 10 bat in Dæms ut, as id bes Nahmidbags Klod brei in den Jehannsmand 11 ein dusend acht hunnert un negen un börtig 12 æwer de Stadtbrügg führte, un de Schandor den Brüggentoll betahlte. — As id in den Gasthus ansammen was, treckte 14 id mi en ganzen hagelnigen swarten Kledrock 15 un swarte Hosen an — de hadd id mi in Gr... up de Lett noch masen laten, dat id minen Großherzog Paul Fridrich doch sein Schand' makte, un hei doch keinen Lumpen in 't Land kreg' 16 — un lep 17 minen Schandoren weg, nah 'ne Tanten von mi, de as Wittstruk dor wahnte un mi mit alle mægliche Fründlichkeit upnamm. 19 — Dunner! 20 wat was ick för 'n Kirl worden! — En swarten Liwrock hadd ick up den Liw', 21 in de Tassch hadd ick Geld — Franzing, weitst<sup>22</sup> noch? — in 't Gewissen hadd ick de königlich preußsche Urphede, un nu hadd ick noch 'ne gaude 23 Tanten för de Nothställ; æwer den preußschen Schandoren hadd ick doch noch up de Hoasen. Hei grep 24 mi hir wedder, un nu hülp 25 dat nich, ick müßt mit up de Festung.

Nu begaww<sup>26</sup> sid bat, bat ben Stadtköster sine Klock grad' vir slog,<sup>27</sup> un bat be lütten Schauljungs<sup>28</sup> ut be Schaul kemen,<sup>29</sup> un as be ben preußichen Schandoren tau seihn kregen, kamm hei ehr so niglich<sup>30</sup> vör, bat sei uns tau Gefallen wedder ümkihren beben, un as wi uns verbistert<sup>31</sup> habben un, stats rechtsch, linkschan wiren, halten<sup>32</sup> wi uns be annern lütten nüblichen Gören<sup>33</sup>

<sup>1)</sup> zugestopst. 2) geblieben. 3) Buchbrucker. 4) niemals. 5) Nachbar. 5) sagen. 7) etwa: manietobt. 8) wieber. 9) hinterließ. 10) sah. 11) Johannismonat. 12) 1839. 13) angekommen. 14) zog. 15) nagekneuen schwarzen Klebrock, Frack. 16) kriegte. 17) lief. 18) Wittwe. 19) aufnahm. 20) Donner. 21) auf bem Leibe. 22) weißt. 23) gut. 24) griff. 25) half. 26) begab. 27) ichlug. 28) Schuljungen. 29) kamen. 30) neu, Reugier erregend. 31) verirrt. 32) holten. 33) Kinber.

ut be Elw'strat un be ganze Gegend of noch af, un nu gewen fei uns mit allerlei Juchhei! bat Geleit up be Festung;

Ich aber gung mit Beinen zu Dæms woll über die Steinen, Boll vor's Kommandanten-Haus. "Guten Tag! Guten Tag, herr Kommandant! Ich hab' eine Bitt' an Sie: Bollet meiner Bitt' gebenken Und mir Eure Gnade schenen, Dazu ein frei Duartier."

As wi 'rinne nah em femen, fatt bei bor in en graunen? Sommerrod vor en swartes Schapp,3 mat bei finen Arbeitsbisch naumen bed,4 un lef's in be ,ollen verfluchten Wimergeschichten's von Benriette Bante, un as id em "Bu'n Dag' bob,7 smet bei Benriette Hante bi Sib un frog mi: "Ach, bas find Sie woll?" — ""Ja,"" fab ict, ",,bat wir ict."" — "Ra, hören Sie mal," fab hei, "wir haben icon lange auf Sie gelauert, ich habe Ihnen ein gutes Quartier angewiesen, und Ihre Frau Tante ift bier gewesen, und bat Alles aut für Sie eingerichtet." Dormit ftunns bei up. matte be ein' Dor' von fin Schapp up, halte 'ne Bubbel un en Birglas 'rute, ichentte en briften Stramel Rothipohn10 in bat Blas un holl11 mi bat ben: "Na, ba! Trinfen Sie man mal." Un as id bit in allen Respett farig fregen<sup>12</sup> habd, schenkte hei för ben Schandoren in dat sülwige Glas in: "Da! Wollen Sie auch mal?" — Un be Schandor wull of. — "Ra," wendt hei sic dunn wedder an mi, "wie ift Ihnen benn bas bei ben Breugen gegangen?" -""Je,"" fab id, ""man gang fmad."" - "Ja," lachte bei, "bas glaub' ich, die Breußen die facteln nicht lange," un dorbi fet 13 bei ben preußichen Schandoren von baben bet unnen an un murd of bi befe Gelegenheit fin Borteveh anfichtig. - "Bas Daufend." frog bei, "wie ift bas jest bei ben Breugen mit bem Borteveh?" - Un be Schandor mußt em bat mifen, 14 mo bat borchichaten 15 un knuppt16 warben mußt, un as em bit gefallen beb, fab bei: "Run will ich Ihnen was fagen, nun geben Gie mal bin jum hauptmann von hartwig und fagen Sie ihm, ich hatte mir bas angesehen und es hatte mir gefallen; er follte fich bas auch ansehen. wir wollten das hier bei unseren Truppen auch so einfuhren; und Sie," fab bei tau mi, "tonnen nu 'ruber geben und es fich bequem machen, und bann tommen Sie man wieder ber, bann follen Sie

<sup>1)</sup> gaben. 2) grün. 3) Schrant. 4) nannte. 5) las. 6) Weibergeschichten. 7) bot. 8) stanb. 9) Thür. 10) tüchtige Vortion Rothwein. 11) hielt. 12) fertig gekriegt. 13) gudte. 14) weisen, zeigen. 15) burchschoffen. 16) geknüpst.

mir und meiner Familie ergablen, wie's Ihnen in Preußen gegangen ist." — —

De Sak,1 de kunn mi gefallen, de oll Herr was idel2 fründlich, un wenn hei of so utsach, as hadden sid di em vele Eigenheiten inquartirt, so hadd hei nu nahgradens of all en Recht bortau, benn het was gegen de Achtig3 'ranne un all lang' Kummandant

in Dams, un bat matt ben Ropp eigenwillig.

Id gung nu 'ræwer nah min fri Quartir, bat lagg' up be Wach; æwer as id de Trepp mir nichts dir nichts 'ruppe stigen wull, stellte sid en ollen langen utgebeinten Herr in 'ne olle lang' utgebeinte Leutinants-Unesorm vör mi hen un frog mi: "Um Bergebung zu fragen, sind Sie nämlich der Herr Reuter?" — Ja, säb id, so wir min Ram'. — "Denn muß ich Ihnen sagen, daß Sie einen großen Berstoß nämlich gegen die hiesige Wachordnung begangen haben; Sie hätten sich nämlich erst hier melben müssen, bevor Sie zum Herrn Rommandanten gingen, nämlich zum Herrn Obersteleutnant." — Je, säd ich dat deb mi led; aum Herrn Obersteleutnant." — Je, säd ich dat deb mi led; wer ich müßt hengahn, wo de Schandor hengung, un wenn Einer en Verseihn hengt habd, denn habd de dat dahn. — "Oh, es macht auch gar nichts aus," säd de oll Herr; "treten Sie gefälligst näher — nämlich bierber." un nöbiats mi in de Offizier-Wachstuw 'rinne.

Ra, von wegen be Soflichfeit mußt id jo benn nu folgen un frog nu: mit wen ich be Ihr' habb. - "Ich bin nämlich ber Premier - Leutnant R . . . . ," fab bei , "Gr. Koniglichen Sobeit, ber bochfelige Großbergog, Friedrich Frang nämlich, haben bie bobe Snabe gehabt, mich bei meinem funfzigjahrigen Dienft-Jubilaum jum Bremier-Leutnant ju ernennen." - Ra, be Minich will boch of höflich fin, id fab alfo: ""Wohl nicht wegen ber langjährigen Dienste, sondern wegen ber Ber bienfte."" - "Ach nein!" fab be olle gaube Mann, "Berdienste habe ich gar nicht." — "Run, bann wegen Ihrer Dienste in ben Feldzügen."" — "Feldzüge," jab bei ganz ruhig, "habe ich gar nicht mitgemacht. Bloß 1812 habe ich mal 'ne Bartie Dofen nach Bolen geleiten muffen; benn Sie muffen wiffen, ich ftand bei ben Reutern ju Pferbe in Ludwigsluft, wir hatten Blau mit Gelb und waren namlich unferer funfzig. batten aber nämlich nur fünf und zwanzig Pferbe, bie mußten wir immer umichichtig gebrauchen, und weil fie namlich nicht reichten. riefen die bofen Buben immer hinter uns ber: "Ledderbom! Ledderbom!' momit fie nämlich fagen wollten, die Balfte von uns mußte auf bem Leiterbaum reiten." -

<sup>1)</sup> Sache. 2) eitel = ganz, durch und durch. 3) Achtzig. 4) lag. 5) thate mir leid. 6) nothigte. 7) Ehre.

De Sat murb mi plefirlich; id vertellte1 mi wiber2 mat mit ben ollen Berrn. "Ja," fab bei, "meine Stellung bei ben Reutern au Bferbe in Ludwigsluft mar eintraglicher als meine jetige; ich war namlich Relbwebel und batte außer meinem Traftement noch all die Bittidriften an Gr. Roniglichen Sobeit, und ba hatte ich einmal bas Glud, einer alten Frau eine fonberbare Benfion au verschaffen. - Gr. Roniglichen Sobeit hatten nämlich bie Gewohnheit, Die alten ausrangirten Jagbhunde nämlich gegen einen Thaler monatlich in Rost zu geben, und die alte Frau batte die Unwarticaft auf die nächfterledigte Benfion; nun hatte ich aber in Erfahrung gebracht, daß einer ber großberzoglichen Ragobunde aus diefer Welt geschieden mar, und tam für die alte Frau nämlich um bie Sundepenfion ein, und - richtig! - fie erhielt fie." -Ra. iad id. benn babb bei fid boch bor fibr verbeint um be Welt matt. - "Ja," fab bei, "das wohl, aber es waren auch mancherlei Berdrießlichkeiten babei. Bum Erempel namlich mar mal ber bochfelige Erbgroßbergog Friedrich geftorben, und ich hatte bie Leichenmache; es mar nämlich Befehl, feine Rinder und feine Dienstmadchen augulaffen. Ru, benten Sie fich, nu fommt ber Obermebiginalrath Sachse mit seiner kleinen Tochter anzugeben. - Ift fie ein Rind, ober ift fie's nich? - 3ch fann nun boch nicht fragen, nämlich wie alt fie ift; das murde namlich ungebildet berausgekommen fein. — Aber ich faßte mich und fragte nämlich : Um Bergebung mein Fraulein, haben Sie icon bas beilige Abendmahl genoffen ober nicht? Und wenn ein Mabchen tam, mas mir namlich als Dienstmädchen vortam, fragte ich: Um Bergebung ju fragen, find Sie 'ne Jungfer oder find Sie 'ne Mamfell? - Damit bin ich burdaetommen." - Dat wir fcon, fab id, awer nu, bir in Dams, habb hei benn of woll ruhige Dag'. — "Arger," fab hei, "und bose Buben giebt's allenthalben, und hier erst recht. Sehn Sie," fab bei un mif'tes up fin oll ihrlich Munbftud, "ich bin ein alter Mann, und die Borbergabne find mir ausgefallen, und ich tann bas "R' nicht mehr beutlich aussprechen. Wenn ich nun bes Abends bie R-hunbe gebe und bie Schildmacht ruft: "Wer ba?" bann antwort' ich ,R-hunde', und bann rufen biefe bofen Menfchen immer : "Bunde vorbei!"

Ach, de olle gaube Mann! Hei hadd einige sæbentig Johre lewts un mas noch as en Kind, hei vertellte in de irste halwe Stunn' einen wildströmden Minschen sine ganze Lewensgeschicht. — ""Re,"" sab id, as id de Trepp tau Höchten stegs in min niges

<sup>1)</sup> erzählte. 2) weiter. 3) wies. 4) 70 3ahre. 5) gelebt. 6) hinauf ftieg.

Quartier, ""bufenbmal leiwer in Reben' un Banden, as mit fog? un fabentig Johr Bremier-Leutnant.""

Bott fei Lob un Dant! min Stum' habb feine ifernen3 Bar-Id rumte4 mine Sabieliakeiten en beten5 in un aung

wedder 'ramer nah ben herrn Oberft-Leutnant.

Bir habb fid bat nu fibr tau finen Burthele verannert; min herr Dberft-Leutnant habb en ganges Reft vull Dochter. ? ein' ummer ichoner as be anner; be Fru Oberftleutnantin mas 'ne gaube frundliche Fru, un mannigen froblichen Rahmiddag un tauvertrulichen Abend bemm id in befen gaftfrundlichen Suf' taubrocht,8 un noch hut's bent ich boran un bant borfor recht ut

Hartensarunn'. 10

Blot mit ben ollen herrn mußte fid Giner en beten in Acht nemen, benn as id feggt bewm, bei habb fine Gigenheiten, un wil bei man wenig Umgang habb, un em be Tid tauwilen<sup>11</sup> lang wurd, mas bei of manniamal mat verdreitlich.12 Mit fine Offgirers tunn bei fid nich recht verbragen. "Luter olle negentlaute13 Felbwebels," fab bei, "fchiden fei mi bir ber; und bas follen benn Offiziers fein! - Bas weiß fo 'n Leutnant L . . . . von Kriegstunft? - Damals, als Diebitich in ber Turfei mar, fagte biefer Leutnant L .... Diebitich fonnte nicht über ben Baltan tommen; aber Leutnant Th . . . . fagte ihm, er tame 'rüber, und er ift auch 'rüber gekommen; aber Th . . . war auch ein wirklicher Offizier."

Recht habb min oll Herr Oberst-Leutnant; 'ne sonderbore Berfammlung von Rrigsbelben babb fid in Doms taufam funnen,14 un em wurd 't swor, 15 ut bit vertüderte Rlugen 16 bat Enni17 'rute tau finnen, an bat bei fine Unnergemenen anbinnen full; id mein', bei tunn seindag' teinen Abjudanten dor mang18 'rute finnen, un noch bent id boran, wo em bat-gung, as mal 'ne nige Uplag'19 von Offgirer for em in Wismar 'rute tamen mas, be fei em as gang mat Besonders tauschicken beben. Bei beslot,20 bit full von gist af fin Abjudant marden, un, fim em boch glit21 mit aller mæglichen Frundlichkeit unner be Ogen tau gabn, gamm bei en feierliches Abendbrod, wotau be nige Abjudant mit be Fru Abjubantin inladen würd. Mit Eten<sup>22</sup> un Drinken wüßten fick benn ok be beiden Ihrengöst ganz gaub tau behelpen; æwer as

<sup>1)</sup> lieber in Ketten. 2) sechs. 3) eisern. 4) räumte. 5) bischen. 6) Bortheil. 7) voll Töchter. 8) zugebracht. 9) heute. 10) herzensgrunde. 11) zuweisen. 12) etwas verdrießlich. 13) neunklug. 14) zusammen gefunden. 15) schwer. 16) verworrenen Knäuel. 17) Ende. 18) dazwischen. 19) neue Auflage. 20) befchloß. 21) gleich. 22, Effen.

bat nah Disch mit 'ne Unnerhollung' losgahn süll, bunn wull bat nich recht, dunn hackt bat.<sup>2</sup> — Ein von de Frölens<sup>3</sup> kamm denn nu up den Insall, den Quartirmeister P. . . . , de dor up de Festung satt un allerlei Hokus-Bokus mit Laschenspelerstückschen verstunn, 'ræwer kamen tau laten. Ra, de Mann makt denn also of sin Sak, un as hei mal unner 'n haut' en Ball in en Karnallenvagel's verpuppen deiht, seggt de nige Herr Abjudant: "Herr Oberst-Leutnant, das Stüd habe ich schon mal gesehen, das war aber dunnmals kein Karnallenvagel, das war eine Pag'." — "Nein, lieber Mann,"" röppte de Fru Uhjudantin, ""es war keine Pag', es war eine Maus."" "Nein," seggt hei, "es war eine Bag'." — De olle Herr, de all wat sworhürig? was, glöwts jo woll, hei hadd sick verhürt un fröggt mi: "Was meint er mit 'ner Pag'? — ""Ich dazu sagt sagt er 'ne Pag'? Mein Abjudant sagt zu einem Frosch 'ne Pag'? — 'ne Pag'? Mein Abjudant seinem Frosch 'ne Pag'? — 'ne Pag'? " un dormit gung hei ut de Dör herute. — Ja, för Abjudanten was Dæms man 'ne swace Gegend. — 'T mag sick were dor jo of woll mit betert<sup>11</sup> hewwen.

Id satt hir in Dams nu noch awer siwvirtel Johr,12 un vel let13 sid borvon noch vertellen; awer 't würd in 'n Ganzen dorup herute kamen, dat mi de medelnborgsche Regirung allens Mægliche tau Gauden ded,14 un dat id 't di minen ollen braven Kummandanten so gaud, as Kind in den Hus 'hadd; awer wat helpt dat 'All? de Friheit sehlte, un wo de sehlt, sünd an de Seel de Sehnen dörchsneden.15

Fridrich Wilhelm III. sturw<sup>16</sup> 1840, un wat sin Sæhn was, Fridrich Wilhelm IV. let 'ne Amnestie sör all de Demagogen utgahn, un in de Zeitungen stunn tau lesen, wo<sup>17</sup> sei allentwegen<sup>18</sup> fri kamen wiren; æwer mi hadden sei vergeten; <sup>19</sup> ick müßt ruhig wider sitten; <sup>20</sup> de Preußen dachten nich an mi, un de Meckelnbörger bürwten mi nich gahn laten.

Ach, wat sünd mi de vir Wochen lang worden! — Eines Dags wwer<sup>21</sup> — ic was en beten utgahn — kamm mi en Unteroffzirer nah tau lopen:<sup>22</sup> "Herr Reuter, Sei sælen fix nah den Herrn Gerichtsrath Blankenberg kamen, för Sei is wat ankamen; Sei kamen fri." — Ra gung taurügg, ic gung an en swartes

<sup>1)</sup> Unterhaltung. <sup>2</sup>) ba haperte es. <sup>3</sup>) Fräulein. <sup>4</sup>) Hut. <sup>5</sup>) Kanarienvogel. <sup>6</sup>) ruft. <sup>7</sup>) schon etwas schwerhörig. <sup>8</sup>) glaubt. <sup>9</sup>) fragt. <sup>10</sup>) plattb. Rogge. <sup>11</sup>) gebeffert. <sup>12</sup>1 über <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zahre. <sup>13</sup>) vieles ließe. <sup>14</sup>) zu Gute that. <sup>15</sup>) turchgeschnitten. <sup>16</sup>) starb. <sup>17</sup>) wie. <sup>18</sup>) überall. <sup>19</sup>) vergessen. <sup>20</sup>) weiter sisen. <sup>21</sup>) aber. <sup>22</sup>) laufen.

Stakettengelänner vörbi, de deipel Rahmiddags. Sünn schinte grell börch de swarten Stäw', dat sung an mi vör de Ogen tau flirren; id müßt mi sast hollen. Ich samm tau den Gerichtsrath, hei awergaww mi en Schriwen: "hir, Sei sünd fri, Sei kanen, ad Sei gahn un stahn, von de Festung gahn, Keiner hett Sei wat tau besehlen." — Un der stunn 't; Paul Fridrich hadd 't up sin eigen Hand dahn, ahn de Preußen tau fragen, un as id nah acht Dag' all di minen ollen Bader tau Disch satt, kamm en schönen Breif von den Herrn Justizminister Kampk, worin de ein meldte, id würd nu of bald an 't Hus kamen. Ja, 't was recht fründlich von em, blot dat 't en beten tau late kamm.

Id sab Abjus bi minen Herrn Oberstleutnant un bi annere gaude Lüb' in de Stadt, pacte mine sæben Saken un gamm sei mit Frachtgelegenheit. Den annern Morgen Klock vir namm ich en lutten Känzel up den Puckel, bunn<sup>7</sup> minen lutten Hund an de Lin',<sup>8</sup> dat de Soldaten em mi nich weglockten, un gung as en frien Mann ut dat Dur, nah de Fenzirsche Mæhl<sup>9</sup> hentau.<sup>10</sup>

As id achter<sup>11</sup> be Mæhl kamm, kamm id in be Haib' — 'ne trostloje Gegend! Sand un Dannenbusch un Haib'krut un Knirk,12 so wib<sup>13</sup> bat Dg' rectt;14 Weg' gungen bi Weg', æwer wecker was be rechte? Ich wühte keinen Bescheib; ich sett'te mi bal,15 un mi

femen allerlei Bedanten.

So! Sæben Johr legen<sup>16</sup> achter mi, sæben swore Johr, un wenn ick of up Stunns<sup>17</sup> in 'n Ganzen lustig dorvon vertellt heww, sei legen mi dunn swor as Zentner-Stein' up 't Hart;<sup>18</sup> in dese Johren was nicks gescheihn, mi vörwarts tau helpen in de Welt, un wat sei mi mæglich<sup>19</sup> nütt hewwen, dat lagg deip unnen in 'n Harten begrawen unner Haß un Fluch un Grugel;<sup>20</sup> ick müggt nich doran rögen;<sup>21</sup> 't was, as süll ick Gräwer upriten<sup>22</sup> un süll minen Spaß mit Dodenknasen<sup>23</sup> bedriwen.<sup>24</sup> — Un wat lagg vör mi? — 'Re Haid' mit Sand un Dannenbusch. — Weg?? — Oh, bei Meg' führten dor dörch, æwer gah man Giner so 'n Weg, hei sall woll mäud'<sup>25</sup> warden. — Un wecker was de rechte? — Ick dun rechtsch gahn — nicks as Sand un Dannenbusch; ick bün linksch gahn — dat Sülwige. — Wo ick henkamm — keine Utsicht! Of de Minschen wiren anners worden. — Männigein<sup>26</sup> hett mi 'ne fründliche Hand henrecht; æwer in 'n Ganzen stimmte ick nich

<sup>1)</sup> tief. 2) Stabe. 3) filmmern. 4) festhalten. 5) Schreiben. 6) spat. 7) band. 6) Leine. 9) Mühle zu Fenzir, eigentl. Finden-wir-uns-hier. 10) hinzu. 11) hinter. 12) Wachholdergestrüpp. 13) weit. 14) reicht. 15) sette mich nieder. 16) lagen. 17) zur Stunde, jeht. 18) auf dem Herzen. 19) möglicherweise. 20) Grauen. 21) rühren. 22) aufreißen. 23) Tobtenknochen. 24) bestreiben. 25) müde. 26) mancher.

mihr mit ehr tausam. Mi was tau Maub',1 as wir id en Bom,2 be fröppt3 wir, un um mi 'rümmer stunnen be annern un graunten

un blaubten un nemen4 mi Licht un Luft meg.

Dat Kröppen habb ick mi woll noch gefallen laten, benn ick fäuhlte in mi noch 'ne büchtige Luft tau 'm Driwen<sup>5</sup> un Utilagen; æwer in be Tid wiren mi of be Wörteln afineden.<sup>6</sup> — Min oll Bader was nah Dæms henkamen un habb mi bejöcht; hei was de fülwige olle gaude Vader von vördem; æwer in de sæben Johr wiren mit nine Hoffnungen of sine verdrögt; hei habd sick gewennt<sup>8</sup> mi so antauseihn, as ick mi sülwst ausach — as en Unglück; hei habd sick för de Taukunst en annern Tausnitt<sup>9</sup> makt, un ick stunn nich mihr vöran in sin Rekenezempel. Wi wiren uns frömd worden; de Schuld lagg mihr an mi as an em; de Hauptschuld æwer lagg dor, wo mine sæben Johr legen.

Ach, wat wiren bat för Gebauken! — Wat was ick? Wat wüßt ick? Wat kunn ick? — Nicks. — Wat habb ick mit de Welk tau dauhn? 10 — Rein gor nicks. — De Welt was ehren ollen scheimen 11 Sang ruhig wider gahn, ahn dat ick ehr sehlt hadd; üm ehrentwillen kunn ick noch ümmer surt sitten un — as ick so unner den Dannenbusch satt — för minentwegen ok. — Aewer Du büst fri! Du kanust gahn, wohen Du willst! De Welt steiht Di apen!

- Ja, amer wecker Weg is de rechte? -

"Schüten, 13 fumm her!" un id bunn minen lütten Hund von de Lin' los, "Allong! Vöran!" Ich spelte en beten Blinn'sauhlumit de Welt. — De Taufall un de Instinkt, dat wiren de beiden einzigsten Haken, de id in ehre kahlen Wännt'15 inslagen kunn. Up de Festungen habden sei mi knecht't; wwer sei habden mi en Kled gewen, 16 dat was dat füersarben Kled von en grimmigen Haß; nu hadden sei mi dat uttagen, 17 un ich stunn nu dor — fri! — wwer of splittersadennakt, un so süll ich 'rinne in de Welt.

'T gaww noch wat — dat fäuhlte ick — wat mi wedder insetten kunn in de Welt, dat was de Leiw'; 18 æwer sei was mi verluren gahn, sei lagg wid af von den Sand un de Dannenbüsch, up de min Og' föll. 19 — "Schüten, min olle lütte Hund, lop vöran!" — Hei lep vöran, un ick solgte, hei was in desen Ogenblick dat einzigste Kreatur, wat mit Leiw' an mi hung. Hei was los von fine Lin' un hei sprung lustig hen un her, hei sprung an mi tau Höchten — dat was Leiw' — un æwer minen lütten Hund

<sup>1)</sup> zu Muthe. <sup>3</sup>) Baum. <sup>3</sup>) geköpft, gekappt. <sup>4</sup>) nahmen. <sup>5</sup>) Treiben. <sup>6</sup>) Wurzeln abgeschnitten. <sup>7</sup>) vertrocknet. <sup>8</sup>) gewöhnt. <sup>9</sup>) Auschnitt. <sup>10</sup>) thur. <sup>11</sup>) alten schiefen. <sup>12</sup>) steht Dir offen. <sup>13</sup>) Hundename. <sup>14</sup>) Blindefuh. <sup>15</sup>) Wände. <sup>16</sup>) Kleid gegeben. <sup>17</sup>) ausgezogen. <sup>18</sup>) Lebe. <sup>19</sup>) stel.

un mi fointe Gottes Gunn bell un marm, un mo be foint. fall 't nich lang' dufter blimen;1 in mi murd 't heller.

Schüten habb ben richtigen Weg inflagen, id tamm nah Grabow un tau olle Frünn'<sup>2</sup> — Franzing, weitst noch? — Aewer wo kaınm mi Allens vör? — Keiner mag 't markt<sup>3</sup> hewwen, æwer in mi was 't, as ftunn id mang all bat Graunen un Blauben, un fei babben mi be Telgen afflahn.4

Franz habb mit mi fin Schauleramen makt, fin Unkel Höf' habb em bortau 'ne halw' Bubbel Schampanger ichenkt. Bei bett sei ihrlich mit mi beilt,5 as wi gludlich dorchkamen wiren. Ru mas bei Burmeifter6 in 'ne lutte hubsche Stadt un habb fict 'ne leime, fründliche Fru frigt,7 un von baben8 bet unnen fach fin Sus ut, as funn bei bor Lewenstid9 gludlich in mahnen. — Bei bett mi bat woll nich anmarkt, wo mi tau Sinn was - Afgunst mas bat bi Gott! nich - awer mi was fo tau Maub', as wir id mit bredige Staweln'10 in 'ne faubere Stum 'rinne treben. 11

Id besochte en annern ollen Schaulfrund von mi, den Amtsvermalter Brehn. De fülmige fründliche Upnam'. 12 - Ja, fei mas fo fründlich un herzlich, bat mi beje olle brave Frund noch bat pulle Geleit nab Ludwigsluft ben gamm. Dor brop13 id minen gauben Better August. - Bei wull mi wat tau Gefallen baubn un bröchte mi tau ben Hofmaler Lenthe, be mif'te mi fine Biller. un as id be fach, fab id tau mi: "Co, bormit buft Du nu of borch! Du hest saben Johr teitent14 un malt, un nu is bat of man en Quart!" - Dunn foll medder en Telgen up be 3rd. 15

3ct tamm nah Parchen,16 wo id up be Schaul west was, mine Lihrerg17 von vordem nemen mi fründlich up - fei fund porber un nabber ummer fründlich tau mi west - be Direkter namm mi mit nah Brima in be Rlaff'. - De Brimaner temen mi as pure Kinner vor, un boch, wenn id 't mi recht æwerlab,18 benn stunn id mit mine börtig Johr up ben sülwigen Bu. tt, wo fei mit ehr achteihn<sup>19</sup> stunnen, bat heit<sup>20</sup> bet up bat, wat id vergeten babb. - Wo wiren mine iconen Johren blewen! -

Ich tamm nah bus. - Us id mit min Rellisen up ben Raden ut de Bribbenowichen Dannen tred21 un nah mine lutte Baberftadt 'ramer fet,22 fennte id jei binah nich webber. Dat olle Bild, mat mi in de Firn'23 ummer vor Ogen ftahn hadd,

<sup>1)</sup> bleiben. 2) Freunden. 3) gemerkt. 4) Zweige abgeschlagen. theilt. 6) Burgermeister. 7) gefreiet. 8) oben. 9) zeitlebens. 10) Stiefeln. 11) gerreten. 12) Aufnahme. 13) traf. 14) gezeichnet. 15) Erde. 16) Karchim, medl. Stadt mit Gymnassum. 17) Leorer. 18) überlegte. 19) ihren 18. 20) heißt. 21) trat. 22) hinüber guckte. 23) Ferne.

mas unnergahn, nige Straten wiren upkamen, un be Stadt habb fid nah allen Kanten utbugt. 1 - 3d gung in min Baders bus bat mas en fröhlich-trurig Wedderseihn! - benn awer be Freud' lab fid bi mi fwor, as Bli,2 be Frag': mat nu? un bi em of. id funn 't em anseihn. - 3d fab mine Sweftern un minen Swager gu'n Dag'; of in unsere Famili habb fic allerlei utbuat, cemer mi famm 't eben fo fromd vor, as be nigen Straten, - Stadtmuf'fant Berger bröchte mi en Stanbichen; fei faben: 't wir of man fo fo west, amer id freu'te mi boramer; be Lud' bachten boch noch an mi. As id ben annern Morgen upwakte,3 frog id mi: mat nu? un as id tau minen Baber kamm, frog be of: wat nu? Un in befe fcredliche Frag' bun id Johre lang herummer biftert;4 id grep5 bir ben, id grep bor ben, nids wull mi gluden; id weit, id hadd Schuld — de Lub' faben 't jo of — æwer wat belpt bat All, id mas fibr ungludlich, vel ungludlicher, as up be Feftung. - Din Baber mas ftorben, un nu habb id mi be flimme Frag' man noch allein vortauleggen;6 id was Landmann worden; mit Luft mas id bat west; æwer mi fehlte be hauptsat tau 'm Landmann - bat Gelb. - 3ch habb vele gaube Frunn' un einen gauben Frund; be gauben Frunn' tredten' mit be Schuller. un de gaude Frund tunn mi nich helpen, bei hadd fülwst man fnapp Gelb.

Dunn sab ick eines Dags tau mi: Din Kahn geiht tau beip, Du hest em æwerladen; Du hest all dat Takeltügs in den Kahn, wat Di mal mit Hoffnungen un Wünsch un Utsichten unner de Ogen gahn is, un Kein von de Rackers rögt Hand un Faut, un Du sallst den Kahn allein räudern? 'Rut mit den Ballast!— Un ick krig den Irsten di den Kragen: "Wer sünd Sei?"— "Avstat,"10 seggt hei. — "Nu kit den Düwel11 an, wat hei för Schauh verdröggt:"12 segg ick. "Hew die Di raupen?"13 — Un — plumps! — lagg hei in 't Water. Un ick krig den Tweiten tau saten:14 — "Wer is dit?" — "Ein Berwaltungsbeamter,"" seggt hei, ""nu dienen."" — "As wat?" frag ick. ""Oh,"" seggt hei, ""nuan bloß als Rathsberr oder Kammerarius oder Stadtprotocolist, in 'ner kleinen ungebildeten Stadt."" — "Un Du meinst, ick sall mi mit so'n Schubbesack noch länger 'rümmerssepen?" — ""Ausjuwarten,"" seggt hei. — "Ie, ick will Di u pwohr en!"16 segg ick, un dunn lagg of de 'rin in 't Water. —

<sup>1)</sup> ausgebauet, erweitert. 2) schwer wie Blei. 3) auswachte. 4) geirrt. 5) griff. 6) vorzulegen. 7) zogen. 5) Gesindel. 9) Fuß. 10) Abvocat. 11) sieh den Teusel. 12) Schuhe verträgt, sprichw. 13) gerufen. 14) sassen. 14) sassen.

Dunn tamm be Drubbe an be Reih. - "Wer buft Du?" frag id. — ""Ein Künstler,"" seggt hei. — "Wo so?" frag id. — ""Ein Waler,"" seggt hei. — "Ja," segg id, "bat habb id Di glif an Dine verdreihten Anstalten afseihn kunnt: Wat snittst Du Din Brod lange,2 wenn anner Lub' ehr verdware3 iniden? Go 'ne üterwendsche Ort4 tann id bir nich bruten.5 'Rin mit Di!" -Ra, be spaddelte noch en Enn' lang wider, be wull fick noch nich gewen; awer taulest mußt bei boch Water fluten.6 - "Alfo nu de Birte!" rop ict. — Ru wuchte fick dor wat in de Höcht, bat habb grad kein Rick un Schick; wwer 'n schon Gewicht, un borum was 't mi tau bauhn. — "Woher bes Lanns?", frag ick. — "Ut 't Domanium,"" seggt hei. — "Un wat for Einer?" frag id. - ""En Bachter,"" jeggt bei. - "Rann Di bir nich langer bruten, Braubing,"8 fegg id. Rann nich in Din Sut9 frupen,10 Din But is mi tau wib.11 - 'Rinne mit Di!" - Ra, Fett swemmt baben;12 de mag mægliche Wij' noch 'rum swemmen. -As id den Foften18 bi den Ranthaten freg.14 fad bei gottserbarmlich tau mi: ", Laten G'!15 - 3cf bun en Entspetter un mot16 mi vel gefallen laten un beww man tweibunnert Daler17 un en Birb18 fri un benn bat beten Lastengelb.""19 - "Lastengelb best of noch?" jegg id. — "Rader! un benn willst mi hir noch Spermangeo maten?" Hei wull sid noch wehren; æwer hir hulp<sup>21</sup> tein Wehren un fein Beben.22 - 'Rinne mit em! - Ru tamm be Lett, en oll lütt tausamschräuteg23 Manneten: "Na, Brauder, mat buft Du for ein?" - "nemen S' nich æwel,""24 feggt bei, "nick bun en Schaulmeister, beww negentig Daler's Gehalt un fri Wahnung in be Schaulftum', fchriw26 all unsern Hafter fine Schriften un hemm borfor noch fri Tuftenland.27 Mi geiht 't grad so as Sei: id hemm of mal ftubirt; Sei stimmen nich mit be Welt awerein, un id nich mit ben Oberfirchenrath. Di fænen S' ummer leben laten."" - "Ja," fegg id, "olle Burg,28 Dine hoffnungen un Bunich un Utsichten marben minen Rabn grad nich tau fibr belaften; amer wenn wi an 't Land tamen, benn borg' mi Dinen Rod." - ""Bei 's flict,"" feggt bei. - "Schadt em nich." -""Bei 's Sei tau eng,"" seggt hei. — "Schabt em of nich, ich mot mi in em inrichten."

<sup>1)</sup> schneibest. 2) ber Länge nach. 3) quer über. 4) verkehrte Art. 5) brauchen. 6) schluden. 7) Lanbes. 5) Brüderchen. 9 haut. 10) friechen. 11) weit. 12) schwimmt oben. 13) Hünsten. 14) beim Kragen friegte. 13) lassen Sie. 16) nuß. 17) nur 200 Thlt. 18) Kserb. 19) Lohnbezug von jeber Lagreversauften Korns. 20) Sperenzien. 21) half. 22) Beten, Bitten. 23) zusammengeschrumpst. 24) übel. 25) 90 Lhlr. 26) schreibe. 27) Kartosselland. 20) alter Buriche.

Un as wi an 't Land kemen, treckte ick den Schaulmeister sinen Rock an, un was hei of eng, so höll' hei mi doch Wind un Weder' von 'n Liw', un wenn ick of Johrelang de Stunn's tau twei Gröschen gewen müßt, heww ick mi in em doch gaud naug gesollen; un hadd ick sor henr Kaster of kein Schriweri tau besorgen, denn schrewt ick des Abends, Kauschen un Rimels', un dat würd min Tüstenland, un uns Hegen nich wehrt — un de dummsten Lüd' bugen de meisten Tüsten.

00:00:00

<sup>1)</sup> hielt. 2) Better. 3) Stunde. 4) fchrieb.

# Gedichte.\*)

# Da 'ne lütte Gaw'1 för Dütschland.

T.

"Dann Jochen,2 best 't nich raupen burt?3 Rumm4 'rut! unf' oll5 Berr Ronig wir 't; Bei roppte uns All tau Strid un Rim'.7 Den Franzmann fæl'n wi brang' tau Lim'."8 Un bei fümmt 'rute up be Strat:9 ""3d, Brauber, bun all lang' parat; Wenn be uns roppt, benn fummt Jedwebber. Denn 'rup, up bat Frangojen-Ledder!"" Un as dat Dörp<sup>10</sup> entlang wi gahn, Dunn feihn mi 't gange Dorp bor ftahn, Dunn brudt ein Jeber uns be Sand: "Hurrah, Bi Beid', for 't Baderland!" Un gang vöran, dor fteiht 'ne Fru Mit wittes bor11 un Ogen tru,12 De fott13 Sann Jochen um un füßt; "Du buft min Lett, min Ginzigst buft.

<sup>\*)</sup> Der Abbruck erfolgt so, wie er in ben 1870 von Lipperheibe herausgegebenen "Liebern zu Schut und Truth", 8te und. 11te Lieferung (autographirt) vorliegt, mit Ausnahme ber in ber Einleitung ber Bolfsausgabe von Reuter's Berten (Bb. 1. S. XIV und XV) erwähnten Schreibweise.

<sup>1)</sup> auch eine Neine Gabe. 2) Johann Joachim. 3) rufen gehört. 4) komme. 5) alter. 6) ruft. 7) Streit und Nampi. 8) zu Leibe. 9) Straße. 10) Dorf. 11) weißem Haar. 12) Augen treu. 13) faßt.

#### II.

3d bemm fein Regel un fein Rind, Min Ollern lang' all ftorben fünd, 3d bemm fein Brud,9 be um mi flagt, 3d hemm fein Seel, be nah mi fragt, Un doch würd'n mi be Ogen natt;10 De einzigst Fründ, ben id mal hatt, Dat mas hann Jochen. "hann Jochen! furt! Wi hemm'n hir vel<sup>11</sup> tau lang' all lurt." 12 — ""Ja woll, bat is woll höchste Tib.13 -Na, benn lewt woll, Ji leiwen Lub'!""14. Un an den Schulten15 geiht hei 'ran: ""Schult, nehm Bei fid min Mutter an."" -"Dat dauhn16 wi All!" röppt All'ns tausamen,17 "Gew Gott, bat Ji taurugg eins famen,18 Tauruge ut befen beil'gen Rrieg, In helle Freud' un hellen Sieg!" -

#### III.

So treden<sup>19</sup> wi Beid' de Straat entlang; Mi was 't egal, doch hei was frank. — "Hann Jochen, na, denn helpt<sup>20</sup> dat nich, Nah vörwarts kik,<sup>21</sup> kik nich taurügg!" — Un as wi uns halwmäud all gahn,<sup>22</sup> Dunn kam wi an de Jserbahn;<sup>23</sup> Dor röppt dat ut den Wagen 'rut: "Hann Jochen is 't un Fridrich Snut!

<sup>1)</sup> gestohlen. 2) wie die Raben. 3) Eltern. 4) Grab. 5) Ferne. 5) schlank.

(7) u. 8) schlägt die Augen nieder. 9) Braut. 10) naß. 11) viel. 12) schousegesauert. 13) Zeit. 14) lieben Leute. 15) Schulze, Schulzheiß. 16) thun. 17) zusammen, auf einmal. 18) einst zurück kommt. 19) ziehen. 20) hisst. 21) gude, schaue. 22) schon halbinübe gegangen. 23) Eisenbahn.

Hir 'rin mit Jug un Jugen Kram, Hir sitt<sup>1</sup> be Kumpani tausam! — Hir, Brauder, hir!" — ""Re, Brauder, hir!"" — "Dit 's Bittern." — ""Je, dit 's Kirschlafür.""<sup>2</sup> — Un as wi hir en Beting seten,<sup>3</sup> Dunn habd Hann Jochen sin Leid vergeten.<sup>4</sup> Dat beste Middel för Truer un Leid Dat is Kameraden ehr Hartlichkeit.<sup>5</sup> —

#### IV.

Un as tau Berlin nu All'ns was parat, Dunn was ut ben Buren<sup>6</sup> mal webber<sup>7</sup> 'n Solbat; Doch dit is kein Spaß nich, ne! ditmal geiht 't los. — Nu wohr Dine Knaken,<sup>8</sup> entsahmte<sup>9</sup> Franzos'! — Un up de Bahnhæw'<sup>10</sup> brängt 't sick 'ran: Hir junge Fru, hir olle Mann, Hir vörnehm Lüd' un hir gering'n; Ein Reder will sin Gawen bring'n.

Un de lütten Mamfellings, wo grelling<sup>11</sup> tau Bein! "Ru segg<sup>12</sup> mgl, Hann Jochen, hest so wat all seihn?" Sei hüppen herümmer mit Tass' un mit Teller Un bringen dat Beste ut Kæf<sup>13</sup> un ut Keller.

"Ne, hür mal, Hann Jochen, bat hadd 'c mi nich bacht, Dat uns' dütschen, jungen Mätens<sup>14</sup> so nüblich getacht.<sup>15</sup> So nimm boch! — Lang' tau boch! — Wat willst Di schaniren?<sup>16</sup> Sei weiten,<sup>17</sup> bat wi för ehr Unschuld marschiren." —

### V.

Un as wi in ben Wagen sünd, Dunn sitt dor 'n olles Minschenkind Mit grises<sup>18</sup> Hor, mit grisen Bort; "Na, Olling, <sup>19</sup> wat? Wohen de Fohrt?" ""Id weit nich, wat<sup>20</sup> mi einer kennt; De Kriegsminister-Excellent Hett allergnädigst mi vergünnt, Tau stahn, wo all min Kinner sünd.

<sup>1)</sup> sitst. 2) Kirjchliqueur. 3) ein Bischen gesessen. 4) vergessen. 5) Herzlichkett. 6) Bauern. 7) wieder. 8) wahre Deine Knochen. 9) infam. 10) Bahnhösen. 11) lebhaft, sink. 12) sage. 13) Küche. 14) Mädchen. 15) geartet, gestaltet. 16) geniren. 17) wissen. 18) greiß, grau. 19) Alterchen. 20) ob.

All sæben<sup>1</sup> min braven Jungs sünd mit, Un ick nu of; — min Nam is Smidt."" Dunn krawwelk<sup>2</sup> wat an mine Bein, Ick lang' dorhen, mal nah tau seihn. Wat 's dit? En Jung' von föstein<sup>3</sup> Johr Mit rode<sup>4</sup> Back un geles<sup>5</sup> Hor! Un makt en ganz verdutt Gesicht, Un stunn,<sup>6</sup> as wir hei heil<sup>7</sup> taunicht.

"Bo willst Du hen? Wat beihsts Du hir?" — ""Oh, herr, oh schellen<sup>9</sup> S' nich tau sihr; Id slet<sup>10</sup> mi 'rinne in den Wagen, Wull Kugeln un wull Water dragen.""<sup>11</sup>

"So '3 't recht," jeggt Smidt, "min Sæhn, kumm her! So is ganz Dütschland in de Wehr; En glatt Gesicht, en grisen Bort, So hürtl² sic dat, so hett dat Ort; 13 So skeiht ganz Dütschland in sin Macht, Dat hett sic de Franzos' nich dacht." — Un "Hurrah!" röppt dat ut den Wagen, "So, König Wilhelm, kannst Du slagen! Wenn Olt un Jung tausamen stahn, Denn ward de olle Karl4 woll gahn —" Von Thranen bläusert männig Og' — "Soch, Könia Wilhelm! Dütschland, boch!"

#### VI.

So treden<sup>16</sup> wi nu nah Frankrik herin; Je, bor warh<sup>17</sup> nicks as Elend fin: <sup>18</sup> Berkamene Öllern, <sup>19</sup> verkamene Gören, <sup>20</sup> De hunger, be kickt<sup>21</sup> ut alle Dören. <sup>22</sup> Ringsüm is nicks as Jammer tau seihn, Un up be Feller<sup>23</sup> kein Halm tau meihn, <sup>24</sup> De einzigst, be Aust höllt, <sup>25</sup> bat is be Dod, Kein Eten, <sup>26</sup> fein Drinken, kein Water, kein Brod;

<sup>1)</sup> fieben. 2) krabbelt. 3) funfzehn. 4) rother. 5) gelb. 6) ftand. 7) gang. 8) thuft. 9) fchelten. 10) fchlich. 11) Wasser tragen. 12) gehort. 14) alte Karre. 15) glanzt manches Auge. 16) zichen. 17) u. 13) da ist. 19) verkommene Eitern. 20) Kinder. 21) gudt. 22) Thuren. 23) Felbern. 24) måhen. 25) Ernte hålt. 27) Essen.

Hir hangt jo de Hunger woll æwer ben Tun.<sup>1</sup> Man wider,<sup>2</sup> man wider! Hir ward uns jo gru'n,<sup>3</sup> Wi jünd woll de Letten, so as mi dat schint, Uns' Bolk liggt<sup>4</sup> bi Met jo all lang' vör den Find. "Oh, Du, Dentschland, Du mußt marschiren!" Na, wat dat heit,<sup>5</sup> dat deden<sup>6</sup> s' hir uns lihren:<sup>7</sup> Bon Rachten<sup>3</sup> Alock<sup>8</sup> Ein, mal Hül un mal Hott,<sup>9</sup> Bet<sup>10</sup> 's Abends in 'n Schummern<sup>11</sup> gung 't nah grawe Lott.<sup>12</sup>

Un 'ne grawe Lott was 't, un ehr Ruß, de smedt sur. 13 Bon unnen up strakt s'14 un strakt as de Bur, 15 Un de, den sei nödigt up Lager un Bett, För ümmer, för ümmer dat Upstahn vergett. 16

### VII.

Un seiner Excellent, de königliche General von Franzky<sup>17</sup> kamm beran Un höll's uns 'ne Red' un redte uns an: "Der König läßt Euch grüßen, Ihr Bommern," sar 'e,19

"Der Konig tagt End geugen, Ihr Hommern," far e," "Und daß seine Pflicht thut heut ein Jere," jar 'e.

"Den Barg hir vorn greift an mit das Bangenett<sup>2</sup> 1 Un das Dorf borachter,<sup>22</sup> wo der Feind fich hett fett't,<sup>23</sup> Und smeißt mir den Feind hendal<sup>24</sup> in die Slucht, Und jagt mir die verdammten Franzosen in die Flucht."

So, nu geiht dat los! "Hann Jochen, kumm hir, Nu vörwarts, Hann Jochen, herin in dat Für!25 Un nu olle Jung', wat kümmt, dat mag kamen; Wi Beiden, wi stahn jo as ümmer tausamen."

Un nu vöran mit Sang un Alang, Bon Busch tau Busch ben Barg entlang. "Ümmer höger,<sup>26</sup> ümmer höger! Man 'rup, man 'rup!" So röppt dat börch ben ganzen Trupp.

Hurrah! gewunnen is de Barg; Hir fimmt un summt dat gruglich<sup>27</sup> arg, Dat klætert<sup>28</sup> an dat Bangenett, Us wenn Einer mit Arwten<sup>29</sup> smeten<sup>30</sup> hett;

<sup>1)</sup> Zaun. 2) nur weiter. 3) grauen. 4) liegt. 5) heißt. 6) u. 7) lehrten. 8) 11hr. 9) links u. rechts, eigentl. Lenkruf für Zugthiere. 10) bis. 11) Dämmerung. 12) Gravelottte (grove Lotte.) 13) sauer. 14) streichelt sie. 15) wie der Bauer, sprichw. 16) vergist. 17) von Fransech. 18) hielt, 19) saye ex. 20) Zeder. 21) Bajonett. 22) dohinter. 23) geset. 24) hinunter. 23) Fener. 25) höher. 27) schrecklich (gräulich). 28) klappert. 29) Erbsen. 30) geschmissen.

Un vörwarts, 'ran an dat Gehöfft! — "Hann Jochen, dit 's en bös Geschäft; Doch komm, Lawise, wisch ab Dein Gesicht, Sine jegliche Kugel, die trifft ja nicht." — Dat Dörp is uns'; hoch unsre Fahn! So hewwen wi de Franzosen slahn.<sup>2</sup> Dat Dörp is uns', wi heww'n gewunnen. Hoch unsre Fahn! de Find liggt unnen.

"hann Jochen, kumm hir! — Hann Jochen, wo bust? Id seih Di nich, so duster is 't. — Wo is hei blewen?<sup>3</sup> — Seggt! weit dat Kein? Hett Keiner minen Hann Jochen seihn?"

#### VIII.

Dor up ben Barg, bor up ben Rand, Dor brudt id em taulett be Sand, Dor gimmt4 mi en Rranfendrager 'ne Lucht,5 Bo be Doben liggen fo brang'n un bicht. 3d lücht herup, id lücht hendal: Dh, wat for Jammer, oh, wat for Qual! In 'n Dod noch raupens sei: "Wi bewm'n wunn'n!" -Dor hemm id benn of Sann Jochen funn'n.7 Dor liggt bei ftill un lifenblaß, Dat bruppt,8 dat bruppt jo rob in 't Gras; Roch tennt bei mi, noch grußt bei mi. -En beipen Athen9 - bunn is 't vorbi! Ru bemm id Reinen mibr up de Welt. Mu bun ich allein up mi bestellt: Din einzigste Frund, Sann Jochen, is gabn; 3d mot nu for em mit for Dutschland flabn.

#### IX.

Dat lütte Dörp, bat liggt in ftille Rauh,10 Blot<sup>11</sup> '3 Sünnbag3nahmibbag3 einmal Röppt<sup>12</sup> hastig Ein ben Annern tau: Kamt All, famt All! nah 'n Schultenhus' hendal!

<sup>1)</sup> Couife. 2) geschlagen. 3) geblieben. 4) giebt. 5) Leuchte. 4) rufen 7) gefunden. 8) tropft. 9) tiefer Athem. 10) Nuhe. 11) bloß. 12) ruft.

Stin, Dirn, so mat! Korlin un Dürt!? De Schult is ut Barlin taurügg, Un wat hei seihn hett, wat hei hürt, Bertellt's hei nu; 't is fürchterlich!

Doch wohr fall 't fin, knapp glöwt<sup>4</sup> bat Ein, Un wohr is 't, wat unf' Schulten-Bader<sup>5</sup> seggt; Hett of de swarten Apen<sup>6</sup> seihn, De Bolium ut Afrika hett bröcht." —

""Na, Mutter, fumm! — Ji Gören all! Dat Jeber mal in ollen Dagen Mit helle Freud' d'ran benken fall, Wo sick uni' Bolk för Dütschland slagen.""

Dor fitt be Schult, un hei vertellt Bon besen groten heil'gen Krieg. — , ,, Bo is bat mæglich, wo in alle Welt? Dat is jo nicks as Sieg un webber Sieg!" —

""So wid,""<sup>7</sup> feggt Schultenvader, ""wir dat gaud,<sup>8</sup> Doch Männig<sup>9</sup> hett dorför fin Lewen laten,<sup>10</sup> Un seiht of up dat Blaud,<sup>11</sup> dat vele Blaud, Dat för den Sieg un 't Baderland is flaten.<sup>12</sup>

Unf' lüttes Dörp hett of sin Scharslein bröcht, Unf' brav Hann Jochen is nich mihr; Sin Unteroffzire hett 't mi sulwen<sup>13</sup> seggt, — Un bat hei mannhast för uns storben wir."" –

'Re olle Fru wankt in de Dör herin, En bleikes Mäten höllt sei in den Arm: Dat ward Hann Jochen sin oll Mutter sin, Un dat 's sin Brud, dat Gott erbarm!

Un lifing<sup>14</sup> feggt be Schult: ""Sei weiten 't all,""15 Steiht up un tüßt be Mutter up be Stirn, Un All'ns steiht up un brängen All Sic um be Mutter un be junge Dirn.

""Dit 's fin Bermächtniß,"" seggt be Schult, ""Bat hei bi 'n Assicht uns hett hinnerlaten; Id nehm min Deil,16 ick tahl17 min Schuld: Ji wahnt18 von sitt in minen nigen Kathen.""19

<sup>1)</sup> Chriftine. 2) Dörte, Dorothea. 3) ergählt. 4) glaubt. 5) Bater. 6) schwarzen Affen (Turkos). 7) weit. 8) wäre es gut. 9) Mancher. 10) gelassen. 11) Blut. 12) gestoffen. 13) selber. 14) leise. 15) wissen es schon. 16) Theil. 17) zahle. 18) wohnt. 19) neuen Kathen (Tagelöhnerwohnung).

De Red' geiht rund, be Red' geiht 'rümmer:
"Wi will'n in eine Karwl 'rin hau'n."

""Ja,"" jeggt de grise Vader Brünmer,
""Wi will'n an Jug dat Unsre dauhn;

Doch Fridrich Snut? Wo is hei blewen?

Schult, hest Du nicks von Snuten hürt?""

"De Unteroffzire sab, hei wir an 'n Lewen,

Doch einen snurr'gen Bengel wir 't;

Hei dæs'te<sup>2</sup> so för sick herüm,

Hei sab nich Witt,<sup>3</sup> hei sab nich Swart,

Dat wir, as fret<sup>4</sup> en scharpen Grimm

Em an de Lewer un an 't Hart."<sup>5</sup>

""Ja, Babber,<sup>6</sup> 't. was en rugen<sup>7</sup> Gaft."" — "Nich richtig, Babber! blot von buten<sup>8</sup> — Sin Sinn is tru,<sup>9</sup> fin Hart is fast<sup>10</sup> — Taxir von binnen<sup>11</sup> Fridrich Snuten." —

""So 's 't recht,"" antwurt't 'ne beipe Stimm, ""Hei kamm<sup>12</sup> Jug man so anners vör;"" Un as de Schult sid bornah breihte üm, Dunn stunn de oll Herr Paster in de Dör.

""Id hemm em woll am Beften fennt; Vor Allen mas mi befe leim.13 De Oberft von fin Regiment, De schickt uns but14 bir befen Breiw.15 Unf' Sahn is bob, ftolg is bei follen,16 De fösteinft17 Rugel imet18 em um, Bei hett allein bat Keld noch hollen,19 As All'ns all t'rugg20 mas rings herüm. De findlich Offgire hett 't fülmen seggt: "bir an den Doden, dor rühr mi Rein, Un hett up em den Degen leggt:21 "Nu bemm id mal en Belden feibn!" Und, Kinder, hört nun auf mein Wort: Zwei Baben find von uns getommen. Zwei blut'ge Gaben aus unferm Ort, Sott hat in Gnaben fie genommen;

<sup>1)</sup> Kerbe. 2) ging (wie im Traum). 3) weiß. 4) früße. 5) Herz. 6) Gewatter. 7) rauh. 8) außen. 9) treu. 10) fest. 11) innen. 12) kam. 13) sieb. 14) heute. 15) Brief. 16) gefallen. 17) fechszehnte. 18) schmiß, warf. 19) gehalten. 20) zurück. 21) gelegt.

Die Beiben fielen für Deutschlands Ehr. Es schweigt für immer ber hohn und Spott: Deutschland ist einig; kein Zwiespalt mehr! Und nun ftimmt an: Run banket Alle Gott!"

# Großmutting, hei is dod!

I.

Broßmutting fitt1 an ben Füerhird. Dat Füer brennt hell un marm, Sei matt fid but' fein Sandgebird,3 Slapp4 hängt de Hand un de Arm. Un vor ehr fitt ehr Dochter-Rind, En Rind von achteibn5 Johr. Dat wirft jo imrige un fpinnt un fpinnt, Den Flaß,7 fo weit, as ehr hor.8 Un buten,9 bor bruf't be Storm un Wind, De Regen, be gutt in Sæten,10 Sei fitt fo trurig un fpinnt un fpinnt, Gram hett bat Hart11 ehr terreten.12 Großmutting geibt an 't Rind heran: "Du buft boch füs13 fo bewandt14 -Lat tamen,15 Rind, mat tamen tann; Ligat16 All'ns in Gottes Sand. Bertru up em, bei lett17 Di nich: Simm18 Bott, den Berrn, be 3hr!19 -""Großmutting, mi 's fo angfterlich, 3ct glow,20 bei lewt21 nich mihr."" -.'Ne slimme Tid,22 'ne bose Tid! — Solt23 ftill, min Rind, holt ftill! Un mehr Di nich, wenn mat geschüht, Wenn Gott Di strafen will." -

<sup>1)</sup> sişt. 2) hente. 3) Handarbeit, Beschäftigung. 4) schlaff. 5) achtzehn. 6) eifrig. 7) Flack. 8) Haar. 9) braußen. 10) gießt in Gassen. 11) herz. 12) zerrissen. 13) sonst. 14) vernünstig, verständig 15) saß kommen. 16) cell liegt. 17) läßt. 18) gieb. 19) Ehre. 20) glaube. 21) lebt. 22) zeit. 23) halte

Un Wind un Storm, de brusen furt Woll wwer dat Land un dat Meer, Sei dragen de Kundschaft von Urt? tau Urt, Un 't weit3 Keiner, wohen un woher.

Sei riten<sup>4</sup> von Hütten bat Strohback bal<sup>5</sup> Un von Daglöhner-Kathen be Fast; <sup>6</sup> Sei riten bat Kirchenback bal ahn<sup>7</sup> Wahl Un bat Dack von ben Königspalast.

Un 't Kind steiht up so still un sacht Un geiht herut ut de Dör,8 In ehr is 't Nacht un buten Nacht: "Ach Sott! Großmutting, kumm<sup>9</sup> her!

De ganze Hemen<sup>10</sup> is bläudig<sup>11</sup> rod, Bon Nurden fümmt de Schin — Oh, grote Jammer! oh, grote Roth! — Dat möl<sup>12</sup> woll Rostod sin." —

Un be Ollsch<sup>18</sup> fümmt 'rut, un be grifen<sup>14</sup> Hor De fleigen<sup>15</sup> in Storm un in Wind; Mit blobe Ogen<sup>16</sup> starrt sei bor Un leggt<sup>17</sup> be Hand up ehr Kinb:

""Dat is kein Füer, bat is kein Brand, Dat is en Gottes Gericht, Dat is bat Blaud,18 wat von bat Land Henup tau 'm Hewen schriggt.19 Dat is be Finger von Gottes Hand, De uns sall wisen<sup>20</sup> taurecht, Dat is be Finger, be an be Wand Hett schrewen,<sup>21</sup> as Daniel seggt;<sup>22</sup> Dat is be Wedderschin<sup>23</sup> von Blaud, Dat heww ich vördem all<sup>24</sup> seihn, As be Franzmann treckte<sup>25</sup> in frechen Maud<sup>36</sup>

As hei trecte in 't folle27 Rußland herin Un Dinen Großvaber mi namm<sup>28</sup> —

Woll amer ben butichen Rhein,

<sup>1)</sup> tragen. 2) Ort. 3) weiß. 4) reißen. 5) nieber. 6) Firft. 7) ohne. 8) Thūr. 9) komme. 10) himmel. 11) blutig. 12) muß. 13) bie Alte. 14) greis, grau. 15) fliegen. 16) Augen. 17) legt. 18) Blut. 19) fcpreit. 20) weifen. 21) geschrieben. 23) fagt. 23) Wieberschein. 24) fchon. 25) 20g. 26) Wuth.

Id füll von be Tib Wittfru<sup>1</sup> sin, Wil dat<sup>2</sup> hei nich webder kamm.<sup>3</sup>.

Dat was 'ne lange, lange Qual;
Id was noch so jung, as Du,
Nu seih id 't hüt<sup>4</sup> tau 'm annern Mal
Un bün 'ne steinolle<sup>5</sup> Fru.
Un boch is noch min Rath de best,
Den id Di gewen will:
Wenn Du of All'ns verluren hest,
Holt still, min Kind, holt still!""

Großmutting in de Kæse 'rin geiht,
Dat Füer gläuht' hell un warm;
Großmutting ehr Hart vel warmer gläuht,
Sei höllt<sup>8</sup> ehr Kind in den Arm.

### II.

Woll Mannigen9 feih id in Lachen un Freud von einen Morgen tau 'm annern Aewer Barg un Dalio in frohliche Luft be Welt, be schone, borchwannern: "Gott gruß Dich, Rind! - Gut Beil, mein Freund! Soch unsere beutschen Brüber! -Der Sieg ift unser, sie kehren All als Sieger bereinstens mal wieber." -Ja, ja, 't is schon, un be Hoffnung blimmt; 11 awer sacht, min Fründ, prahl sacht! 3d feih bor Einen in beipe Trad', 12 be wannert borch Storm un dörch Racht: As bat Schickal ut Nacht, so kummt bei heran, as bat Schickal ut duftere Firn;18 Aewer Keller<sup>14</sup> un Haiden, ümmer tau, ümmer tau! em lücht<sup>15</sup> fein Mahn16 un fein Stirn.17 Dor is von Wannern in Luft feine Red', dor is de Befehl, bat bei mot,18 So girn<sup>19</sup> hei of woll mit fin Fru un fin Kind an den Aben.<sup>20</sup> den warmen, mal seet.21

<sup>1)</sup> Wittwe. <sup>2</sup>) weil. <sup>3</sup>) wieber kam. <sup>4</sup>) heute. <sup>5</sup>) skeinalte. <sup>6</sup>) Küche. <sup>7</sup>) glüht. <sup>8</sup>) hait. <sup>9</sup>) Manchen. <sup>10</sup>) Berg und Thal. <sup>11</sup>) bleibt. <sup>12</sup>) in tiesem. <sup>14</sup>) Helber. <sup>15</sup>) leuchiet. <sup>16</sup>) Mond. <sup>17</sup>) Stern. <sup>18</sup>) muß. <sup>19</sup>) gerne. <sup>20</sup>) Osen. <sup>21</sup>) skein. <sup>20</sup> skein. <sup>21</sup>) skein. <sup>22</sup>) skein. <sup>23</sup>) skein. <sup>23</sup>) skein. <sup>24</sup>) skein. <sup>25</sup>